# Landes=Regierungs=Blatt

sür das

# Krakauer Verwaltungsgebiet.



Erfte Abtheilung.



#### KRAKAU.

Aus der k. k. Universitäts: Buchdruckerei.

1854.

# DZIENNIK RZĄDU KRAJOWEGO

dla

## Okręgu administracyjnego Krakowskiego.



Oddział Pierwszy.



### W KRAKOWIE,

z Drukarni Ces. Król. Uniwersytetu. 1854.



### Chronologisches Verzeichniß

der



welche in dem Jahrgange 1854

in der

Ersten Abtheilung

b e 8

Landes = Regierungs = Blattes

für das

Krakauer Berwaltungsgebiet aufgenommen erscheinen.

### Spis chronologiczny

## Ustaw i Rozporządzeń,

które w roku 1854

w Oddziałe Piérwszym

DZIENNIKA RZĄDU KRAJOWEGO

dla

Obrębu Zarządu Krakowskiego umieszczone, wyszły.

| Datum                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Numm   | er des         |       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------|
| Patentes<br>voter der Ver-<br>ordnung | 3 nhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stüdes | Gejeges<br>1c. | Seite |
| <b>1854</b><br>25. August             | Erlaß des Finanzministeriums, betreffend die Zollbehandlung                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                |       |
| 25. anguit                            | des mit grober gelber oder rother Farbe roh übertünchten Meschinleders bei der Einfuhr über die Grenze gegen die Türkei, in die Kronländer Ungarn, Kroazien und Slavonien, Serbien mit dem Temeser Banate, Siebenbürgen und Bustowina                                                                                       | I      | 1              | 2     |
| 26. »                                 | Erlaß des Finanzministeriums, betreffend die Aushebung des<br>Transito-Zolles von Waaren, welche vom Bodensee über<br>Borarlberg und Liechtenstein nach der Schweiz oder in um-<br>gekehrter Richtung versendet werden                                                                                                      | 1      | 2              | 2     |
| 28. »                                 | Berordnung des Ministers für Kultus und Unterricht, wirks sam für sämmtliche Kronländer, mir Ausnahme des lombars dischevenezianischen Königreiches und der Mistärgrenze, wosmit die Allerhöchsten Entschließungen über die Festsehung                                                                                      |        |                |       |
| 30. »                                 | der Gehalte und der Diätenklasse, der Rategorien und der Fankzionen der Schulräthe kundgemacht werden Erlaß des Finanzministeriums, giltig für sämmtliche Kronläns                                                                                                                                                          | I      | 3              | 2     |
| 30. "                                 | der, betreffend die Stempelbehandlung der in Bollziehung des Artikels 18 des Handels und Zollvertrages vom 19. Februar 1853 für Fabrikanten, Handelsreisende und Gewertbetreibende erforderlichen Legitimazionsellrkunden                                                                                                   | Ш      | 6              | 11    |
| 31. »                                 | Erlaß der Ministerien des Innern und der Finanzen, wodurch die Einzahlungsraten auf das mit dem Allerhöchten Patente vom 26. Juni 1854, Nro 158 des Reichs-Gesch-Blattes, angeordnete Anlehen festgesetzt werden                                                                                                            | п      | 4              | 6     |
| 31. »                                 | Erlaß bes Finanzministeriums, in Betreff ber laut S. 21 bes Erlasses ber Ministerien bes Innern und ber Finanzen vom 5. Inli 1854, Nro 159 bes Neichs-Gesetz-Blattes, zur herabminberung ber Schuld bes Staates an die Nazionalbank bis zum Betrage von 80 Millionen, aus den Erträgnissen bes Anlehens überwiesenen Summe. |        | 5              | 8     |
| 2. Septemb.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41     | 9              |       |
| 4. »                                  | burch die Kriegsgerichte Verurtheilten                                                                                                                                                                                                                                                                                      | III    | 7              | 12    |
|                                       | gefürsteten Grafschaft Görz und Gradiska, in der Mark-<br>grafschaft Istrien und in der Stadt Triest sammt ihrem Ge-<br>biete festgesetzt wird                                                                                                                                                                              | ш      | 8              | 12    |
| 9. »                                  | Berordnung des Justizministeriums, wirksam für die gefürstete Grafschaft Gör, und Gradiska, Istrien und die Stadt Triest mit ihrem Gebiete, wodurch der Sinn der in den SS. 14 lit. c, 50, 73, 78 und 84 der Jurisdikzionsnorm vom 20. November 1852, Nro 251 des Neichs-Geses-Blattes, vor-                                |        |                |       |

| Data         | Usta-                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lic     | zba               | d        |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------|
|              | atentu<br>Roz-<br>dzenia | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zeszytu | Ustawy<br>i t, d. | Stronica |
| 16:<br>25 Si | ier, n.                  | Rozrządzenie Ministerstwa Skarbu, tyczące się postępowania w drodze celnéj z skórą meszynową powleczoną farbą grubą, żółtą lub czerwoną przy wprowadzeniu takowéj przez granicę od Turcyi do krajów Koronnych Węgier, Kroacyi i Ślawonii, Serbii z Banatem Temeskim, Siedmiogro-                                  |         |                   |          |
| 26           | 77                       | du i Bukowiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I       | 1                 | 2        |
|              |                          | nickiego przez Forarlberg i Liechtenstein do Szwajcaryi lub w kierunku odwrotnym.                                                                                                                                                                                                                                 | 1       | 2                 | 2        |
| 28           | 79                       | Rozporządzenie Ministra Wyznań i Oświecenia, obowiązujące we wszystkich Krajach Koronnych, z wyjątkiem Królestwa Lombardzko-Weneckiego i Pogranicza wojskowego, mocą którego oglasza się Najwyższe Postanowienia. tyczące się oznaczenia płacy, klasy dyetalnéj, kategoryj i funkcyj radzców szkolnych            | I       | 3                 | 2        |
| 30           | 27                       | Rozrządzenie Ministerstwa Skarbu, obowiązujące we wszystkich Krajach Koronnych, tycząae się postępowania stęplowego względem dokumentów legitymacyjnych potrzebnych dla fabrykantów, podróżnych, handlowych i przemysłowców, na zasadzie artykułu 18. traktatu handlowego i celnego z dnia 19 Lutego 1853.        | Ш       | 6                 | 11       |
| 31           | n                        | Rozrządzenie Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Finansów,<br>którém ustanowione zostają raty wpłat na pożyczkę roz-<br>pisaną w skutek Najwyższego Patentu z dnia 26 Czerw-<br>ca 1854, Nr. 158 Dziennika Praw Państwa                                                                                              | II      | 4                 | 6        |
| 31           | 71                       | Rozrządzenie Ministerstwa Finansów, w przedmiocie summy, przekazanéj z dochodów pożyczki w moc § 21 Rozrządzenia Ministeryów Spraw Wewnętrznych i Finansów z d. 5 Lipca 1854, Nr. 159 Dziennika Praw Państwa celem zniżenia długu Państwa u Banku narodowego zaciągnionego, aż do kwoty 80 milionów               | II      | 5                 | 8        |
| 2 W          | rześ.                    | Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Skarbu, obowiązujące w Węgrzech, Kroacyi, Slawonii, w Województwie Serbskiém, Banacie Temeskim i w Siedmiogrodzie, dla objaśnienia przepisów o likwidowaniu praw prywatnych do majątku skonfiskowanego skazanych przez Sądywojenne.                                    | 1111    | 7                 | 12       |
| 4            | 77                       | Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości, mocą którego oznacza się czas, w którym zaprowadzoném zostanie działanie Władz Sądowych czystych, tudzież ustaw z organizacyą sądową w związku będących w uksiążęconém Hrabstwie Gorycyi i Gradysce, w Margrabstwie Istryi i w mieście Tryeście wraz z Okręgiem jego | III     | 8                 | 12       |
| 9            | n                        | Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości, mające moc<br>dla uksiążęconego hrabstwa Gorycyi i Gradyski, Istryi i<br>miasta Tryestu wraz z okręgiem jego, którém się objaś-<br>nia myśl wyrazów "dobra tabularne" znajdujących się<br>w §§. 14, lit. c., 50, 73, 78 i 84 normy jurysdykcyjnéj                    | 3       |                   |          |

| Datum                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Numm    | er des         | 4.    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------|
| des Gesetzes,<br>Patentes<br>oder der Ler<br>ordnung | 3 n b a l t                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cindes  | Geiches<br>nc. | Geite |
| 1854                                                 | kommenden Worte »landtäfliche Güter« in Beziehung auf die in der Görger kandtafel eingetragenen unbeweglichen Güster erlantert wird                                                                                                                                                                        | 1V      | 9              | 14    |
| 9. Septem.                                           | Berordnung des Justizministeriums, womit der Zeitpunkt der Aktivirung der reinen Justizbehörden im Sprengel des Pessteher Oberlandesgerichtes und des Beginnes des Wirksamkeit der mit der neuen Justizs Organisazion in Verbindung steshenden Gesetze in diesem Oberlandesgerichs. Sprengel bestimmt wird | . IV    | 10             | 14    |
| 9. »                                                 | Zirkular-Verordnung des Armee-Ober-Kommando's, wodurch in Folge Allerhöchster Entschließung vom 17. Jänner 1853 angeerdnet wird, daß sowohl die bisherigen Judicia delegata militaria mixta, als auch die pura, künstighin die Bezeichnung »k. k. Landes-Militärgerichte« zu führen haben                  | V       | 13             | 16    |
| 11. *                                                | Verordnung der Ministerien des Innern und der Justis, giltig für Tirol, betreffend die Verwendung der in Folge von Uibertretungen des Wassenpatentes vom 18. Jänner 1818 in Verfall erkannten Wassen                                                                                                       | IV      | 11             | 14    |
| 11. ×                                                | obersten Polizeibehörde, giltig für alle Kronländer, in welchen das Allerhöchste Wasseupatent vom 24. Oktober 1852 wirksam ist, betreffend die Aufnahme der Personsbeschreibung und der eigenhändigen Fertigung oder des amtlich bestätigten Handzeichens Tessenigen, auf welchen der Wassenpaß            |         |                | 4.4   |
| 12. »                                                | Lerordnung des Ministeriums des Innern, die Akrivirung der<br>Kreisbehorden im Kustenlande betreffend                                                                                                                                                                                                      | IV<br>V | 12             | 14    |
| 12. »                                                | Berordnung ber Ministerien bes Innern und der Justiz, die Attivirung der Bezirksämter im Kuftenlande betreffend                                                                                                                                                                                            | v       | 15             | 16    |
| 12. »                                                | Berordnung des Ministeriums des Innern im Cinvernehmen<br>mit dem Finanzministerium, giltig für das Großherzogthum<br>Krakau, betreffend die Belohnungen für Lebensrettungen                                                                                                                               | v       | 16             | 16    |
| 13. »                                                | Verordnung des Ministeriums für Kultus und Unterricht, wirks fam für den ganzen Umfang des Reiches, wornach in Folge Alberhochster Entschließung vom 8. September 1854 die Rechts Philosophie and den Gegenständen der theoretischen                                                                       | VII     | 19             | 31    |
| 14. »                                                | Staatsprüfungen zu entfallen hat                                                                                                                                                                                                                                                                           | VII     | 20             | 31    |
| 15. »                                                | Erlaß ber Ministerien bes Innern und ber Finanzen, wodurch<br>bas Gefammtergebniß ber Substripzionen auf bas mit bem                                                                                                                                                                                       |         |                |       |

| Data Usta-                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Licz    | b a               | c a      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------|
| wy, Patentu<br>lub roz-<br>porządzenia | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zeszytu | Ustawy<br>i t. d. | Stronica |
| 1854                                   | z dnia 20 Listopada 1852, Nr. 251 Dziennika praw Pań-<br>stwa, co się tyczy dóbr nieruchomych, w Gorycyjskiej<br>tabuli krajowej zaciągnionych                                                                                                                                                                                                                        | IV      | 9                 | 14       |
| 9 Wrześ.                               | Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości, którem ozna-<br>czonym zostaje czas wprowadzenia w czynność czystych<br>władz sądowych w obrębie wyższego sądu krajowego<br>Peszteńskiego a oraz początek działalności ustaw z nową<br>organizacyą sądową w związku będących, w okręgu rze-<br>czonego wyższego sądu krajowego                                           | IV      | 10                | 14       |
| 9 ,,                                   | Okólnik Nadkomendy Wójsk, którym w skutek Najwyższego Postanowienia z d. 17 Stycznia 1853 zarządzoném zostaje, iż na przyszłość tak dotychczasowe Judicia delegata militaria mixta, jako też pura prowadzić będą nazwę R. R. Landes-Militärgerichte (C. K. krajowe sądy wojskowe)                                                                                     | v       | 13                | 16       |
| 11 "                                   | Rozporządzenie Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości, obowiązujące w Tyrolu, co się tyczy użycia broni, przepadłych w skutek przekroczenia patentu o broni z dnia 18 Stycznia 1818.                                                                                                                                                                        | IV      | 11                | 14       |
| 11 2                                   | Rozporządzenie Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości tudzież Najwyższej Władzy Policyjnej, obowiązujące we wszystkich krajach koronnych, w których moc ma Najw. Patent o broni z d. 24 Października 1852, o zamieszczeniu opisu osoby i własnoręcznego podpisu lub urzędownie potwierdzonego znaku ręki tego, na którego imię wydany został dokument broni | IV      | 12                | 14       |
| 12 "                                   | Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, o wprowadzeniu w czynność władz obwodowych w Pobrzeżu.                                                                                                                                                                                                                                                                | V       | 14                | 16       |
| 12 "                                   | Rozporządzenie Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości, o wprowadzeniu w czynność urzędów powiatowych w Pobrzeżu                                                                                                                                                                                                                                             | V       | 15                | 16       |
| 12 "                                   | Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w po-<br>rozumieniu z Ministerstwem Finansów, mające moc w Wiel-<br>kiem Księstwie Krakowskiem, co do nagrody za urato-<br>wanie życia ludzkiego                                                                                                                                                                       | V       | 16                | 16       |
| 13 "                                   | Rozporządzenie Ministerstwa Wyznań i Oświecenia, obo-<br>wiązujące w całym obrębie Państwa, wedle którego w sku-<br>tek Najwyższego Postanowienia z d. 8 Września 1854,<br>filozofia prawa nie będzie już należeć do przedmiotów te-                                                                                                                                  |         |                   |          |
| 14 "                                   | oretycznego examinu rządowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.15    | 19                | 31       |
| 15                                     | laznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VII     | 20                | 31       |

|    | Datı  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Numm   | er des         |       |
|----|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------|
|    | Pater | r Ber=      | In halt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stüdes | Gefrhed<br>1c. | Seite |
|    | 1.88  | 54          | Allerhöchsten Patente vom 26. Juni 1854, Aro 158 des                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                |       |
| İ  |       |             | Reichs-Gesch-Blattes, ausgeschriebene Anschen veröffentlicht wird                                                                                                                                                                                                                                                                                 | v      | 17             | 17    |
| 15 | 3. Ge | ptem.       | Erlaß des Finanzministeriums, betreffend die Anshebung des Diritto di attiraglio (Schiffzug-Gebühr) für die Postrecke von Cavanella bis Corbola                                                                                                                                                                                                   | УЩ     | 25             | 41    |
| 1  | 9.    | >           | Erlaß des Finanzministeriums, über den Zeitpunkt der Aktivisrung der fünf Abtheilungen der k. k. ungarischen Finanzskandes Direkzion                                                                                                                                                                                                              | VII    | 21             | 38    |
| 2  | 2.    | 29          | Erlaß des Justizministeriums, wirksam für die Kronländer Desterreich unter und ob der Enns, Salzburg, Steiermark, Karnthen, Krain, Görz und Gradiska mit Istrieu, Triest, Tirol und Vorarlberg, Böhmen, Mähren und Schlessen, wodurch die Zahl der Notare in jedem dieser Kronländer sest                                                         |        |                |       |
| 2  | 3.    | >           | gesetzt wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VIII   | 26             | 38    |
| 2  | 3.    | <b>&gt;</b> | Berordnung der Minister des Innern und der Justiz, die Atstivirung der Bezirksämter in den Herzogthümern Steiersmark, Kärnthen und Krain betreffend                                                                                                                                                                                               | VII    | <b>2</b> 3     | 39    |
| 2  | 4.    | >           | Berordnung des Justizministeriums, womit der Zeitpunkt der Aktivirung der reinen Justizbehörden im Sprengel des Debenburger, Großwardeiner und Eperieser Dberlandesgericktes, und des Beginnes der Wirksamkeit der, mit der neuen Justizorganisazion in Berbindung stehenden Gesetze in den erwähnten Oberlandesgerichts. Sprengeln bestimmt wird | VII    | 24             | 39    |
| 2  | 25.   | »           | Erlaß der Ministerien des Innern und der Finanzen die kaffemäßige Behandlung der Einzahlungen auf das, mit Allershöchtem Patente vom 26. Juni 1854 Nr. 158 des Neichs-Geses-Blattes, ausgeschriebene Anlehen und die Erfolgung der Schuldverschreibungen betreffend                                                                               | VI     | 18             | 20    |
| 2  | 7.    | <b>»</b>    | Berordnung des Ministeriums des Innern im Einvernehmen mit dem Ministerium der Justiz und der Finanzen und mit der obersten Polizeibehorde, wirksam für die Königreiche Ungarn, Kroazien und Slavonien, für das Großfürsteuthum Siebenbürgen, die serbische Wojwodschaft und das Temeser Banat und für das Großherzogthum Krakau, betreffend die  |        |                |       |
| 2  | 27.   | <b>&gt;</b> | verbotenen Spiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VIII   | 27             | 41    |
|    | 10    |             | 1855 ausgeschrieben werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X      | 38             | 50    |
| 2  | 28.   | >           | Berordnung der Ministerien der Justiz und der Finanzen, giltig<br>für den ganzen Umfang des Reiches, über die Amortistrung<br>der Obligazionen des lombardisch venezianischen Anleihens                                                                                                                                                           |        |                |       |
|    |       |             | vom Jahre 1850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VIII   | 28             | 42    |

| Data | Usta-                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lica    | zba               | 63       |
|------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------|
| lub  | Patentu<br>roz-<br>adzenia | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zeszytu | Ustawy<br>i t. d. | Stronica |
| 16   | 54                         | pożyczkę rozpisaną Najwyższym Patentem z dnia 26 Czerw-<br>ca 1854, Nr. 158 Dziennika praw Państwa                                                                                                                                                                                                                                                  | V       | 17                | 17       |
| 18 V | Vrześ.                     | Rozrządzenie Ministerstwa Skarbu, tyczące się zniesienia<br>"diritto di attiraglio" (należytości od pociągów okrętowych)<br>na przestrzeni rzeki Po z Cavanellu do Corbola                                                                                                                                                                          | VIII    | 25                | 41       |
| 19   | 27                         | Rozrządzenie Ministerstwa Finansów w przedmiocie począt-<br>ku działalności pięciu wydziałów C. K. węgierskiej Dy-<br>rekcyi krajowej Finansowej.                                                                                                                                                                                                   | VII     | 21                | 38       |
| 22   | n                          | Rozrządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości, obowiązujące<br>w Krajach Koronnych Austryi niższéj i wyższej, w Sol-<br>nogrodzie, w Styryi, Karyntyi, Krainie, Gorycyi i Gra-<br>dysce z Istryą, w Tyrolu i Forarlbergu, w Czechach, Mo-<br>rawii i Szląsku, mocą którego ustanawia się liczba nota-<br>ryuszów w każdym z powyższych Krajów Koronnych | VIII    | 26                | 41       |
| 23   | ,                          | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, dotyczące wprowadzenia w czynność Władz obwodowych w księstwie Styryi                                                                                                                                                                                                                                   | VII     | 22                | 38       |
| 23   | 27                         | Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Sprawie-<br>dliwości, dotyczące wprowadzenia w czynność urzędów po-<br>wiatowych w księstwach Styryi, Karyntyi i Krainy                                                                                                                                                                               | VII     | 23                | 39       |
| 24   | n                          | Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości, którem ozna-<br>czonym zostaje początek działalności czystych władz Są-<br>dowych w Okręgu wyższego Sądu Krajowego Oeden-<br>burgskiego, Wielko-Warażdyńskiego i Eperieskiego, oraz<br>początek działalności ustaw, z nową organizacyą sądową<br>w związku będących w okręgach rzaczonych sądów Kra-   | VII     | 24                | 39       |
| 25   | 97                         | jowych wyższych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                   |          |
| 27   | 39                         | waniu zapisów długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VI      | 18                | 20       |
| 27   | n                          | kowskiém, o grach zakazanych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VIII    | 27<br>38          | 41       |
| 28   | 27                         | nistracyjny 1855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VIII    | 28                | 50<br>42 |
|      |                            | oli hoviose Pomparaveo- M checkiel v 1080 1030 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4111    | دن                | 40       |

| Datum<br>des Gesetzes,               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Numm   | er des         |       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------|
| Patentes<br>oder der Ver-<br>ordnung | 3 n h a l t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Srüdes | Gefthes<br>1c. | Seite |
| <b>1954</b><br>29. Septem.           | Berordnung des Justizministeriums, womit der Zeitpunft der Wirksamkeit der reinen Justizbehörden und der mit der Justiz-Organistrung in Verbindung stehenden Gesetze in den Königreichen Kroazien und Slavonien festgesetzt wird                                                                                                                                                             | VIII   | 29             | 43    |
| 29. »                                | Erlaß des Finanzministeriums, wirksam für alle Aronländer, über den Tag, von welchem die Verordnung über die Einsführung von Stempelmarten in Wirksamkeit zu treten hat, und über die damit zusammenhängenden Anordnungen                                                                                                                                                                    | VIII   | '30            | 43    |
| 29. »                                | Rundmachung des Finanzminisseriums, über die probeweise<br>Einführung der Einrichtungen des Zollvereines bezüglich der<br>Organisazion der Zollämter und Grenzwache im Kamerals<br>bezirke Junsbruck vom 31. Oktober 1854 angesangen                                                                                                                                                         | X      | 39             | 51    |
| 1. Oftober                           | Berordnung bes Ministers bes Innern, die Aftivirung ber Romitatsbehörden im Königreiche Kroazien und Slavonien betreffend.                                                                                                                                                                                                                                                                   | IX     | 31             | 46    |
| 1. »                                 | Berordnung der Minister des Innern und der Justiz, die Ufstivirung der rein politischen sowie der gemischen Bezirksämter im Königreiche Kroazien und Slavonien betreffend.                                                                                                                                                                                                                   | IX     | 32             | 46    |
| 1. »                                 | Berordnung des Ministers des Junern, die Aftivirung der Rreisbehörden im Großfürstenthume Siebenburgen betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                            | IX     | 33             | 46    |
| 1. »                                 | Berordnung der Minister des Innern und der Justis, die Aktivirung der Bezirksamter im Großfürstenthame Sieben-<br>bürgen betreffend                                                                                                                                                                                                                                                          | IX     | 34             | 46    |
| 1. »                                 | Berordnung des Armee Dber Mommando, wodurch im Ein- verständnisse mit dem Justizministerium das Verfahren ge- regelt wird, welches von den Strafgerichten des Zivilstandes im Namen der zuständigen Militärbehörde in jenen Fällen zu beobachten ist, wenn beurlaubte Soldaten oder Reserve- männer außer der Zeit der aftiven Dienstleistung sich einer strafbaren Pandlung schuldig machen | X      | 40             | 51    |
| 2. »                                 | Berordnung des Justizministeriams, giltig für alle Kronlaus der, mit Ausnahme der Militärgrenze, zur löfung der Zweifel über die gegenseitige Kompetenz der Gerichtshöfe erster Justanz und der städtisch delegirten Bezirfsgerichte (Stadtpräturen, städtich obelegirte Gerichte) zur Ausübung                                                                                              |        |                |       |
| 0                                    | der Personal und Realgerichtsbarkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IX     | 35             | 46    |
| 2. »                                 | Aftivirung der reinen Justizdehörden erster Justanz und der Staatsanwaltschaft in den Herzogthümern Steiermark, Kärnsthen und Krain, sowie über die Einführung der, mit der neuen Gerichtsorganistrung in Verbindung stehenden Gesetze                                                                                                                                                       | IX     | 36             | 47    |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                |       |

| Data Usta-                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Liczba  |                   | 40       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------|
| wy, Patentu<br>lub roz-<br>porządzenia | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zeszytu | Ustawy<br>i t. d. | Stronica |
| 18 <b>54</b><br>29 Wrześ.              | nowioném zostaje początek działalności czystych Władz<br>Sądowych i ustaw z organizacyą Sądową w związku bę-<br>dących w Królestwach Kroacyi i Slawonii                                                                                                                                                                                               | VIII    | 29                | 43       |
| 29                                     | Rozrządzenie Ministerstwa Finansów, obowiązujące we wszystkich Krajach Koronnych, o dniu, od którego począwszy, rozporządzenie o zaprowadzeniu znaczków stęplowych wżycie wejść ma, tudzież o zarządzeniach, z tém wzwiązku będących                                                                                                                  | VIII    | 30                | 43       |
| 77                                     | Obwieszczenie Ministerstwa Finansów, w przedmiocie za-<br>prowadzenia na próbę urządzeń związku celnego co się<br>tyczy organizacyi urzędów celnych i straży granicznéj<br>w okręgu kameralnym Inspruku, począwszy od dnia 31<br>Października 1854                                                                                                    | X       | 39                | 51       |
| 1 Paźdź.                               | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, dotyczące wprowadzenia w czynność władz komitatowych w królestwie Kroacyi i Slawonii                                                                                                                                                                                                                      | IX      | 31                | 46       |
| 1 ,,                                   | Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości, dotyczące wprowadzenia w czynność urzędów powiatowych czysto-politycznych jako téż mięszanych w Królestwie Kroacyi i Slawonii                                                                                                                                                          | IX      | 32                | 46       |
| 1 ,,                                   | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, dotyczące wprowadzenia w czynność władz obwodowych w Wielkiém Ks. Siedmiogrodzkiém                                                                                                                                                                                                                        | x       | 33                | 46       |
| 1 ,,                                   | Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Sprawie-<br>dliwości, dotyczące wprowadzenia w czynność urzędów<br>powiatowych w W. Ks. Siedmiogrodzkiém.                                                                                                                                                                                               | IX      | 34                | 46       |
| 1 ,,                                   | Rozporządzenie Nadkomendy Wojsk, regulujące w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości postępowanie, jakie zachować winny sądy karne stanu cywilnego w imieniu właściwej władzy wojskowej w tych przypadkach, gdy urlopowani żołnierze lub rezerwowcy, zewnątrz czasu rzeczywistej służby winnymi się stają czynu kary godnego.                   | X       | 40                | 51       |
| 2 ,                                    | Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości, mające moc<br>we wszystkich krajach koronnych, z wyjątkiem Pograni-<br>cza wojskowego, w przedmiocie uchylenia wątpliwości co<br>do wzajemnéj kompetencyi trybunałów pierwszéj instan-<br>cyi i sądów powiatowych miejsko-delegowanych (pretur<br>miejskich, sądów miejsko-delegowanych) celem wykonania |         |                   |          |
| 2 ,                                    | sądownictwa personalnego i realnego Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości, o początku wprowadzenia w czynnność czystych Władz Sądowych pierwszéj instancyi, tudzież prokuratoryj rządowych w Księstwach Styryi, Karyntyi i Krainy, równie jak o zaprowa-                                                                                        | IX      | 35                | 46       |
|                                        | dzeniu tamże ustaw, z nową organizacyą sądową w związ-<br>ku będących                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IX      | 36                | 47       |

| Datum<br>des Gefenes,                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Numm    | er des   | 20    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|
| Patentes<br>oder der Vers<br>ordnung | Inhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stückes | Gefriges | Seite |
| 1854<br>4. Oftober                   | Berordnung des Finanzministeriums, womit in Gemäßheit der, mit Allerhöchster Entschließung vom 28. September 1854 ertheilten Ermächtigung, für alle Kronländer des Reiches, von dem Eintritte der Wirfsamfeit des neuen allgemeinen Berggesehes vom 23. Mai 1854 angefangen, die, aus der Bergwerfs-Verleihung abgeleiteten Vergwerfs-Abgaben vorgezeichnet werden                                                                                 | хи      | 49       | 71    |
| 5. >≀                                | Berordnung des Justizministeriums, wirksam für den ganzen Umfang des Reiches, mit Ausnahme der Militärgrenze, wosdurch in Folge Allerhöchster Ermächtigung vom 4. Oktober 1854 das Verfahren geregelt wird, welches wegen vorläussiger Sicherstellung der Schadenersals-Ansprüche vorzukehren ist, die nach Maßgabe der bestehenden Gesche aus dem Versmögen der wegen Hochverrath, Aufruhr oder Aufstand versurtheilten Personen zu erholen sind. | IX      | -37      | 47    |
| 6. »                                 | Berordnung des Finanzministeriums, wirksam für alle Kron-<br>länder, über die von den Lottogewinnsten zu entrichtende<br>Gebuhr und die Art und Weise ihrer Entrichtung .                                                                                                                                                                                                                                                                          | X       | 41       | 52    |
| 7. >                                 | Verordnung des Justizministeriums, wirksam für alle Kronländer, mit Ausnahme der Militärgrenze, wodurch die Bestimsunungen des Erlasses vom 14. Oktober 1850, Kr. 393 des Reichs-Gesetz-Blattes, hinsichtlich der unmittelbaren Korrespondenz der Gerichte mit den k. k. Gefandtschaften in Beziehung auf Requisizionsschreiben, welche an die k. k. Gessandtschaft in Paris ergehen, theilweise abgeändert werden                                 | X       | 42       | 53    |
| 8. »                                 | Erlaß des Finanzministeriums, giltig süt alle Kronländer mit<br>Ausnahme von Dalmazien, betreffend die, bei der Erzeu-<br>gung des Bieres in den geschlossenen Städten, und bei der<br>Einfuhr von Bier in dieselben zu entrichtenden Gebühren,<br>dann die Gebührenrückvergütung bei der Ausfuhr von Bier<br>aus diesen Orten                                                                                                                     | X       | 43       | 54    |
| 8. »                                 | Erlaß des Finanzministeriums, wirksam für alle Kronländer, über die zur Bemessung der Gebühren von der Erwerbung unbeweglicher Sachen durch Privat-Tisenbahnunternehmungen bestimmten Uemter und das zu diesem Zwecke zu besbachtende Versahren                                                                                                                                                                                                    | ХII     | 50       | 74    |
| 9. »                                 | Berordnung der Ministerien des Innern, der Justiz und der<br>Finanzen, betreffend die politische und gerichtliche Organi-<br>urung des Königreiches Böhmen                                                                                                                                                                                                                                                                                         | XV      | 56       | 90    |
| 10. »                                | Kaiserliche Berordnung, giltig für den Umfang des ganzen Reiches, mit Ausnahme des sombarvisch-venezianischen Konigreiches und der Militärgrenze, wodurch neue gesetzliche Bestimmungen über die politische Geschäfts- und über die Richteramts-Praxis, sowie über die praktischen, politischen und Richteramts-Prüsungen angeordnet werden.                                                                                                       | XI      | 44       | 57    |
| 10. »                                | Kaiserliche Berordnung giltig für das lombardisch-venezianische<br>Königreich, wodurch neue gesetzliche Bestimmungen über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |       |

| Data Usta-                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lic     | zba               | et       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------|
| wy, Patentu<br>lub roz-<br>porządzenia | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zeszytu | Ustawy<br>i t. d. | Stronica |
|                                        | Rozporządzenie Ministerstwa Finansów, którém począwszy od wstąpienia w życie nowej powszechnej nstawy górniczej z dnia 23 Mzja 1854, stosownie do upoważnienia udzielonego Najwyższem Postanowieniem z d. 28 Września 1854, przepisane zostają opłaty górnicze, pochodne z nadania górniczego                                                                                                                                 | XII     | 49                | 71       |
| 5 <sub>n</sub>                         | Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości, obowiązujące w całym obrębie Państwa, z wyjątkiem Pogranicza wojskowego, mocą którego w skutku Najwyższego Upoważnienia z dnia 4 Października 1854, uregulowanem zostaje postępowanie w celu uprzedniego ubezpieczenia praw do wynagrodzenia, mających się poszukiwać, według ustaw obowiązujących, na majątku osób skazanych za zbrodnie zdrady głównej, rozruchu lub powstania | IX      | 37                | 47       |
| 6 ,                                    | Rozporządzenie Ministerstwa Finansów, obowiązujące we<br>wszystkich krajach Koronnych. o należytości, mającej być<br>opłacaną od wygranej w Loteryi, tudzież o sposobie jej<br>opłacania                                                                                                                                                                                                                                      | X       | 41                | 52       |
| 7 »                                    | Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości, obowiązujące we wszystkich krajach Koronnych, z wyjątkiem Pogranicza wojskowego, mocą którego w części zmienione zostają postanowienia rozrządzenia z dnia 14 Października 1850, Nr. 393 Dziennika Praw Państwa, co do bezpośredniej korrespondencyi sądów z C. K. poselstwami pod względem pism rekwizycyjnych, do C. K. poselstwa w Paryżu wystosowanych                       | X       | 42                | 53       |
| 8 ,                                    | Rozrządzenie Ministerstwa Finansów, obowiązujące we wszystkich krajach Koronnych, z wyjątkiem Dalmacyi, co się tyczy należytości opłacać się mających przy wyrobie piwa w miastach zamkniętych i przy wprowadzeniu piwa do takowych, tudzież co się tyczy zwrócenia należytości przy wywózce piwa z miejsc tych .                                                                                                             | X       | 43                | 54       |
| 8 ,                                    | Rozrządzenie Ministerstwa Finansów, obowiązujące we wszyst-<br>kich krajach Koronnych, o urzędach, przeznaczonych do<br>wymierzenia należytości od nabycia rzeczy nieruchomych<br>przez przedsiębiorstwa kolei żelaznej prywatnej, i o postę-<br>powaniu w tym celu zachowanem być mającem                                                                                                                                    | XII     | 50                | 74       |
| 9 "                                    | Rozporządzenia Ministerstw Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Finansów, dotyczące politycznej i sądowej organizacyi Królestwa Czeskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                    | XV      | 56                | 90       |
| 10 "                                   | Rozporządzenie Cesarskie, obowiązujące w obrębie całego Państwa z wyjątkiem królestwa Lombardzko-Weneckiego i Pegranicza Wojskowego, mocą którego wydają się nowe przepisy prawne o praktyce w urzędach politycznych i w urzędzie sędziowskim, tudzież o examinach praktycznych, politycznych i sędziowskich                                                                                                                  | XI      | 44                | 57       |

| Datum                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Numm    | er des  |       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|
| Patentes<br>oder der Be<br>ordnung | 3 n h a l t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | © türke | Gefeheb | Geite |
| 1954                               | die politische Geschäfts- und über die Richteramts-Praxis, sowie über die praktischen, politischen und Richteramts-Prüstungen angeordnet werden                                                                                                                                                                                                                                                                                        | XI      | 45      | 65    |
| 11. Oftob                          | Berordnung des Justizministeriums, giltig für den Umfang des gauzen Reiches, mit Ausnahme des sombardisch-venezianischen Konigreiches und der Militärgreuze, wodurch in Folge Allerhöchster Entschließung vom 10. Oktober 1854 neue gesetzliche Bestimmungen über die zur Ausübung der Advokatur erforderliche praktische Prüfung und über die zur Zulassung zu dieser Prüfung erforderliche Geschäfts-Praxis erlassen werden          | XI      | 46      | 66    |
| 11. »                              | Becordnung des Justizministeriums, giltig für das lombars dischsvenezianische Königreich, wodurch neue gesetzliche Bestimmungen über die zur Ausübung der Advokatur erfors derliche praktische Prüfung und über die zur Zulassung zu dieser Prüfung erforderliche GeschäftssPraris angeordnet werden                                                                                                                                   | XI      | 47      | 68    |
| 11. >                              | Berordnung des Justizministeriums, giltig für die Kronländer, für welche die Notariats-Ordnung vom 29. September 1850, Rr. 366 des Reichs-Geschattes erlassen wurde, wodurch in Folge Allerhöchster Entschließung vom 10. Oftober 1854 neue gesetzliche Bestimmungen über die zur Ausübung des Notariates ersorderliche praftische Prüsung, und über die zur Julassung zu dieser Prüsung erforderliche Geschäftspraris erlassen werden | XI      | 48      | 69    |
| 13. »                              | Verordnung des Justizministeriums, womit der Zeitpunkt besschinmt wird, an welchem die reinen Justizbehörden in Siesbenbürgen und die mit der neuen Justiz » Orgainsazion in Berbindung stehenden Gesetze in diesem Kronlande in Wirksfamkeit trezen werden                                                                                                                                                                            | XIII    | 51      | 77    |
| 14. »                              | Berordnung des Justizminsteriums, wirksam für das lombars dischsvenezianische Konigreich und für das Königreich Dalsmazien, wodurch der S. 71 des Patentes vom 20. November 1852, Nr. 259 des Neichs-Gestes-Alattes und der S. 69 des Patentes vom 20. November 1852, N. 261 des Reichs-Gestes-Blattes, über die, zur Kompetenz des Handelsgerichstes gehörigen Konfurdverhandlungen, erläutert wird                                   | XIII    | 52      | 77    |
| 17. >                              | Kundmachung des Finanzministeriums, giltig für die im allgemeinen Zollverbande begriffenen Kronländer, über die probeweise Einführung der Einrichtungen des Zollvereines bezüglich der Organisazion der Zollämter und der Finanzwache im Kameralbezirke Leitmeritz vom 31. Oktober 1854                                                                                                                                                | XIII    | 53      | 77    |
| 19. »                              | angefangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |       |
|                                    | Durchzuge im Verwaltungsjahre 1855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | XIII    | 54      | 79    |

| Data Usta-                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lic     | z b a              | CB        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------|
| wy, Patentu<br>lab roz-<br>porządzenia | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zeszytu | Ustawy<br>i. t. d. | Stronnica |
| 1954                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                    |           |
| 11 Paźdż.                              | nowe przepisy prawne o praktyce w urzędach politycznych i w urzędzie sędziowskim, tudzież o examinach praktycznych politycznych i sędziowskich                                                                                                                                                                                                                                                                                             | XI      | 45                 | 65        |
| i i                                    | w obrębie całego Państwa, z wyjątkiem Królestwa Lom-<br>bardzko-Weneckiego i Pogranicza Wojskowego, mocą któ-<br>rego w skutku Najwyższego Postanowienia z dnia 10 Paź-<br>dziernika 1854, wydają się nowe przepisy prawne o exa-<br>minie praktycznym, wymaganym do wykonywania adwo-<br>katury, tudzież o praktyce wymaganéj, aby być przypu-<br>szczonym do tegoż examinu                                                               | XI      | 46                 | 66        |
| 11 ,                                   | Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości, obowiązujące w Królestwie Lombardzko-Weneckiem, mocą którego wydają się nowe postanowienia prawne o examinie praktycznym, do wykonywania adwokatury wymaganym, tudzież o praktyce wymaganej, aby być przypuszczonym do tegożexaminu.                                                                                                                                                          | XI      | 47                 | 68        |
| 11 ,                                   | Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości, obowiązujące w tych krajach koronnych, w których ustawa o Notaryuszach z dnia 29 Września 1850, N. 366 Dziennika Praw Państwa, wydana została, mocą którego, w skutku Najwyższego Postanowienia z dnia 10 Października 1854, wydają się nowe przepisy prawne o examinie praktycznym wymaganym do wykonywania notaryatu, tudzież o praktyce wymaganej, aby być przypuszczonym do tegoż examinu | XI      | 48                 | 69        |
| 13 ,                                   | Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości, którem ozna-<br>czonym zostaje czas, w którym w działalność wchodzą<br>czyste władze sądowe w Siedmiogrodzie i ustawy w tymże<br>kraju koronnym z nową organizacyą sądową w związku<br>będące                                                                                                                                                                                                 | XIII    | 51                 | 77        |
| 14 "                                   | Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości, obowiązujące w Królestwie Lombardzko-Weneckiém i w Królestwie Dalmacyi, mocą którego objaśnia się §. 71 Patentu z d. 20 Listopada 1852, N. 259 Dziennika Praw Państwa, tudzież §. 69 Patentu z dnia 20 Listopada 1852, N. 261 Dziennika Praw Państwa, o rozprawach konkursowych, do kompetencyi sądu handlowego należących                                                                    | XIII    | 52                 | 77        |
| 17 ,                                   | Obwieszczenie Ministerstwa Finansów, obowiązujące w krajach koronnych w powszechnym związku celnym objętych, o wprowadzeniu na próbę urządzeń związku celnego co do organizacyi urzędów celnych i straży finansowej w obrębie kameralnym Litomierza, począwszy od dnia 31 Paź-                                                                                                                                                             | AIII    | نه ق               | 4 6       |
| 19 "                                   | dziernika 1854 Rozrządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Naczelnéj Komendy Wojskowéj i Ministerstwa Skarbu, obowiązujące we wszystkich krajach koronnych z wyjątkiem Pogranicza Wojskowego, tyczące się wynagrodzenia za opatrywanie żołnierzy w przechodzie w roku administracyjnym                                                                                                                                                   | XIII    | 53                 | 77        |
|                                        | 1855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | XIII    | 54                 | 79        |

| Datum<br>C. G. Carlo                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nummer des |                |           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|
| des Gesetzes,<br>Patentes<br>oder der Ber-<br>ordnung | 3 nhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stildes    | Gefeyes<br>1c. | Seite     |
| <b>195.2</b> 19. Oftob.                               | Zirkular-Berordnung des Armee = Ober = Kommando, wodurch das, mit Allerhöchster Entschließung vom 8. Oktober 1854 genehmigte Statut über die definitive Systemisirung des Standes der Militär = Nechnungsbeamten sowohl bei den                                                            |            |                |           |
| 20. >                                                 | Truppen und Branchen, als bei den Militär=Landed=Rech-<br>nungsdepartements fundgemacht wird<br>Erlaß des Ministeriums des Innern, giltig für alle Kronlän=<br>der, betreffend die neue Ausgabe der österreichischen Phar=                                                                 | XVII       | 66             | 95        |
| 20. >                                                 | makopöe .<br>Berordnung des Finanzministeriums, betreffend das Verfahren<br>der Zollämter im Falle des Vorkommens von Gegenständen                                                                                                                                                         | XV         | 57             | 90        |
| 20. >                                                 | von einer, gegen die Sittlickkeit verswöenden Beschaffenbeit .<br>Erlaß des Finanzministeriums, betressend die zeitweilige Berslegung des Zollamtes Sebastianeberg nach Komotan und                                                                                                        | XV         | 58             | 90        |
| 24. >                                                 | die Befugniß-Erweiterung des Zellamtes Reisenhain<br>Erlaß des Finanzministeriums betreffend die Ermächtigung des                                                                                                                                                                          | XV         | 59             | 91        |
| 25. >                                                 | f. f. Zellamtes Soria and des f. fardinischen Zellamtes Vi-<br>gevano zur gegenseitigen Uiberweisung der Transitogüter.<br>Rundmachung des Finanzministeriums, betreffend die Wieder-<br>einführung der allgemeinen Berzehrungssteuer in der Stadt                                         | XVI        | 60             | 93        |
| 26. »                                                 | Rrakau                                                                                                                                                                                                                                                                                     | XIV        | 55<br>61       | 82<br>93  |
| 26. >                                                 | Berordnung der Minister des Innern und der Justiz, die Afstivirung der Bezirksämter in Tirol und Vorarlberg betrefs                                                                                                                                                                        | 41,1       |                |           |
| 26. >                                                 | fend<br>Erlaß des Finanzministeriums über die fünftige Einrichtung<br>der Finanz-Profuratur für das Königreich Ungarn                                                                                                                                                                      | XVI<br>XX  | 62<br>73       | 93<br>123 |
| 27. >                                                 | Erlaß des Ministeriums des Junern, giltig für alle Kronlänsder, betreffend die Aufnahme großherzoglichshessischer Untersthanen in den österreichischen Unterthansverband                                                                                                                   | XVI        | 63             | 93        |
| 29. >                                                 | Berordnung des Justizministeriums, womit der Zeitpunkt der Wirksamkeit der reinen Justizbehörden und der, mit der Justiz-Organistrung in Verbindung stehenden Gesetze in der gesfürsteten Grafschaft Tirol und dem Lande Verarlberg fests                                                  |            |                |           |
| 29. »                                                 | gesetzt wird Berordnung des Finanzministeriums, giltig für das lombars bischsvenezianische Königreich, mit welcher einige Modifikas                                                                                                                                                        | XVI        | 64             | 93        |
| 2. Novemb.                                            | gionen der Tarife für den Dazio consumo murato und den<br>Dazio consumo forese kundgemacht werden<br>Berordnung des Ministers für Kultus und Unterricht, wirksam                                                                                                                           | XVI        | 65             | 93        |
|                                                       | für den ganzen Umfang des Reiches, mit Ausnahme des lombardisch venezianischen Königreiches und der Militärsgrenze, womit provisorische Vorschriften über die Vildung von Lehramtskandidaten für zweis und dreiklassige UntersRealschulen, welche mit Hauptschulen vereinigt sind, bekannt |            |                |           |
| -                                                     | gemacht werden                                                                                                                                                                                                                                                                             | XXI        | 80             | 129       |

| Data | Usta-                     |                                                                                                                                                                                                                  | Liczba  |                   | <b>8</b> |
|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------|
| lub  | Patentu<br>roz-<br>dzenia | Treść                                                                                                                                                                                                            | Zeszytu | Ustawy<br>i t. d. | Stronica |
|      | 354<br>Paźdź.             | Okólne Rozporządzenie Nad-Komendy Wojsk, którém obwieszczonym zostaje uchwalony Najwyższém Postanowieniem z dnia 8 Października 1854 Statut o ostateczném                                                        |         |                   |          |
| 20   | n                         | usystemizowaniu stanu urzędników rachunkowych wojsko-<br>wych tak przy wojsku i branszach, jak przy departamen-<br>tach rachunkowych wojskowo-krajowych<br>Rozrządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, obowią- | XVII    | 66                | 95       |
| 20   | n                         | zujące we wszystkich krajach koronnych, co się tyczy no-<br>wego wydania farmakopei austryackiej<br>Rozporządzenie Ministerstwa Skarbu, tyczące się postępowa-                                                   | XV      | 57                | 90       |
| 20   | 39                        | nia urzędów celnych w przypadku znalezienia przedmio-<br>tów obrażających obyczajność                                                                                                                            | XV      | 58                | 90       |
| 24   | "                         | zenhain . ,                                                                                                                                                                                                      | XV      | 59                | 91       |
| 25   | 99                        | Vigevano do wzajemnego przekazywania dóbr tranzytowych<br>Ogłoszenie Ministerstwa Skarbu, tyczące się przywrócenia                                                                                               | XVI     | 60                | 93       |
| 26   | .99                       | powszechnego podatku konsumcyjnego w mieście Krakowie  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, o wprowadzeniu w czynność władz obwodowych w Tyrolu i Vorarl-                                                 | XIV     | 55                | 82       |
| 26   | 19                        | bergu                                                                                                                                                                                                            | XVI     | 61                | 93       |
| 26   | 29                        | wych w Tyrolu i Vorarlbergu                                                                                                                                                                                      | XVI     | 62                | 93       |
| 27   | 27                        | skiém Rozrządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, mające moc we wszystkich krajach koronnych, o przyjęciu poddanych Wielkiego Księstwa Heskiego do węzła poddanstwa Au-                                        | XX      | 73                | 123      |
| 29   | 22                        | stryackiego                                                                                                                                                                                                      | XVI     | 63                | 93       |
|      |                           | sądowych i ustaw, w uksiążęconem hrabstwie Tyrolu i kraju<br>Vorarlbergu z organizacyą sądową w związku będących .                                                                                               | XVI     | 64                | 93       |
| 29   | 92                        | Rozporządzenie Ministra Finansów, obowiązujące w Królestwie Lombardzko-Weneckiém, którém obwieszczone zostają niektóre modyfikacye taryf co się tyczy Dazio consume murate i Dazio consume forces.               | WALE    | 05                | 00       |
| 2 L  | istop.                    | sumo murato i Dazio consumo forese                                                                                                                                                                               | XVI     | 65                | 93       |
|      |                           | szkołami głównemi                                                                                                                                                                                                | IXX     | 80                | 129      |

|               | atum                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | er des   |            |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|
| pai<br>oder t | bescheef,<br>tentes<br>der Vers<br>dung | 3 n h a l t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Crüntes       | Gefehes  | Seite      |
|               | 854<br>dovemb.                          | Erlaß des Finanzministeriums im Einvernehmen mit dem Justizministerium, wirksam für Siebenbürgen, über die Gebühstenbehandlung besjenigen Bermögensantheiles, welcher im Grunde des Sachsenrechtes von dem überlebenden Chegatten                                                                                                                                                |               |          |            |
| 4.            | »                                       | angesprochen wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XVII          | 67       | 111        |
| 4.            | >>                                      | zollamtes Racsa von der zweiten in die erste Klasse. Erlaß der Ministerien des Innern, der Justiz und der Finan- zen, giltig für sämmtliche Kronländer, mit Ausnahme des                                                                                                                                                                                                         | XVIII         | 68       | 113        |
|               |                                         | lombardisch-venezianischen Königreiches und der Militärgrenze, über die Bestreitung des Auswandes der Bezirks und Stuhlerichter-Amter und die Berrechnung des Berwaltungsauswandes in Fällen, wo Behörden oder Amter verschiedener Dienstzweige in einer gemeinsamen Örtlichkeit untergebracht sind.                                                                             | XX            | 74       | 123        |
| 4.            | »                                       | Berordnung des Ministers der Justiz und der Finanzen, dann der obersten Rechnungs-Kontrollsbehörde, mit der Instrukzion für die kassemäßige Behandlung des Waisen und Kuranden-Bermögens bei den k. k. Steuerämtern in Ungarn, Kroazien, Slavonien, Siebenbürgen, der serbischen Wojwod                                                                                          | <b>37. 9.</b> |          | 107        |
| 7.            | >>                                      | schaft und dem Temeser Banate<br>Kundmachung der Ministerien der Finanzen und des Kandels,<br>giltig für die im allgemeinen österreichischen Zollgebiete be-<br>griffenen Kronländer, betreffend mehrere Abanderungen und<br>Berichtigungen des allgemeinen österreichischen Zolltarises vom<br>5. Dezember 1853                                                                 | XX            | 75<br>71 | 125<br>115 |
| 8.            | *                                       | Berordnung der Ministerien des Innern, der Instig, des Arsmees Dberskommando und der obersten Polizeibehörde, zur Ersäuterung des Allerhöchsten Patentes vom 15. November                                                                                                                                                                                                        |               |          |            |
| 8.            | *                                       | 1850 und der Berordnung vom 14. Mai 1854<br>Berordnung des Finanzministeriums, wirksam für alle Kron-<br>länder, über den Gebrung der Stempelmarken bei Ausstels                                                                                                                                                                                                                 | XVIII         | 69       | 113        |
| 8.            | >                                       | lung inländischer Wechsel.  Berordnung des Ministeriums für Handel, Gewerbe und öfsentliche Bauten, giltig für alle Kronländer, mit Ausnahme des lombardischenezianischen Königreiches, Dalmazien und der Militärgrenze, über die Errichtung und den Betrich von solchen Hüttens und Hammerwerken, zu denen die Berechtisgung nicht schon durch die Bergwerkeverleihung ertheilt | XVIII         | 70       | 113        |
| 13.           | *                                       | wird, und den dießfälligen Einfluß der allgemeinen Gewerbs-<br>behorden .<br>Berordnung des Justizministeriums, wirksam für den ganzen<br>Umfang des Reiches, mit Ausnahme der Militärgrenze, no                                                                                                                                                                                 | XIX           | 72       | 120        |
|               | h                                       | ber die Behandlung des hierlandes befindlichen beweglichen<br>Rachlasses verstorbener Unterthanen des Königreiches beider<br>Sizilien                                                                                                                                                                                                                                            | XX            | 76       | 125        |
| 13.           | *                                       | Berordnung des Justizministeriums, wirksam für den ganzen<br>Umfang des Reiches, mit Ausnahme der Militärgrenze, zur<br>Erläuterung der Frage, in wiefern das Invaliden-Benefizium                                                                                                                                                                                               |               |          | 24         |
|               |                                         | durch ein Verbrechen verloren gehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XX            | 77       | 126        |

| Data Usta-                             |                                                                                                                                                                                                                                           | Lic     | zba              | 82       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------|
| wy, Patentu<br>lub roz-<br>porządzenia | Treść                                                                                                                                                                                                                                     | Zeszytu | Ustavy<br>i t. d | Stronica |
| 1954.                                  | Rozporządzenie Ministerstwa Finansów w porozumieniu z Mi-                                                                                                                                                                                 |         |                  |          |
| 3 Listop.                              | nisterstwem Sprawiedliwości, obowiązujące w Siedmiogro-<br>dzie, o należytości od téj części majątku, która żądaną<br>jest na zasadzie prawa Saskiego przez małżonka pozosta-                                                             |         |                  |          |
|                                        | łego                                                                                                                                                                                                                                      | XVII    | 67               | 111      |
| 4 ,                                    | Rozrządzenie Ministerstwa Skarbu, o przeniesieniu urzędu celnego pobocznego Racsa z drugiéj klasy do piérwszéj                                                                                                                            | XVIII   | 68               | 113      |
| 4 "                                    | Rozrządzenie Ministerstw Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Skarbu, obowiązujące we wszystkich krajach koronnych, z wyjątkiem Królestwa Lombardzko-Weneckiego i Pogranicza Wojskowego, tyczące się pokrycia wy-                        |         |                  | 1        |
|                                        | datków urzędów powiatowych i stolicowych, tudzież po-<br>liczenia wydatków administracyi w tych przypadkach, gdy<br>władze lub urzędy różnych gałęzi służbowych pomieszczo-<br>ne są w lokalności spólnéj                                 | XX      | 74               | 123      |
| 4 ,,                                   | Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Finansów, tudzież<br>Najwyższej Władzy Kontrolnej Rachunkowej, wraz z instruk-<br>cyą o kasowem postępowaniu z majątkiem sierocińskim<br>i kuratelskim w C. K. urzędach poborczych w Węgrzech,  |         |                  |          |
| 7 n                                    | Kroacyi, Ślawonii, Siedmiogrodzie, w Województwie Serbskiem i Banacie Temeskim                                                                                                                                                            | XX      | 75               | 125      |
| S "                                    | Austryackim, tyczące się niektórych zmian i sprostowań<br>powszechnéj Austryackiéj taryfy celnéj z d. 5 Grudnia 1853<br>Rozporządzenie Ministerstw Spraw Wewnętrznych, Sprawie-<br>dliwości, Nadkomendy Wojskowéj i Najwyższej Władzy Po- | XIX     | 71               | 115      |
| 8 ,,                                   | licyjnéj, wydane dla objaśnienia Najwyższego Patentu z d. 15<br>Listopada 1850 i Rozporządzenia z d. 14 Maja 1854<br>Rozporządzenie Ministerstwa Skarbu, obowiązujące we                                                                  | XVIII   | 69               | , 113    |
| 8 "                                    | wszystkich krajach koronnych, tyczące się używania zna-<br>ków stęplowych przy wystawianiu wexlów w kraju<br>Rozporządzenie Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Budowli                                                                      | XVIII   | 70               | 113      |
|                                        | publicznych, obowiązujące we wszystkich krajach koron-<br>nych, z wyjątkiem Królestwa Lombardzko-Weneckiego,<br>Dalmacyi i Pogranicza wejskowego, o zakładaniu i pro-<br>wadzeniu takich hut i hamerń, do których nie jest już            |         |                  |          |
| 24 (2)                                 | udzieloném upoważnienie w nadaniu górniczém i odpowiednim wpływie powszechnych Władz przemysłowych                                                                                                                                        | XIX     | 72               | 120      |
| 13 "                                   | Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości, obowiązujące w całym obrębie Państwa z wyjątkiem Pogranicza wojskowego, o postępowaniu ze spadkiem ruchomym zmartych poddanych Królestwa Obojwa Sycelli znojdującym się                      |         |                  |          |
| 13 "                                   | łych poddanych Królestwa Obojga Sycylii znajdującym się<br>w krajach tutejszych<br>Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości, obowiązujące                                                                                              | XX      | 76               | 125      |
|                                        | w całym obrębie Państwa z wyjątkiem Pogranicza Woj-<br>skowego, w przedmiocie kwestyi co do utraty beneficium<br>inwalidowego w skutku zbrodni                                                                                            | XX      | 1717             | 126      |

| Datum                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Numm    | er des         |            |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------|
| des Gesetzes,<br>Patentes<br>oder der Ler-<br>ordnung | 3 n h a l t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stückes | Gefehes<br>ic. | Seite      |
| 1954<br>15. Novemb.<br>16. »                          | Erlaß des Finanzministeriums betreffend die Taraberechnung für nicht besonders benannte zubereitete Fische, welche in anderen hölzernen Gesaßen, als den im Zolltarise Post 14 c) genannten vorkommen.  Derordnung des Justizministeriums, wodurch die Gerichte bestimmt werden, welchen im sombardischsvenezianischen Ros                                                                                                                                                      | XX      | 78             | 127        |
| 2 <b>3.</b> »                                         | nigreiche nach Maßgabe der Strafprozesordnung vom 29. Juli 1853 das Untersuchungs = Berfahren über Berbrechen und Bergehen zusieht Erlaß der Ministerien der Finanzen, des Innern und der obersten Polizeibehörde, betreffend die Einführung der bestonderen Paß-Konirolle zur Berhinderung des Schleichhans                                                                                                                                                                    | XX      | 79             | 127        |
| 23.                                                   | dels in Benedig und einem Theile des dortigen Grenzbeszirkes zirkes Erlaß des Handels- und Finanzministeriums, die Aufhebung des Verbotes der Aus- und Durchfuhr von Waffen und<br>Munizion, nach der Moldan und Wallachei betreffend                                                                                                                                                                                                                                           | XXI     | 81<br>82       | 142        |
| 23.                                                   | Verordnung des Justizministeriums, giltig für Dalmazien, betreffend die Frage, ob auch nach Einführung der neuen Gerichtsverfassung die Vorladung zum Vergleichsversuche der gerichtlichen Klage vorauszugehen habe                                                                                                                                                                                                                                                             | XXII    | 83             | 145        |
| 29.                                                   | Verordnung des Finanzministeriums, giltig für sämmtliche Aronländer des gemeinschaftlichen Zollverbaudes, womit die tarifmäßige Benennung »gerissenes Fischbein« erläutert wird Verordnung des Justizministeriums, womit für die Stadt Krasfau und deren Gebiet, über die Anwendung des Gesetzes vom 9. August 1854 Reichs-Gesetzlatt, Rr. 208, betreffend das gerichtliche Verfahren in Rechtsangelegenheiten außer Streitsachen, transitorische Verfügungen getroffen werden. | XXII    | 84             | 145<br>145 |
| 30. »                                                 | Verordnung der Ministerien des Innern und der Justiz, des Armees Ders Kommando und der obersten Polizeibehörde, womit der Belagerungsstand im Großherzogthume Siebens bürgen aufgehoben wird .  Berordnung der Ministerien des Innern, der Justiz und der obersten Polizeibehörde, giltig für das Großfürstenthum Siesbenbürgen, in Betreff der Wirksamkeit des Allerhöchsten Pastentes vom 24. Oktober 1852 und der Ministerials Verords                                       | XXII    | 86             | 148        |
| 1. Dezember                                           | nung vom 29. Januer 1853 in diesem Großfürstenthume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | XXII    | 87             | 148        |
| 2. *                                                  | Allianz-Bertrag zwischen Desterreich, Frankreich und England. Geschlossen zu Wien am 2. Dezember 1854, und in den allseitigen Natistkazions-Urkunden daselbst ausgewechselt am 14. Dezember 1854.                                                                                                                                                                                                                                                                               | XXIII   | 89             | 151        |

| Data Usta-                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Liczba  |                   | e e      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------|
| wy, Patentu<br>lub roz-<br>porządzenia | T r e ś ć                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zeszytu | Ustawy<br>i t. d. | Stronica |
| 1854<br>15 Listop.                     | Rozrządzenie Ministerstwa Skarbu, tyczące się policzenia tary od ryb przysposobionych niewymienionych szczegółowo, znajdujących się w naczyniach drewnianych innego gatunku, jak wymienione w taryfie celnéj pod pozycyą 14, c) Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości, mocą którego przeznacza się sądy, do których w Królestwie Lom-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | XX      | 78                | 127      |
| 23 "                                   | bardzko-Weneckiém należy postępowanie na drodze śledz-<br>twa zbrodni i wykroczeń według Ustawy o procesie kar-<br>nym z d. 29 Lipca 1853<br>Rozrządzenie Ministerstw Skarbu, Spraw Wewnętrznych i Na-<br>czelnéj Władzy Policyjnéj, tyczące się zaprowadzenia szcze-<br>gółowej kontroli pasportowej dla zapobieżenia przemytni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | XX      | 79                | 127      |
| 23 "                                   | ctwu w Wenecyi i w jednéj części tamtejszego okręgu<br>granicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | XXI     | 81                | 142      |
| 23 "                                   | do Multan i Wołoszczyzny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | XXI     | 82                | 143      |
| 28 ,                                   | skargi sądowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | XXII    | 83                | 145      |
| 29 "                                   | którém objaśnioną zostaje nazwa taryfowa: "fiszbin darty." Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości, którém zaprowadzone zostają tranzytoryczne rozporządzenia dla miasta Krakowa i Okręgu jego, co się tyczy zastosowania ustawy z dnia 9 Sierpnia 1854 Dziennika Praw Państwa, N. 208, w przedmiocie sądowego postępowania w spra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | XXII    | 84                | 145      |
| 30 "                                   | wach prawa cywilnego niespornych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XXII    | 85                | 145      |
| 30 <sub>v</sub>                        | licyjnéj, mocą którego zniesionym zostaje stan oblężenia w Wielkiém Księstwie Siedmiogrodzkiém Rozporządzenie Ministerstw Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Najwyższej Władzy Policyjnéj, mające moc w W. Księstwie Siedmiogrodzkiém, co się tyczy działalności Najwyższego Patentu z d. 24 Października 1852 i rozpowadzenia Ministerwalacza z d. 20 Streppia 1852 w rozpowadzenia w rozpowadze | ххп     | 86                | 148      |
| 1 Grudnia                              | porządzenia Ministeryalnego z d. 29 Stycznia 1853 w rze-<br>czoném Wielkiém Księstwie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XXII    | 87                | 148      |
| 2 "                                    | no w rozporządzeniu z d. 8 Listopada 1854 (N. 288 Dzien-<br>nika Praw Państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | XXII    | 88                | 148      |
|                                        | dnia 1854.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | XXIII   | 89                | 151      |

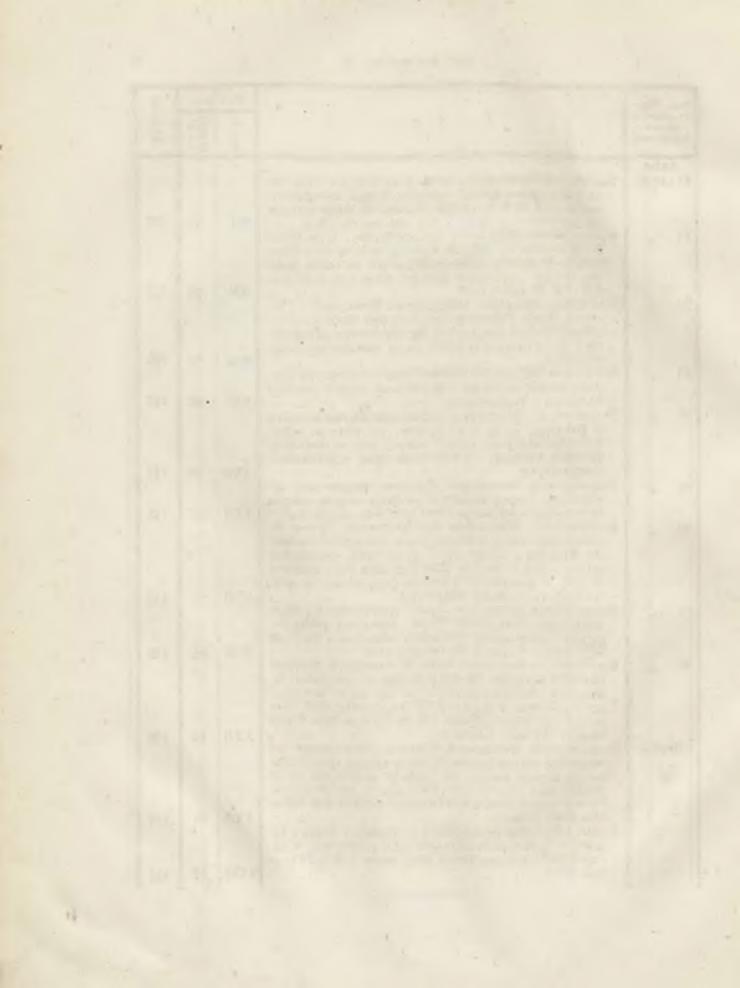

### Spis Alfabetyczny

zawierający ustawy i rozporządzenia, które począwszy od 1 Września do 31 Grudnia 1854 dla zarządu obrębu Krakowskiego wydane i w pierwszym oddziale Dziennika Rządu Krajowego ogłoszone zostały. (Rok I. Zeszyt I. do XXIII. N. 1 do 89 \*).

#### Adm - Amb

- użycia kolei żelaznéj prywatnéj N. 20,
  - z niéj i z najmu lokalności spólnie przez pływające wydatki pokrywane będą przez nich w równych częściach. N. 74, S. 123.
- czuwania nad wykonaniem przepisów o kolejach żelaznych prywatnych. N. 20, S. 38.
- Administracyjny rok 1855; rozpisanie nań Artykuły, od których w Krakowie podatek podatku stałego. N. 38, S. 50.
- Adwokaci nie mogą być przypuszczeni do z zawodu sądowego dwa razy nieobstali. N. 44, S. 38.
  - przepisana dla nich praktyka i examina praktyczne. N. 46, S. 66.
  - bardyi i Wenecyi. N. 47, S. 68.
- Ambasada austryacka w Paryżu; korespondencye bezpośrednie sadów z nia. N. 42, S. 53, Austrya i Hessya; przyjęcie wzajemne podda-

#### Amo - Aus

- Administracya wojskowa; uprawnienie do Amortyzacya długu Państwa w banku narodowym nastąpi z pewnéj części pożyczki skarbowéi aż do kwoty 80 milionów. N. 5, S. 8.
  - urzędy polityczne i sądowe zajętych; wy Amunicyę i broń z Austryi przeprowadzać i wyprowadzać do Multan i Wołoszczyzny dozwolono. N. 82, S. 143.
- Administracyjne władze są powołane do Apteki; dla nich wydana została nowa farmakopea, według któréj się stosować mają. N. 57, S. 90.
  - powszechny konsumcyjny pobierany będzie. N. 55, S. 82.
  - examinu, jeżeli poprzednio przy examinie Assygnacye na obligacye pożyczki skarbowéj z dnia 26 Czerwca 1854. N. 18, S. 21.
    - wydatków za najem i administracyę lokalności, wspólnie przez urzędy polityczne i sadowe zajętych. N. 74, S. 123.
  - ich examina praktyczne i praktyka w Lom-Auskultanci i konceptowi praktykanci; sposób ich pomieszczenia w służbę sądową i polityczną, tudzież ich examina. N. 44, S. 57.
- U w a g a. Dla čatwiejszego rozpoznania, pod jakim Numerem i na której stronie poszukiwana ustawa lub dotyczące rozporządzenie w Dzienniku Rzadu krajowego sie znajduje, - umieszczono w końcu każdego extraktu, po wypuszczeniu liczby zeszytu, dwie tylko cyfry; z nich pierwsza, mająca przed sobą literę N. oznacza Numer porządkowy, zaś druga, mająca przed sobą S. oznacza liczbę strony.

Aus

nych z tych Państw pochodzących w wezeł swego poddaństwa. N. 63, S. 93.

Anstrya: tego Państwa powszechna taryfa celna

Aus

uległa zmianom i sprostowaniu. N. 71, S. 115. Austrya; liczba notaryuszów zostaje w niej ustanowioną. N. 26, S. 41.

R.

#### Ban - Br

Banat Temeski; przepisy o likwidowaniu wanego przez sądy wojenne. N. 7, S. 12.

- zakazanie grania niektórych gier. N. 27, S. 41.
- wprowadzenie skór meszynowych farba powleczonych od granicy Tureckiej ulega opłacie cła wchodowego na skóry proste nałożonego. N. 1, S. 2.
- ktycznych dla urzędników konceptowych nie odbyli. N. 44, S. 64.
- majątek siérot i pod kuratelą zostających ulega właściwemu postępowaniu kasowemu. N. 75, S. 125.
- gów Państwa z pewnéj części pożyczki skarbowéj na ten cel przeznaczonéj aż do kwoty 80ciu milionów. N. 5, S. 8.

Beneficium inwalidowe: jego utrata w skutek popełnionéj zbrodni. N. 77, S. 126.

Blankiety wexlowe; sposób ich zaopatrywania w znaczki stęplowe. N. 88, S. 148. Bron w skutek przekroczeń patentu o broni

C.

#### Bud-Buk

przepadła; jéj użycie w Tyrolu, N. 11, S. 14. praw prywatnych do majątku skonfisko-Broń; w paszportach nań wydanych mieści się rysopis i własnoręczny podpis okaziciela, lub znak ręki urzędownie potwierdzony. N. 12, S. 14.

> - i amunicyę przez Austryą prowadzić lub z niéj wywozić do Multan i Wołoszczyzny dozwolono. N. 82, S. 143.

przepisy co do examinów sądowych pra-Budowa prywatnych kolei żelaznych zawisła od nadanej koncessyi. N. 20, S. 31.

przy sądach służących, którzy ich jeszcze Budżet wydatków na najem i administracye lokalności spólnie przez urzędy polityczne i sądowe zajetych, umieszczonym być ma w poczet Ministerstwa spraw wewnetrznych i sprawiedliwości. N. 74, S. 123.

Bank narodowy spłaconym zostanie z dłu-Bukowina; wynagrodzenie za obiad dany wojsku w przechodzie będącemu, zostanie według obliczenia na rok administracyjny 1855 udzielone. N. 54, S. 80.

> wprowadzenie skóry meszynowej, farba gruba żółta lub czerwoną powieczonej, od granicy tureckiej, ulega opłacie cła wchodowego jako skóra prosta. N. 1, S. 2.

#### Cav-Cel

Cavanella: przestrzeń z tamtad do Corbola na rzéce Po wolna od należytości za pociągi okretowe pobieranéj. N. 25, S. 41.

Celne urzedy w Inspruku i straże pograniczne dostają urządzenia związku celnego na próbe. N. 39, S. 51.

- urzędy i straże pograniczne w Litomierzu uporzadkowane. N. 53, S. 77.
- urzędy; ich postępowanie przy znalezieniu przedmiotów obyczajność obrażających. N. 58, S. 90.

Celny urząd z Sebastiansbergu zostaje prze-

#### Cel-Cer

niesiony do Komotau, a już istniejący w Reitzenhain rozszérzony, N. 59, S. 91,

Celny urząd w Soria i Vigevano w Sardynii zostaje upoważniony do wzajemnego przekazywania dóbr tranzytowych. N. 60, S. 93.

- urząd w Racsa zostaje do pierwszej klassy wzniesiony. N. 68, S. 113.

zostają według urządzeń związku celnego Celna taryfa austryacka powszechna; jej zmiąny i sprostowania. N. 71, S. 115.

> - taryfa; objaśnienie w niéj znajdującej się nazwy "fiszbin darty." N. 84, S. 145.

Certyfikaty; tychże zamiana na rewersa pożyczki skarbowéj zd. 26 Czerw. 1854 r. N. 18, S. 20.

Cl - Cz

- Cło od skór meszynowych, grubą farbą żółtą Czas, w którym zacznie się działanie władz sądolub czerwoną powieczonych, i od tureckiej granicy do Wegier, Kroacyi, Ślawonii, Serbii z Banatem Temeskim, Siedmiogrodu i Bukowiny wprowadzanych uiszczać się ma jak od skór prostych. N. 1, S. 2.
  - przechodowe od towarów idących od jeziora Kostnickiego przez Vorarlberb i Liechtenstein do Szwajcaryi i napowrót, znosi się. N. 2, S. 2.
  - pod nazwą tara od ryb przysposobionych, szczególowo nie wymienionych, będzie inaczej policzone, jeżeli ryby w innych naczyniach drewnianych się znajdują, jak to w taryfie celnej orzeczono. N. 78, S. 127.
- Cywilne normy jurysdykcyjne; pojęcie postanowienia względem zaszłej watpliwości w przedmiocie wzajemnej kompetencyi Trybunałów pierwszej instancyi i sadów powiatowych miejsko delegowanych w sprawach osobistych i realnych, zostaje objasnione. N. 35, S. 46.
  - sprawy niesporne; postępowanie z onemi w Krakowie i jego okręgu. N. 85, S. 145.
- Corbola; przestrzeń tamże się ciągnąca na rzece Po od Cavanellu wojna od należytości pobieranej za pociągi okrętowe. N. 25, S. 41.
- Czas, w którym zaprowadzone zostanie działanie władz sądowych czystych, tudzież ustaw z organizacyą sądową w związku be dących w Gorycyi, Gradysce, Istryi i Tryescie. N. 8, S. 12.
  - w którym wchodzą w czynność władze sądowe czyste w obrębie Peszteńskim wraz z ustawami z organizacyą w związku be dącemi. N. 10, S. 14.
  - w którym ubiega koncessya przedsiębiorstwu kolei żelaznéj prywatnéj nadana. N. 20, S. 38.
  - w którym oddziały Dyrekcyi krajowej finansowéj na Wegrach swą działalność rozpoczną. N. 21, S. 38.
  - w którym zaczną działanie swe władze obwodowe w Styryi. N. 22, S. 38.
  - w którym zaczną swe działonie urzędy N. 23, S. 39.

- wych czystych i ustaw z organizacyą w związku będących w Oedenburgskim, Wielko-Warażdyńskim i Eperiesowskim okręgu. N. 24, S. 39.
- w którym zaczną swe działanie władze sądowe czyste i ustawy z organizacyą w związku będące w Kroacyi i Slawonii. N. 29, S 43.
- w którym się zaczyna użycie znaczków stęplowych obok zarządzeń do tego się ściągających. N. 30, S. 43.
- w którym zaczynają swe działanie władze komitatowe w Kroacyi i Ślawonii. N. 31, S. 46.
- w którym zaczynają swe działanie urzędy powiatowe czysto polityczne i mięszane w Kroacyi i Ślawonii. N. 32, S. 46.
- w którym zaczynają swe działanie władze obwodowe w Siedmiogrodzie. N. 33, S. 46.
- w którym zaczynają swe działanie urzędy powiatowe w Siedmiogrodzie. N. 34. S. 46.
- w którym zaczynają swe działanie władze sądowe czyste pierwszéj instancyi, tudzież prokuratorye rządowe i ustawy z organizacya w związku bedące w Styryi, Karyntyi i Krainie. N. 36, S. 47.
- od którego pobierana bedzie należytość od wygranej sumy na loteryi. N. 41, S. 53.
- w którym praktykanci konceptowi i auskultanci obowiązani są złożyć examina. N. 44. S. 57.
- w którym czyste władze sądowe obok ustaw z organizacyą w związku bedących zaczną swe działanie w Siedmiogrodzie. N. 51, S. 77.
- w którym czyste władze sądowe obok ustaw z organizacyą w związku będących zaczną swe działanie w Tyrolu i Vorarlbergu. N. 64. S. 93.
- w którym rozpocząć mają swe działanie władze obwodowe w Tyrolu i Vorarlbergu. N. 61, S. 93.
- w którym rozpocząć mają swe działanie urzędy powiatowe w Tyrolu i Vorarlbergu. N. 62. S. 93.
- powiatowe w Styryi, Karyntyi i Krainie. Czechy; ich organizacya polityczna i sądowa. N. 56, S. 90.

#### Cz -- Czyn

nowiona. N. 26, S. 41.

Czynność władz obwodowych na Pobrzeżu zacznie się w oznaczonym czasie. N. 14, S. 16.

- urzędów powiatowych na Pobrzeżu zacznie się w czasie oznaczonym. N. 15, S. 16.

Czyn — Czyn

Czechy; liczba notaryuszów zostaje w nich usta- Czynsz i wydatki, z administrowania lokalności spólnie zajętych przez urzędy polityczne i sądowe – urosłe, ponosić mają rzeczone urzędy w równych cześciach. N. 74. S. 123.

#### D.

#### Dalm - Doch

Dalmacya; tamtejsze rozprawy konkursowe odbywające się w sądach handlowych, tosów. N. 52, S. 77.

- wezwanie stron spór sądowy wiodących do uprzedniej ugody. N. 83, S. 145.

Daniny górnicze regulują się według nowej Doktorat, jako warunek położony, prócz złoustawy górniczéj. N. 49, S 74.

Dazio consumo w Lombardzko-Weneckiem Królestwie uleglo zmianie. N. 65, S. 93.

sić mają nazwę: krajowe sądy wojskowe. N. 13, S. 16.

Delegowane miejsko-powiatowe sądy i trybunały pierwszej instancyi, ich wzajemna kompetencya w sprawach osobistych i realnych. N. 35, S. 46.

Deklaracya mabyć czyniona wszelkich przedmiotów podatkowi powszechnemu konsumcyjnemu w Krakowie ulegających. N. 55, S. 82.

Departamenta wojskowe rachunkowych gałęzi zostają w sposób nowy urządzone. Domowy, zarobkowy, dochodowy i ziemny po-N. 66, S. 95.

Dług Państwa u Banku narodowego będzie 26 Czerwca 1854 do 80ciu milionów znizony. N. 5, S. 8.

Dobra tabularne; znaczenie tych wyrazów w normie jurysdykcyjnej dla Gorycyi, Gradyski, Tryestu i Istryi. N. 9. S. 14.

Dochod; pewna część onego, pochodząca ze Dyrekcye krajowe finansowe na Węgrach, skarbowej pożyczki z roku 1854, przeznaczoną zostaje na umorzenie długu Państwa lionów. N. 5, S. 8.

Dochodowy, zarobkowy, domowy i ziemny

#### Doch - Dział

podatek na rok administracyjny 1855. N. 38,

czyć się mają według właściwych przepi-Dochodzenie istoty czynu przy wykroczeniach żołnierzy na urlopie bawiących lub rezerwowców należy do karnych sądów cywilnych. N. 40, S. 51.

> żenia egzaminów praktycznych i odbytej praktyki, do otrzymania stopnia na adwokata. N. 46, S. 66.

Delegata Judicia militaria mixta i pura no-Dokumenta legitymacyjne dla fabrykantów podróżujących, handlowych i przemysłowców z Państw związku celnego niemieckiego pochodzących, lub dla krajowców ulegaja co do stępla właściwemu postępowaniu. N. 6, S. 11.

> na broń zawierać mają rysopis i własnoręczny podpis lub znak ręki urzędownie potwierdzony. N. 12, S. 14.

> użycie do nich zaprowadzonych znaczków steplowych. N. 30, S. 43.

datek na rok administracyjny 1855. N. 38.

z pewnéj części pożyczki skarbowej z dnia Doręczenie bezpośrednie aktów sądowych poselstwu w Paryżu przez sądy. N. 42, S. 53.

Drogi i inne komunikacye przez budowę kolei żelaznej zepsute, mają być przez przedsiębiorstwa budowę prowadzące napowrót do dobrego stanu przywrócone. N. 20, S. 36.

na pieć wydziałów podzielone, zaczna swe działanie. N. 21, S. 38.

u Banku narodowego aż do kwoty 80 mi-Działalność władz sądowych czystych i ustaw dotyczących z organizacyą w zwiazku bedących poczyna się w Gorycyi, Gradysce,

#### Dział

Istryi i Tryeście w czasie oznaczonym. N. 8, S. 12.

- Działalność pięciu wydziałów Dyrekcyi Kraw czasie oznaczonym. N. 21, S. 38.
  - władz obwodowych w Styryi poczyna się. N. 22, S. 38.
  - -- urzędów powiatowych w Styryi, Karyntyi i Krainie poczyna się. N. 23, S. 39.
  - sądów czystych w Oedenburgskim, Wielko-Waryżdyńskim i Eperiesowskim okręgu, niemniéj jak i ustaw z organizacyą w związku będących zacznie się. N. 24, S. 39.
  - sądów czystych i ustaw z organizacyą w zwiąsku będących zaczyna się w Kroacyi i Slawonii. N. 29, S. 43.
  - władz komitatowych w Kroacyi i Slawonii zaczyna się. N. 31, S. 46.
  - urzędów powiatowych politycznych i mięszanych w Kroacyi i Sławonii zaczyna się. N. 32, S. 46.
  - władz obwodowych w Siedmiogrodzie zaczyna się. N. 33, S. 46.
  - urzędów powiatowych w Siedmiogrodzie zaczyna się. N. 34, S. 46.
  - wzajemna trybunałów pierwszéj instancyi i sądów powiatowych miejsko-delegowanych w sprawach osobistych i realnych. N. 35, S. 46.
  - czystych władz sądowych pierwszéj instancyi tudzież prokuratoryj Rządowych

#### Dział - Dzien

i ustaw nowych z organizacyą w związku będących zaczyna się w Styryi, Karyntyi i Krainie. N. 36, S. 47.

- jowej Finansowej na Węgrach zacznie się Działalność czystych władz sądowych i ustaw nowych z organizacyą w związku będących w Siedmiogrodzie zaczyna się. N. 51, S. 77.
  - władz obwódowych w Tyrolu i Vorarlbergu zaczyna się. N. 61, S. 93.
  - urzędów powiatowych w Tyrolu i Vorarlbergu zaczyna się. N. 62, S. 93.
  - czystych władz sądowych i ustaw nowych z organizacyą w związku będących w Tyrolu i Vorarlbergu zaczyna się. N. 64, S. 93.
  - nowych ustaw sądowych w Krakowie zostaje pod względem traktowania spraw cywilnych niespornych w związku z dawniejszemi ustawami nawet i po ich ogólném zniesieniu. N. 85, S. 146.
  - szkolnych radzców; ich płaca, ranga, klasa dyetalna i tytuł zostaje urządzony. N. 3, S. 2.
  - władz sądowych czystych w obrębie Peszteńskim wraz z ustawami w związku z niemi będącemi zaczyna się. N. 10, S. 14.
  - władz obwodowych na Pobrzeżu poczyna się w czasie oznaczonym. N. 14, S. 16.
  - urzędów powiatowych na Pobrzeżu poczyna się w czasie oznaczonym. N. 15, S. 16.
  - Dzienniki; ogłaszanie przez nie wszelkich poruszeń c. k. wojsk zostaje zakazane. N. 69, S. 113.

#### E.

#### Edyk -- Egz

Edykta względem ogłoszenia umorzenia obli-Egzamina praktyczne i praktyka zostaje gacyi Lombardzko-Weneckiej z roku 1850. N. 28, S. 42.

Egzamina teoretyczne rządowe nie obejmują przedmiotu filozofii prawa. N. 19, S. 31.

- polityczne i sędziowskie wymagane od praktykantów konceptowych i auskultantów. N. 44, S. 57.
- polityczne i sędziowskie tudzież praktyka dotycząca w Lombardyi i Wenecyi zostaje w sposób nowy ustanowiona. N. 45, S. 65.

#### Egz

- adwokatom przepisana. N. 46, S. 66.
- praktyczne i praktyka przepisana adwokatom w Lombardyi i Wenecyi. N. 47, S. 68.
- praktyczne i praktyka wymagana od notaryuszów. N. 48, S. 69.
- kandydatów na nauczycieli szkół realnych niższych. N. 80, S. 129.
- konkursowe dla posad nauczycielskich szkół realnych niższych, w jakim przypadku jeszcze miejsce mieć będą. N. 80, S. 140.

Egz

Egzamina praktyczne; powtarzanie ich z wy- Eperies; w tamtejszym okregu poczynaja czydziału sądowego lub politycznego jest dozwolonem. N. 44, S. 58.

- na adwokata pomyślnie odbyte zastępują oraz miejsce egzaminu sędziowskiego, a tam Etat na pokrycie wydatków za pomieszczenie gdzie istnieją notaryaty, także i miejsce egzaminu notaryalnego. N. 46, S. 67.

Eper-Et

ste władze sądowe i ustawy nowe z niemi w związku będące swą działalność. N. 24. S. 39.

urzędów powiatowych i stolicowych w lokalnościach wspólnych, tudzież wydatków administracyjnych. N. 74, S. 123.

F.

Fabr-Farm

Fabrykanci, podróżni handlowi i przemysłow-Filozofia prawa jako przedmiot nie należy cy, czy z Państw zwiazku celnego niemieckiego pochodzący, czy téż do Austryi nasiebie dokumenta legitymacyjne pod względem stępla do właściwego w téj mierze przepisanego postępowania. N. 6, S. 11.

Farmakopea nowa dla aptek zostaje zaprowadzoną. N. 57, S. 90.

Fil-For

do teoretycznego egzaminu rządowego, N. 19, S. 31.

leżący, winni są zastosować potrzebne dla Finansowe krajowe Dyrekcye na pięć wydziałów podzielone zaczynają swe działanie na Wegrach. N. 21, S. 38.

Fiszbin darty: nazwa ta w taryfie celnéj się znajdująca zostaje objaśnioną. N. 84, S. 145. Formularz dany będzie stronom na wplaty

subskrybowanéj kwoty 20. Złr. na pożyczkę skarbową z r. 1854. N. 18, S. 20,

Gal-Gor

Galicy a i Kraków; wynagrodzenie za obiad Gradyska; czas w którym się zaczyna dziadany wojsku w przechodzie będącemu nastąpi według obliczenia na rok 1855. N. 54, S. 80.

Gazety; użycie do nich nowo zaprowadzonych znaczków stęplowych. N. 30, S. 43.

- nie mogą ogłaszać jakichkolwiek poruszeń ces. król. wojsk. N. 69, S. 113.

Górnicza ustawa nowa i należytości po-

Górnicze władze nie orzekają co do prawa prowadzenia hut i hamerń. N. 72, S. 120.

Gorycya; czas w którym się zacznie działanie z organizacya sadowa w związku będacych. N. 8, S. 12.

- liczba notaryuszów w niej zostaje ustano- Gry; z nich niektóre zostają zakazane w Krawiona. N. 26, S. 41.

 objaśnienie znaczenia wyrazów "dobra tabularne," znajdujących się w normie jurysdykcyjnéj. N. 9, S. 14.

Grad -- Gry

łanie władz sądowych czystych, tudzież ustaw z organizacyą sądową w związku będących. N. 8, S. 12.

- liczba notaryuszów w niej zostaje ustanowiona. N. 26, S. 41.

objaśnienie znaczenia wyrazów "dobra tabularne " znajdujących się w normie jurysdykcyjnéj. N. 9, S. 14.

miarowe zostają zaprowadzone. N. 49, S. 71. Granie gier niektórych w Krakowie i jego okręgu, w Węgrach, Kroacyi, Slawonii, Siedmiogrodzie, Serbii i Banacie Temeskim zakazane. N. 27, S. 41.

władz sadowych czystych, tudzież ustaw Gruntowy, domowy, zarobkowy i dochodowy podatek na rok administracyjny 1855 zostaje rozpisany. N. 38, S. 50.

> kowie i jego okręgu, w Węgrach, Kroacyi, Slawonii, Siedmiogrodzie, Serbii i Banacie Temeskim. N. 27, S. 41.

#### Ham - Hand

Hamernie i huty; do ich prowadzenia koncessye potrzebne udzielać będą władze przemysłem kierujące. N. 72, S. 120.

acka uległa sprostowaniu i niejakim zmianom. N. 71, S. 115.

Handlowe sądy w Lombardzko-Weneckiém petycyi w rozprawach konkursowych. N. 52, S. 77.

słowcy ze związku celnego niemieckiego lub z Państwa austryackiego mają swoje dokumenta legitymacyjne pod względem

#### Haz - Hut

stepla zastosować do właściwego w téj mierze przepisanego postępowania. N. 6, S. 11.

Handlowa powszechna taryfa celna austry-Hazardowe gry; ich granie w Krakowie i jego okręgu, w Węgrach, Slawonii, Siedmiogrodzie, Serbii i Banacie Temeskim zostaje zakazane. N. 27, S. 41.

Królestwie i Dalmacyi; oznaczenie ich kom-Hescy i austryaccy poddani; ich wzajemne przyjęcie w węzeł poddaństwa rzeczonych Państw. N. 63, S. 93.

Handlowi podróżujący, fabrykanci i przemy-Huty i hamernie; ich prowadzenie zawisło od nadać się mającego upoważnienia przez władze przemysłem kierujące. N. 72, S. 120.

#### Im-Istr

Imię, na które wydanym będzie dokument na bron, ma być własnorecznie podpisane lub tego rysopis dodany. N. 12, S. 14.

Inspruk; tamtejsze urzędy celne i straże pograniczne zostają na próbe według urządzeń związku celnego uorganizowane. N. 39, S. 51.

Instancyi pierwszéj Trybunały i sądy powiatowe miejsko-delegowane; kompetencya alnych. N. 35, S. 46.

Instrukcya kassowa względem postępowania z majatkiem sierót i pod kuratela będących w Serbii i Banacie Temeskim. N. 75, S. 125.

Inwalidzi tracą swoje beneficium w skutek popełnionéj zbrodni. N. 77, S. 126.

Istrya; czas w którym działanie władz sądowych czystych, tudzież ustaw z organiza-

#### Istr - Jur

cya sadowa w zwiazku hedacych tamże rozpocząć się ma. N. 8, S. 12.

znak ręki urzędownie potwierdzony, i obok Istrya; liczba notaryuszów w niej zostaje ustanowioną. N. 26, S. 41.

> objaśnienie znaczenia wyrazów adobra tabularne" znajdujących się w normie jurysdykcyjnéj. N. 9, S. 14.

Judicia delegata militaria mixta i pura nosić mają nazwę, "Krajowe Sądy Wojskowe". N. 13, S. 16.

ich wzajemna w sprawach osobistych i re-Jurysdykcya sądów karnych cywilnych rozciąga się na żołnierzy urlopowanych i rezerwowych w razie zaszłych przekroczeń. N. 40, S. 51.

Węgrach, Kroacyi, Sławonii, Siedmiogrodzie, Jurysdykcyj ne normy cywilne zostają względem zaszłéj wątpliwości w przedmiocie kompetencyi wzajemnéj Trybunałów piérwszéj instancyi i sądów powiatowych miejsko-delegowanych objasnione. N. 35, S. 46.

K.

#### Kan

Kancelarye; lokalności, na ten cel urzędom politycznym, sadowym lub podatkowym spólnie oddane, będą przez nich, co się

#### Kanc

tyczy wydatków najmu i administracyi w równych częściach opłacane. N. 74. S. 123.

#### Kand - Kom

Kandydaci; przepisy o ich przypuszczaniu do praktyki politycznéj lub sędziowskiej w urzedach politycznych i cywilnych, tudzież o ich egzaminach. N. 44, S. 57.

szkół realnych. N. 80. S. 129.

Kara na granie gier zakazanych w Krakowie i jego okregu, w Wegrach, Kroacyi, Slawonii, Siedmiogrodzie, Serbii i Banacie Temeskim. N. 27, S. 41.

dzenie onych w kopalniach zawisło od poniczej wydanych. N. 49, S. 71.

Karne sądy rozciągają swoją jurysdykcyę na zołnierzy na urlopie będących i na rezer-Kompetencya wzajemna Trybunałów pierwwowców w razie zaszłych przekroczeń. N. 40, S. 51.

Karyntya; początek działania tamtejszych urzędów powiatowych, N. 23, S. 39.

- wprowadzenie w czynność tamtejszych władz sądowych pierwszej instancyi, tudzież prokuratoryj rządowych i ustaw nowych z niemi w związku będących. N. 36,
- liczba notaryuszów w niej zostaje ustanowiona. N. 26, S. 41
- wającemi na pożyczkę skarbowa z d. 26. Czerwca 1854. N. 18, S. 20.
  - ich instrukcya względem postepowania z majątkiem siérot i pod kuratela bedacych w Wegrach, Kroacyi, Slawonii, Siedmiogrodzie, Serbii i Banacie Temeskim. N. 75, S. 125.

Klasa dyetalna radzców szkolnych, ich tytuł, wiona. N. 3, S. 2.

Koleje żelazne prywatne mogą być tylko budowane za poprzednio otrzymaną koncessyą. N. 20, S. 31.

Koleje żelazne prywatne opłacać będą należytość przepisaną za nabycie dla siebie

Komisanci, handlowi podróżujący, fabrykanci i przemysłowcy ze związku celnego niemieckiego lub z Państwa austryackiego,

#### Kom - Kon

mają swoje dokumenta legitymacyjne pod względem stępla zastosować do właściwego w téj mierze przepisanego postępowania. N. 6, S. 11.

- ich wykształcenie na nauczycieli niższych Komissye egzaminacyjne wypuszczać maja przy egzaminach teoretycznych przedmiot filozofii prawa. N. 19, S. 31.

> egzaminacyjne; ich skład dla praktykantów konceptowych lub auskultantów. N. 44, S. 59.

Karbony brackie; utrzymanie lub zaprowa-Komitaty w Kroacyi i Slawonii rozpoczynaja swoje działanie. N. 31, S. 46.

stanowień w téj mierze w ustawie gór-Komotau; tam zostaje urząd celny z Sebastiansbergu przeniesiony, a urząd takiż sam w Reitzenhain rozszérzony. N. 59, S. 91.

> széj instancyi i sądów powiatowych miejsko-delegowanych w sprawach osobistych i realnych. N. 35, S. 46.

- sądów karnych cywilnych rozciąga się na żołnierzy na urlopie bawiących i na rezerwowców w razie zaszłych przekroczeń. N. 40, S. 51.
- sądów handlowych w Lombardzko-Weneckiém Królestwie i Dalmacyi względem do nich należących rozpraw konkursowych. N. 52, S. 77.
- Kassy; tychże postępowanie z wpłatami wpły-Komunikacye i drogi, przez budowę kolei żelaznéj prywatnéj zepsute, mają być napowrót do dobrego stanu przez przedsiębiorstwa tych budobli przywrócone. N. 20, S. 36.
  - Konceptowi i sądowi praktykanci także i auskultanci; sposób ich przyjęcia w urzędy polityczne i sądowe, tudzież ich examina. N. 44. S. 57.

ranga, płaca i działalność zostaje ustano-Koncessye są potrzebne do budowy prywatnych kolei żelaznych. N. 20, S. 31.

- kopalniane są według nowej ustawy górniczej wolne od opłaty. N. 49, S. 71.
- do prowadzenia hut i hamern nadawać mają władze przemysłem kierujące. N. 72, S. 120.
- przedmiotów nieruchomych. N. 50, S. 75. Konfiskata majątków przez sądy wojenne wyrzeczona, dopuszcza likwidowanie praw prywatnych do onych. N. 7, S. 12.

#### Konk - Krak

Konkursowe rozprawy w Lombardzko-Weneckiem Królestwie i Dalmacyi, do sądów w sposób przepisany. N. 52, S. 77.

Konsens jest warunkiem do rozpoczęcia budowy prywatnej kolei żelaznej. N. 20, S. 31.

Konsum cyjny powszechny podatek zostaje w Krakowie przywrócony. N. 55. S. 82.

Kontrola szczegółowa paszportów w Wenecyi i jéj okręgu granicznym dla zapobieżenia przemytnictwu. N. 81. S. 142.

Kopalnie opłacać mają należytość pomiarową według nowéj ustawy górniczéj. N. 40, S. 71.

- którym nie służy prawo prowadzenia hut i hamerń, zasiągać mają upoważnienie do tego u władz przemysłem kierujących. N. 72, S. 120.

Korespondencya bezpośrednia sądów z Poselstwem w Paryżu. N. 42, S. 53.

Koszta przy postępowaniu sądowem z urlopnikami lub rezerwowcami urosłe, ponosi sąd wojskowy. N. 40, S. 51.

 najmu i administracyi w lokalnościach spólnie przez urzędy polityczne i sądowe zajętych urosłe, ponosić mają wzmiankowane urzędy w równych częściach. N. 74, S. 123.

dów powiatowych. N. 23, S. 39.

sądowych piérwszéj instancyi, tudzież prokuratoryj rządowych i ustaw nowych z niemi w związku będących. N. 36, S. 47.

- liczba notaryuszów w niéj zostaje ustanowiona. N. 26, S. 41.

Kraków i Galicya; wynagrodzenie za dany obiad wojsku w przechodzie będącemu zostaje według obliczenia na rok 1855 udzielone. N. 54, S. 80.

Kraków; zaprowadzenie w nim powszechnego podatku konsumcyjnego. N. 55, S. 82.

niespornych właściwym rozporządzeniom tranzytorycznym. N. 85, S. 145.

Wyratowanie życia ludzkiego z niebezpieczeństwa. N. 16. S. 16.

- i jego okrąg; obowiązujące przepisy co

#### Krak - Kw

do grania niektórych zakazanych gier. N. 27,

handlowych należące, odbywać się mają Kroacya; tamtejsze władze sądowe czyste i z niemi w związku będące ustawy nowe zaczynają swoje działanie. N. 29, S. 43.

> czas zaprowadzenia w niej w czynność władz komitatowych. N. 31, S. 46.

> - wprowadzenie w czynność urzędów powiatowych czysto politycznych i mieszanych. N. 32, S. 46.

> - majątek siérot i pod kuratelą zostających, ulega tam właściwemu postępowaniu w kasach. N. 75, S. 125.

> - przepisy o likwidowaniu praw prywatnych do majątku skonfiskowanego przez sądy wojenne. N. 7, S. 12.

> zakazanie w niéj grania gier niektórych. N. 27, S. 41.

> - przepisy co do examinów sądowych praktycznych dla urzędników konceptowych przy sądach służących, którzy ich jeszcze nieodbyli. N. 44. S. 64.

> wprowadzenie skóry meszynowéj farbą grubą żółtą lub czerwoną powleczonéj od granicy tureckiej ulega opłacie cła wchodowego jako skóra prosta. N. 1, S. 2.

Kraina; początek działania tamtejszych urzę-Kształcenie kandydatów na nauczycieli niższych szkół realnych. N. 80, S. 129.

 wprowadzenie w czynność tamtejszych władz K upony zapisów długu Państwa przy pożyczce skarbowej z dnia 26 Czerwca 1854, N. 18 S. 21.

> – obligacyi Lombardzko - Weneckiéj z roku 1850, ich umorzenie. N. 28, S. 42.

Kuratele; pod niemi zostający majątek, równie jak i majątek sierot w Węgrach, Kroacyi, Slawonii, Siedmiogrodzie, Serbii i Banacie Temeskim, ulega właściwemu postępowaniu w kasach. N. 75, S. 125.

- postępowanie z niemi tranzytoryczne w obwodzie Krakowskim. N. 85, S. 146.

- i okrąg jego ulega w sprawach cywilnych Kurs przepisany dla kandydatów na nauczycieli kształcących się dla niższych szkół realnych. N. 80, S. 129.

— i jego obwód; postanowienie w nim za Kwaterunek ponoszący otrzymają wynagrodzenie za dany obiad wojsku w przechodzie będacemu, według obliczenia na rok 1855. N. 54, S. 79.

#### Kwo

K woty na loteryi wygrane ulegają według przepisu pewnéi opłacie. N. 41, S. 53;

- które przy wyrobie i wprowadzaniu piwa

Kwo

w miasta zamknięte w sposób właściwy pobierane beda. N. 43, S. 54.

L.

#### Leg-Lom

Legitymacye udzielane fabrykantom, podró-Lombardya i Wenecya; tam obowiazujące przeżującym handlowym i przemysłowcom z Państw zwiazku celnego niemieckiego pochodzącym lub krajowcom, ulegają właściwemu postępowaniu co do stępla. N. 6, S. 11.

Lékarstwa w aptekach wydawane być maja według nowéj farmakopei. N. 57, S. 90.

Lékarze stosować sie mają według nowo zaprowadzonéj farmakopej dla aptek. N. 57. S. 90.

Liechtenstein; prowadzone przezeń towary do jeziora Kostnickiego do Szwajcaryi i napowrót są wolne od cła. N. 2, S. 2.

Likwidowanie praw prywatnych do skonfiskowanych majatków przez sądy wojenne w skutek zaszłych przekroczeń. N. 7. S. 12,

Litomiérz; tamtejsze urzędy celne i straż graniczna zostają urządzone według zasad związku celnego. N. 53, S. 77.

Lokalności zajęte spolnie przez urzędy polityczne i sądowe jako téż i wydatki administracyjne będą opłacane przez nich w równych częściach. N. 74, S. 123.

Lombardya i Wenecya: umorzenie tamteiszych obligacyj z roku 1850. N. 28, S. 42. Lom-Lot

pisy o praktyce politycznej i sędziowskiej, tudzież o examinach dotyczących, N. 45, S. 65.

- i Wenecya; tamtejsi adwokaci maja poprzednio składać examina praktyczne i odbywać przepisaną praktykę. N. 47, S. 68.

- Wenecya i Dalmacya; tamtejsze rozprawy konkursowe odbywające się w sądach handlowych toczyć się mają według właściwych przepisów, N. 52, S. 77.

- i Wenecya; pobierane tam opłaty pod nazwą "Dazio consumo" uległy zmianom. N. 65, S. 93.

— i Wenecya; przeznaczenie sadów do przedsięwzięcia śledztwa zbrodni i wykroczeń według procedury karnéj. N. 79, S. 127.

- i Wenecya; oclenie "fiszbinu dartego" nastapi w sposób inny jak do tych czas, a nazwa ta zostaje w powszechnéj taryfie celnéj objaśniona, N. 84, S. 145.

Loterye; granie w nie w domach publicznych zostaje zakazane w Krakowie i jego obwodzie, Wegrach, Kroacyi, Slawonii, Siedmiogrodzie, Serbii i Banacie Temeskim. N. 27. S. 41.

- wygrywane na nich kwoty muszą być w sposób przepisany opłacane, N. 41, S. 52.

MI.

#### Maj

Majątek skonfiskowany przez sądy wojenne; Majątek dziedziczony w Siedmiogrodzie przez sposób w jaki mają być likwidowane prawa prywatnych do niego w Węgrzech, Kroacyi, Slawonii, Siedmiogrodzie, Serbii i Banacie Temeskim, N. 7, S. 12.

- osób skazanych za zbrodnie zdrady głównej, rozruchu lub powstania, podpada dzenia poszukiwanego. N. 37, S. 47.

#### Mai - Mal

małżonków według prawa saskiego, ulega opłacie właściwej należytości. N. 67, S. 111.

siérot i pod kuratelą zostających w Węgrzech, Kroacyi, Sławonii, Siedmiogrodzie, Serbii i Banacie Temeskim, ulega właściwemu postepowaniu w kasach. N. 75, S. 125.

zabezpieczeniu na nim prawa do wynagro-Małżonek dziedziczący w Siedmiogrodzie według prawa saskiego majątek, opłacać musi

#### Mar -- Mia

S. 111.

- Marki steplowe: zaprowadzenie onych i urządzeń z tem w związku będących. N. 30, S. 43.
  - sposób ich użycia przy wexlach w kraju wystawionych N. 70, S. 113.
  - wych. N. 88, S. 148.
- Meszynowe skóry, farbą grubą żółtą lub czer-Mosty tamy lub inne komunikacye przez buwoną powleczone, od granicy tureckiej do Węgier, Kroacyi, Serbii z Banatem Temeskim, Siedmiogrodu i Bukowiny sprowadzane, będą się opłacać jako skóry proste. N. 1, S. 2.

Miasta zamkniete pobierają opłate od wyrobu i wprowadzania piwa. N. 43, S. 54.

#### Mie-Mal

- przypadającą od niego należytość. N. 67. Miejsko-delegowane sądy powiatowe i trybunały piérwszej instancyi; oznaczenie ich wzajemnéj kompetencyi w sprawach osobistych i realnych. N. 35, S. 46.
  - Militaria judicia delegata mixta i pura nazywać się będą "krajowe sady wojskowe." N. 13, S. 16.
- sposób ich użycia do blankietów wexlo-Morawia; liczba notaryuszów zostaje w niéj ustanowiona. N. 26, S. 41.
  - dowę kolei żelaznej prywatnej zepsute maja być napowrót do dobrego stanu przez przedsiębiorstwa rzeczonéj budowy przywrócone. N. 20, S. 35.
  - Multany i Wołoszczyzna; przewóz przez Austryą równie jak i wywóz amunicyi i broni do tych krajów dozwolony. N. 82, S. 143.

N.

#### Nab - Naj

- Nabycie przedmiotów nieruchomych przez przedsiębiorstwa budujące koleje żelazne
  - praw obywatelstwa przez przesiedlających się poddanych do Hessyi lub z tamtąd do Austryi, zostało wzajemnym układem tych Państw ustanowione. N. 63, S. 93.
- Nadanie upoważnienia hutom i hamerniom do prowadzenia prac swoich nastąpi przez władze przemysłem kierujące. N. 72, S. 120.
  - obywatelstwa heskim poddanym lub tutejszym nawzajem w Hessyi zostaje osobnym układem tych Państw ustanowione. N. 63, S. 93.
- Nadużycie; celem zapobieżenia onemu przy wydanych dokumentach na broń ma być oprócz rysopisu własnoręczny podpis lub znak ręki urzędownie potwierdzony dodany. N. 12, S. 14.
- Nagroda za uratowanie życia ludzkiego w niebezpieczeństwie będącego w Krakowie i jego obwodzie. N. 16, S. 16,
- Najm lokalności spólnej dla urzędów powiato-Nauczyciele; ich wykształcenie dla niższych wych i stolicowych; wydatki ztąd równie

#### Nal-Naz

rzeczone urzędy w równych częściach. N. 74. S. 123.

- prywatne ulega przepisanéj opłacie. N. 50. Należy tość od wygranéj kwoty na loteryach do opłaty przepisana. N. 41, S. 52.
  - będzie pobieraną od wyrobu i wprowadzenia piwa w miasta zamknięte. N. 43, S. 54.
  - pomiarowa z kopalń będzie oddawaną według nowéj ustawy górniczéj. N. 49, S. 71.
  - od nabycia nieruchomych przedmiotów przez przedsiębiorstwa budujące koleje żelazne prywatne, uiszczać się ma według przepisów. N. 50, S. 74.
  - za obiad dany w Galicyi i ziemi Krakowskiéj wojsku w przechodzie będącemu zostaje według obliczenia na rok 1855 wynagradzana. N. 54, S. 80.
  - która od wprowadzenia żywności do Krakowa jako powszechny podatek konsumcyjny pobierana bedzie. N 55, S. 82.
  - opłacana od pociągów okrętowych na przestrzeni rzéki Po od Cavanellu do Corbola zostaje zniesiona. N. 25, S. 41.
  - szkół realnych. N. 80, S. 129.
- jak i z administracyi urosłe ponosić mają Nazwa dotychczasowych judiciów "delegata

#### Naz-Nor

militaria mixta" jako téż i "pura" zmienia sie na "C. K. krajowe sądy wojskowe" N. 13, S. 16.

Niebezpieczeństwo; wyratowanie z niego życia ludzkiego w Krakowskim obwodzie będzie wynagrodzone. N. 16, S. 17.

- Normy jurysdykcyjne cywilne zostają pod cie kompetencyi wzajemnéj Trybunałów piérwszéj instancyi i sądów powiatowych miejsko-delegowanych objaśnione. N. 35, S. 46.
  - jurysdykcyjne cywilne w Gorycyi, Gradysce, Tryeście i Istryi zostają co do pojęcia

Nor-Not

wyrazów "dobra tabularne" objaśnione. N. 9, S. 14.

- Notaryusze; ich liczba w obojga Austryi, Solnogrodzie, Styryi, Karyntyi, Krainie, Gorycyi i Gradysce z Istryą, w Tyrolu i Vorarlbergu, w Czechach, Morawii i Szlązku zostaje ustanowiona. N. 26, S. 41.
- względem zaszłéj watpliwości w przedmio-Notaryusze nie mogą być przypuszczeni do examinu notaryalnego, jeżeli pierwej przy examinie praktycznym ezy to z wydziału sądowego, czy politycznego dwukrotnie nieobstali. N. 44, S. 58.
  - mają poprzednio odbyć praktykę i wymagany od nich praktyczny examin. N. 48, S. 69,

#### 0b - Cbl

mu zostaje według obliczenia na rok 1855 wynagrodzony. N. 54, S. 79.

Objaśnienie przepisów o likwidowaniu praw przez sądy wojenne. N. 7, S. 12.

- nazwy w taryfie powszechnéj celnéj się znajdującéj "fiszbin darty" względem na-S. 145.
- znajdujących się wyrazów w normie jurysdykcyjnéj "dobra tabularne" w Gorycyi, Gradysce, Istryi i Tryeście. N. 9, S. 14.
- wydanego patentu dla Lombardyi, Wenecyi i Dalmacyi względem rozpraw konkursowych w tamtejszych sądach handlowych. N. 52, S. 77.
- dotyczące zakazu wszelkiego ogłaszania poruszeń C. K. wojsk (Patent z dnia 15 Listopada 1850). N. 69, S. 113.
- co do zaszłych wątpliwości w przedmiocie wzajemnéj kompetencyi trybunatów piérwszéj instancyi i sądów powiatowych miejsko-delegowanych w sprawach osobistych i realnych. N. 35, S. 46.
- Obligacye; postępowanie kas przy wydawaniu onych na pożyczkę skarbową z d. 26 Czerwca 1854. N. 18, S. 23.

#### 0 bl - 0 cl

Obiad żołnierzowi dany w przechodzie będące-Obligacye pożyczki Lombardzko-Weneckiej z roku 1850 zostaja umorzone. N. 28, S. 42.

Obrotów wszelkich C. K. wojsk ogłaszać nie wolno. N. 69, S. 113.

- prywatnych do skonfiskowanych majątków Obwiniony o zbrodnię zdrady głównej, rozruchu, lub powstania; majątek tegoż ulega uprzedniemu zabezpieczeniu względem poszukiwanéj szkody. N. 37, S. 47.
- leżytego oclenia tego przedmiotu. N. 84, O b w o d o w e władze w Pobrzeżu zaczynają swoją czynność. N. 14, S. 16.
  - władze w Styryi zaczynają swoje działanie. N. 22, S. 38.
  - władze w Siedmiogrodzie zaczynają swoje działanie w czasie oznaczonym. N. 33, S. 46.
  - władze w Tyrolu i Vorarlbergu zaczynają swoje działanie. N. 61, S. 93.
  - O b y c z a j n o ś ć obrażające przedmioty, gdy zostana sprowadzone, podpadają właściwemu postępowaniu urzędów celnych. N. 58, S. 90.
  - O by watelstwo; wzajemne jego nadanie tak poddanym heskim jako i austryackim, gdy ci do jednego z tych Państw się przesiedlaja, nastapi według układu w téj mierze zawartego. N. 63, S. 93.
  - O clenie niektórych przedmiotów według powszechnéj taryfy austryackiéj celnéj uległo zmianie i sprostowaniu. N. 71, S. 115.
    - ryb przysposobionych, szczegółowo niewy-

Ocl-Opl

niach się znajdujących, jak to w taryfie powszechnéj celnéj oznaczono, nastąpi w sposób właściwy. N. 78, S. 127.

Odwóz rat przypadających na pożyczkę skarbową z dnia 26 Czerwca 1854 przez przełożonych gminy. N. 18, S. 20.

O e d e n b u r g; w okręgu tamtejszym zaczynają swoją działalność władze sądowe czyste i ustawy nowe z niemi w związku będące. N. 24, S. 39.

Ogień; wyratowanie życia ludzkiego z niego w Krakowskim obwodzie zostanie wynagrodzone. N. 16, S. 17.

Ogłoszenie wszelkich poruszeń C. K. wojsk zostaje zakazane. N. 69, S. 113.

Ogólny wynik subskrypcyi na pożyczkę skarbową z d. 26 Czerwca 1854. N. 17, S. 17.

Ograniczenie czasu co do trwania nadanéj koncessyi przedsiębiorstwom kolei żelaznych prywatnych. N. 20, S. 38.

Okręty; należytość od nich pobierana na przestrzeni rzéki Po od Cavanella do Corbola zniesiona. N. 25, S. 41.

Opatry wanie żołnierzy na przechodzie będących obiadem zostaje według obliczenia na rok 1855 wynagrodzone. N. 54, S. 79.

Opieka; pod nią zostający majątek siérot i kunii, Siedmiogrodzie, Serbii i Banacie Temeskim właściwemu postępowaniu w kasach. N. 75, S. 125.

wie i jego okręgu zostały postanowienia tranzytoryczne wydane. N. 85, S. 146.

O płata należytości stęplowej za pomocą znaczków stęplowych. N. 30, S. 43.

- od wygrywanych kwot na loteryach zostaje zaprowadzoną. N. 41, S. 52.

— od wyrobu i wprowadzania piwa w miasta zamknięte zostaje zaprowadzona. N. 43, S. 54,

- górnicza nastąpi w sposób w nowej ustawie górniczej wskazany. N. 49, S. 71.

od nieruchomych przedmiotów nabywanych przez przedsiębiorstwa kolei żelaznych prywatnych nastąpi według przepisów. N. 50. S. 74.

0 pł - 0 z n

mienionych i w innych drewnianych naczy-{O płata pewnéj należytości będzie uiszczaną przez małżonka dziedziczącego majątek według prawa saskiego w Siedmiogrodzie-N. 67, S. 111.

> od skór meszynowych gruba farba żółta lub czerwoną powleczonych, od granicy tureckiej do Węgier, Kroacyi, Serbii z Banatem Temeskim, Siedmiogrodu i Bukowiny wprowadzanych, uiszczać się ma jako od skór prostych. N. 1, S. 2.

- należytości za pociągi okrętowe na przestrzeni rzeki Po od Cavanellu do Corbola zostaje zniesiona. N. 25, S. 41.

O po w i e d z e n i e wszelkich przedmiotów wprowadzanych do Krakowa przez linje podatkowi powszechnemu konsumcyjnemu ulegajacych. N. 55, S. 82.

Organizacya urzędów celnych i straży granicznej w Inspruku według urządzeń zwiazku celnego. N. 39, S. 51.

- urzędów celnych i straży granicznéj w Litomierzu zostaje według urządzeń związku celnego zaprowadzona. N. 53, S. 77.

- polityczna i sądowa Czech. N. 56, S. 90.

-- prokuratoryj skarbowych na Wegrach. N. 73, S. 123.

- urzędników wojskowych tudzież gałęzi rachunkowych. N. 66, S. 95.

ratelów ulega w Węgrzech, Kroacyi, Ślawo-Orzeczenie skutku odbytego examinu praktycznego z wydziału sądowego lub politycznego nastąpi w sposób właściwie przepisany. N. 44, S. 61.

- pod względem jej wykonywania w Krako-Oznaczenie czasu, w którym zaprowadzone zostanie działanie władz sądowych czystych, tudzież ustaw z organizacyą sądową w związku bydących, w Gorycyi, Gradysce, Istryi i Tryeście. N. 8, S. 12.

> czasu co do wprowadzenia w czynność władz sądowych czystych i nowych ustaw z niemi w związku będących w obrębie Peszteńskim. N. 10, S. 14.

 czasu co do wprowadzenia w czynność władz obwodowych w Pobrzeżu. N. 14, S. 16.

 czasu co do wprowadzenia w czynność urzędów powiatowych w Pobrzeżu. N. 15, S. 16.

czasu co do wprowadzenia w czynność pięciu wydziałów krajowej dyrekcyi finanso-

#### Ozn

wéi na Wegrach. N. 21, S. 38.

Oznaczenie czasu co do wprowadzenia w czynność władz obwodowych w Styryi. N. 22, Oznaczenie czasu co do wprowadzenia w czyn-S. 38.

- czasu co do wprowadzenia w czynność urzędów powiatowych w Styryi. N. 23, S. 39.
- czasu co do wprowadzenia w czynność władz sądowych czystych wraz z nowemi ustawami z niemi w związku będących w okręgu Oedenburgskim, Wielko-Warażdyńskim i Eperiesowskim. N. 24, S. 39.
- czasu co do wprowadzenia w czynność władz sądowych czystych i ustaw nowych z niemi w związku będących w Kroacyi i Slawonii. N. 29, S. 43.
- --- czasu co do używania nowo zaprowadzonych znaczków steplowych. N. 30, S. 43.
- czasu co do wprowadzenia w czynność władz komitatowych w Kroacyi i Slawonii. N 31, S. 46.
- czasu co do wprowadzenia w czynność urzędów powiatowych politycznych i mięszanych w Kroacyi i Slawonii. N. 32, S. 46.
- czasu co do wprowadzenia w czynność władz obwodowych w Siedmiogrodzie. N. 33, S. 46.
- czasu co do wprowadzenia w czynność urzędów powiatowych w Siedmiogrodzie. N. 34, S. 46.
- czasu co do wprowadzenia w czynność czystych władz sądowych pierwszej instan-

#### Ozn

cyi, tudzież prokuratoryj rządowych w Styryi, Karyntyi i Krainie N. 36, S. 47.

- ność nowéj ustawy górniczej. N. 49, S. 71.
- czasu co do wprowadzenia w czynność czystych władz sądowych i ustaw nowych z niemi w związku będących w Siedmiogrodzie. N. 51, S. 77.
- czasu co do wprowadzenia podatku powszechnego konsumcyjnego w Krakowie. N. 55, S. 82.
- czasu co do wprowadzenia politycznej i sądowéj organizacyi w Czechach. N. 56, S. 90.
- czasu, w którym zaczyna obowiązywać nowa farmakopea dla aptek. N. 57, S. 90.
- czasu co do wprowadzenia w czynność władz obwodowych w Tyrolu i Vorarlbergu. N. 61, S. 93.
- czasu co do wprowadzenia w czynność urzędów powiatowych w Tyrolu i Vorarlbergu. N. 62, S. 93.
- czasu co do wprowadzenia w czynność czystych władz sądowych i ustaw nowych z organizacją sądów w związku będacych w Tyrolu i Vorarlbergu N. 64, S. 93.
- czasu co do wprowadzenia w czynność nowo urządzonych wojskowych departamentów rachunkowych. N. 66, S. 95.
- czasu co do wprowadzenia w czynność prokuratoryj skarbowych na Wegrach. N. 73, S. 123.

### P.

#### Pan - Pas

Państwa dług u Banku narodowego, zostaje 1854 aż do kwoty 80 milionów umorzony. N. 5, S. 8.

Papiéry rządowe Lombardzko-Weneckie z po-Patent względem poboru podatku stałego na życzki z roku 1850 pochodzące zostają umorzone. N. 28, S. 42.

- stęplowe ustają, a natomiast zaprowadzone zostały znaczki stęplowe. N. 30, S. 43.

z tamtejszém poselstwem. N. 42, S. 53.

Paszporta; tychże kontrola szczegółowa na ziemi Weneckiej dla zapobieżenia przemyt-

# Pas-Pié

nictwu. N. 81, S. 142.

z pewnéj części pożyczki skarbowéj z roku Paszporta na broń wydane zawierać mają własnoręczny podpis lub znak ręki urzędownie potwierdzony i rysopis. N. 12, S. 14.

rok administracyjey 1855. N. 38, S. 50.

- stanowiący sposób praktyki przy urzędach politycznych i sądowych, równie jak i o examinach dotyczących. N. 44, S. 59.

. Paryż; korespondencye bezpośrednie sądów Pierwszej Instancyi trybunały i sądy powiatowe miejsko-delegowane; ich wzajemna kompetencya w sprawach osobistych i realnych. N. 35, S. 46.

#### Piw -- Poc

Piwa wyrób i wprowadzanie w miasta zam-Początek działalności czystych władz sądoknięte ulega właściwej opłacie. N. 43, S. 54.

Płaca radzców szkolnych, ich tytuł, ranga, klasa dyetalna i działalność. N. 3, S. 2.

Po; na przestrzeni tej rzeki od Cavanellu do Corbola dawniéj opłacana należytość za po-

Pobór opłaty od wyrobu i wprowadzania piwa w miasta zamknięte. N. 43, S. 54

- należytości od nieruchomych przedmiotów nabytych przez przedsiębiorstwa do użytku kolei żelaznej prywatnej nastąpi według przepisów. N. 50, S. 74.

Pohrzeże; początek czynności tamtejszych Podatek powszechny konsumcyjny w Krakowładz obwodowych. N. 14, S. 16.

 wprowadzenie tamtejszych urzędów powiatowych w czynność. N. 15, S. 16.

Pochodu C. K. wojsk ogłaszać niewolno. N. 69, S. 113.

Początek działalności pięciu wydziałów kra-N. 21, S. 38.

- czynności władz obwodowych w Styryi. N. 22, S. 38.

Karyntyi i Krainie. N. 23, S. 39.

 działalności czystych władz sądowych wraz z nowemi ustawami w zwiazku bedacych dynskim i Eperiesowskim, N. 24, S. 39.

- działalności władz czystych sądowych i ustaw nowych w związku z niemi będących w Kroacyi i Slawonii. N. 29, S. 43.

-- używania znaczków stęplowych i ściągających się do tego zarządzeń. N. 30, S. 43.

- działalności władz komitatowych w Kroacyi i Slawonii. N. 31, S. 46.

 działalności urzędów powiatowych politycz-N. 32, S. 46.

grodzie. N. 33, S. 46.

dmiogrodzie. N. 34, S. 46.

széj instancyi, tudzież prokuratoryj rządowych w Styryi, Karyntyi i Krainie. N. 36, S. 47.

#### Poc-Pos

wych i ustaw nowych z niemi w związku będących w Siedmiogrodzie. N. 51, S. 77.

Pocztowe przesyłki przyjmować muszą bezpłatnie na pociągach prywatnych kolei żelaznych. N. 20, S. 37.

ciągi okrętowe zostaje zniesiona. N. 25, S. 41. Poddani hescy i austryaccy będą wzajemnie w wezeł poddaństwa rzeczonych krajów -przyjmowani, po dopełnieniu warunków osobnym układem objętych. N. 63, S. 93.

sycylijscy; zawiadowywanie ich spadkiem ruchomym na przypadek śmierci. N. 76, S. 125.

wie zostaje zaprowadzony. N. 55, S. 82.

właściwy będzie pobierany w miastach zamknietych od wyrobu i wprowadzania piwa. N. 43, S. 54.

Podatki stale; ich rozpisanie na rok administracyjny 1855. N. 38, S. 50.

jowej dyrekcyi finansowej na Wegrzech Podpis własnoreczny lub znak reki urzedownie potwierdzony ma być w paszportach na broń wydawanych obok rysopisu okaziciela umieszczony. N. 12, S. 14.

 czynności urzędów powiatowych w Styryi, Pokrycie wydatków najmu i administracyi w lokalnościach spólnie przez urzedy polityczne i sądowe zajętych należy do nich w równych częściach. N. 74, S. 123.

w okręgu Oedenburgskim, Wielko-Waraż-Policzenie tary pobieranéj od ryb przysposobionych, szczegółowo niewymienionych, w innych drewnianych naczyniach się znajdujących, jak to w taryfie celnéj naznaczono, nastąpi w sposób właściwy. N. 78, S. 127.

> Polityczne i sędziowskie examina wymagane od praktykantów konceptowych i auskultantów. N. 44, S. 57.

— i sądowe uorganizowanie Czech. N. 56, S. 90. nych i mięszanych w Kroacyi i Sławonii. Porządek jazdy przepisany na kolejach żelaznych prywatnych. N. 20, S. 37.

 działalności władz obwodowych w Siedmio-Poruszeń C. K. wojsk ogłaszać nie wolno. N. 69, S. 113.

 działalności urzędów powiatowych w Sie-Poselstwo w Paryżu; korespondencye bezpośrednie sądów z temże. N. 42, S. 53.

- działalności czystych władz sądowych pierw-Postanowienie dotyczące opłaty od wyrobu i wprowadzania piwa w miasta zamknięte-N. 43, S. 54.

# Post -- Pow

- nych i praktyki wymaganej od notaryuszów. N. 48, S. 69.
  - co do examinów praktycznych i praktyki dla adwokatów przepisanéj. N. 46, S. 66.
  - co do politycznych i sądowych examinów wych i auskuitantów. N. 44, S. 57.
- Postępowanie kas przy wpłatach na pożyczkę skarbową z dnia 26 Czerwca 1854. Powtarzanie examinu praktycznego z wy-N. 18, S. 20.
  - względem uprzedniego zabezpieczenia praw zanych za zbrodnie zdrady głównej, rozruchu lub powstania. N. 37, S. 47.
  - sądów karnych cywilnych z urlopnikami lub rezerwowcami w razie zaszłych przekroczen. N. 40, S. 51.
  - co do opłaty wygrywanych kwot na loteryi. N. 41, S. 53.
  - urzędów celnych przy znalezieniu przedmiotów obrażających obyczajność. N. 58, S. 90.
  - ze spadkiem ruchomym na przypadek śmierci poddanych sycylijskich. N. 76, S. 125.
  - kas z majątkiem siérot i pod kuratelą będacych. N. 75, S. 125.
  - metodyczne z kandydatami na nauczycieli niższych szkół realnych. N. 80, S. 133.
  - w sprawach cywilnych niespornych w Krakowie i jego obwodzie. N. 85, S. 145.
- Poszukiwanie praw do wynagrodzenia na majątku skazanych za zbrodnie zdrady głównej, rozruchu lub powstania, i onych uprzednie zabezpieczenie. N. 37, S. 47.
- Potwierdzenie wpłat na rewersach z pożyczki skarbowej z d. 26 Czerwca 1854 pochodzących. N. 18, S. 20.
- Powiatowe urzędy na Pobrzeżu zaczynają swoja czynność w czasie oznaczonym. N. 15,
  - urzędy w Styryi, Karyntyi i Krainie zaczynają swoją czynność. N. 23, S. 39.
  - urzędy czysto polityczne i mięszane w Kroacyi i Slawonii. N. 32, S. 46.
  - urzędy w Siedmiogrodzie zaczynają swoją czynność. N. 34, S. 46.

#### Pow-Pra

- Postanowienie co do examinów praktycz-Powiatowe sądy miejsko-delegowane i trybunały pierwszej instancyi; ich wzajemna kompetencya w sprawach osobistych i realnych. N. 35, S. 46.
  - urzędy w Tyrolu i Vorarlbergu zaczynają swoje czynności. N. 62, S. 93.
  - wymaganych od praktykantów koncepto-Powstanie; majątek za niego skazanych podpada uprzedniemu zabezpieczeniu praw do wynagrodzenia. N. 37, S. 47.
    - działu sądowego lub politycznego jest dozwolone. N. 44, S. 58.
  - do wynagrodzenia na majątku osób ska-Pozwolenie; bez niego budowanie kolci żelaznéj prywatnéj jest zabronione. N. 20, S. 31.
    - na prowadzenie hut i hamern udzielać bedą władze przemysłem kierujące. N. 72. S. 120.
    - Pozyczka skarbowa z dnia 26 Czerwca 1854; wpłaty rat na nią zostają ustanowione. N. 4, S. 6.
    - skarbowa z roku 1854; z niej przeznaczono pewną część na umorzenie długu Państwa u banku narodowego aż do kwoty 80 milionów. N. 5, S. 8.
    - skarbowa z dnia 26 Czerwca 1854; ogólny jej wynik zostaje ogłoszony. N. 17, S. 17.
    - skarbowa; na nią wpłacane raty ulegną właściwemu postępowaniu kas. N. 18, S. 20.
    - przedsiębiorstw kolei żelaznych prywatnych zawisła od zezwolenia rządowego. N. 20, S. 37.
    - Lombardzko Wenecka z roku 1850; z niej pochodzące obligacye zostają umorzone. N. 28, S. 42.
    - Praktyka przy urzędach politycznych i cywilnych, tudzież examina takie zostają urządzone. N. 44, S. 57.
    - polityczna i sędziowska, tudzież examina dotyczące w Lombardyi i Wenecyi zostają urządzone. N. 45, S. 65.
    - i examina praktyczne dla adwokatów w Lombardzko-Weneckiem Królestwie. N. 47, S. 68.
    - i examina praktyczne wymagane od adwokatów. N. 46, S. 66.
    - notaryuszów i examina praktyczne od nich wymagane. N. 48, S. 69.

#### Pra-Pro

- Praktykanci konceptowi i sądowi; sposób ich Prosby o przypuszczenie do examinu polityczprzyjęcia w służbe polityczną lub sądową, tudzież ich examinowanie. N. 44, S. 57.
- ków przez sądy wojenne skonfiskowanych. N. 7. S. 12.
- filozofia nie należy do teoretycznego examinu rządowego. N. 19, S. 31.
- do wynagrodzenia na majatku osób skazanych za zbrodnie zdrady głównej, rozruchu lub powstania, co do uprzedniego zabezpieczenia onego. N. 37, S. 47.
- posiadaczów hut i hamerú zostaja nowa S. 120.
- Prawo saskie w Siedmiogrodzie, według którego pozostający malżonek majątek dziedziczy, pociąga za sobą opłatę pewnej należytości od sched tego rodzaju. N. 67, S. 111.
- sporne w obwodzie Krakowskim i po zaprowadzeniu nowych sądów rozpoznawane być maja. N. 85, S. 146.
- Pretury czyli sądy powiatowe miejsko-delegowane i trybunaly pierwszej instancyj; wzajemna ich kompetencya w sprawach osobistych i realnych, N. 35, S. 46,
- Próba wymagana od praktykantów konceptowych i auskultantów przed ich przyjęciem w służbę polityczna lub sądową, tudzież ich examina. N. 44. S. 57.
- Procedura w sprawach cywilnych niesporjeszcze i po zaprowadzeniu nowych sadów i ustaw w związku z nową ustawą utrzymaną. N. 85, S. 146.
- Proces, obwinionym o zbrodnie zdrady glównej, rozruchu lub powstania wytoczony, pociado wynagrodzenia, mających się poszukiwać na ich majatku. N. 37, S. 47.
- Prokuratorye rzadowe w Styryi, Karyptyi
  - skarbowe; ich zaprowadzenie i urządzenie na Wegrach, N. 73, S. 123.

- nego lub sądowego; sposób ich wniesienia. N. 44. S. 59.
- Prawa prywatnych co do likwidowania mająt-Prewadzenie czynności praktykantów konceptowych w zawodzie politycznym i auskultantów w zawodzie sądowym wymaga zrobienia examinu praktycznego. N. 44, S. 57.
  - Prowizye pięćprocentowe od spłacopych kwot na pożyczkę skarbową z dnia 26 Czerwca 1854. N. 18, S. 21.
    - ich wyrównanie przy wpłaceniu rat na pożyczkę skarbowa z dnia 26 Czerwca 1854 N. 18, S. 21.
  - ustawa górnicza bliżej oznaczone. N. 72. Prywatne koleje żelazne mogą tylko za poprzednio otrzymaną koncessya być budowane. N. 20, S. 31.
    - przedsiębiorstwa kolci żelaznej opłacać muszą pewną należytość od nabycia niernchomych przedmiotów. N. 50, S. 74.
  - według którego sprawy cywilne nie-Przechód żolnierzy; dany im w tym razie obiad zostaje według obliczenia na rok 1855 wynagrodzony. N 54, S. 79.
    - Przedmioty nieruchome nabyte przez przedsiębiorstwa kolei żelaznych prywatnych oplacone zostana według przepisów. N. 50. S. 75.
      - u'egające powszechnemu podatkowi konsumcyjnemu w Krakowie muszą być przy ich wprowadzeniu do miasta opłacone. N. 55, S. 85.
      - obrażające obyczajność; postępowanie z niemi w urzędach celnych. N. 58, S. 90.
  - nych w Krakowie i jego obwodzie zostaje Przedsiębiorstwa budujące koleje żelazne prywatne wykazać się muszą poprzednio otrzymaną koncessyą. N. 20, S. 31.
    - Przegląd zaprowadzonej taryfy celnej na kolejach żelaznych prywatnych odbywać się bedzie co trzy lata. N. 20, S. 36.
  - ga za sobą uprzednie ubezpieczenie praw Przemyst; kierujące nim władze są powolane do nadawania upoważnienia hutom i hamerniom do prowadzenia swego dzieła. N. 72, S 120.
  - i Krainie zaczynają swoje działanie. N. 36, Przemytnictwo; celem zapobieżenia onemu zaprowadzoną zostaje na ziemi Weneckiej szczegółowa kontrola paszportów. N. 81, S. 142.

Prze

bową z dnia 26 Czerwca 1854 zrobionéj z jednéj kasy na druga, N. 18, S. 23.

o broni w Tyrolu; jéj użycie tamże. N. 11,

- Przepisy o likwidowaniu praw prywatnych do majatków przez sądy wojenne skonfiskowanych. N. 7, S. 12.
  - względem udzielania koncessyj na budowę kolei żelaznéj prywatnéj. N. 20, S. 31.
  - o przeprawie na kolejach żelaznych obowiązują równie i koleje żelazne prywatne N. 20, S. 37.
  - rzędach politycznych i sądowych tudzież o ich examinach. N. 44, S. 57.
  - i o ich praktyce. N. 46, S. 66.
  - o examinie praktycznym dla notaryuszów i o icb praktyce. N. 48, S. 69.
  - co do postępowania urzędów celnych względem sprowadzanych przedmiotów obraża jących obyczajność. N. 58, S. 90.
  - co do ponoszenia wydatków urosłych znajmu i administracyi lokalności spólnie przez urzędy polityczne i sądowe zajętych. N. 74, S. 123.
  - względem wykształcenia kandydatów na nauczycieli niższych szkół realnych. N. 80, S. 129.
  - co do traktowania spraw cywilnych nieprowadzeniu nowego sądownictwa. N. 85. S. 146.
  - względem examinów praktycznych i prabyć obowiązani są. N. 47, S. 68.

Przy

- Przeniesienie subskrypcyi na pożyczkę skar-Przepisy tymczasowe co do przyjęcia kandydatów na nauczycieli szkół realnych. N. 80,
- Przepadła broń w skutek przekroczeń patentu Przesyłki pocztowe uiszcza przedsiębiorstwo kolci żelaznéj prywatnéj bezpłatnie. N. 20.
  - korespondencyj sądowych bezpośrednio do poselstwa w Paryżu. N. 42, S. 53.
  - Przewóz osób lub przedmiotów na kolejach żelaznych prywatnych ulega taryfie przepisanéj. N. 20, S. 36.
  - Przeznaczenie sądów w Lombardyi i Wenecyi do dochodzenia zbrodni i wykroczeń według procedury karnej. N. 79, S. 127.
  - o praktyce potrzebnéj kandydatom w u-Przymierze zawarte między Austrya. Francyą i Anglią, celem utrzymania pokoju w Europie. N. 89, S. 151.
  - o examinie praktycznym dla adwokatów i Przyjęcie kandydatów na nauczycieli szkół realnych. N. 80, S. 130.
    - wzajemne poddanych heskich i austryackich w wezel poddaństwa jednego lub drugiego z tych Państw zostaje układem właściwym oznaczone. N. 63, S. 93.
    - Przypuszczenie kandydatów do praktyki politycznéj tudzież sędziowskiéj w urzedach politycznych i cywilnych i o ich examinach. N. 44. S. 57.
      - do adwokatury zawisło od złożenia examinów praktycznych i odbytéj praktyki, równie jak i od osiągnienia stopnia doktorskiego na jednéj z krajowych wszechnic. N. 46, S. 66.
    - spornych w obwodzie Krakowskim po za Przytwierdzenie znaczków stęplowych na wexlach w kraju wystawianych. N. 70, S. 113.
    - dla Lombardzko-Weneckiego Królestwa, Przywiléj; jego nadanie do budowania kolei żelaznéj prywatnéj. N. 20, S. 31.
    - ktyki, którą tam adwokaci poprzednio od Przywrócenie powszechnego podatku konsumcyjnego w Krakowie. N. 55, S. 82.

IR.

# Rac - Racs

Rachunkowe kancelarye wojskowe i inne de-Radzcy szkolni; ich tytuł, ranga, klasa dyetalpartamenta zostają w nowy sposób urządzone. N. 66, S. 95.

Racsa; tamtejszy urząd celny zostaje do pierwszej klasy wzniesiony. N. 68, S. 113.

### Rad - Ran

na, placa i działalność. N. 3, S. 2.

Ranga radzców szkolnych, ich tytuł, klasa dyetalna, płaca i działalność zostaje ustanowiona, N. 3, S. 2.

Rat - Rez

Raty; wpłata takowych na pożyczkę skarbową lat rozlożona. N. 4, S. 6.

- wpływające na pożyczkę skarbową z dnia oabierze onych. N. 18, S. 20.

Realne szkoly; sposób wykształcenia dla nich nauczycieli. N. 80, S. 129.

kwoty do pożyczki skarbowej z dnia 26 Czerwca 1854 udzielany. N. 18, S. 21.

Reitzenhain; tamtejszy urząd celny zostaje co

Rekursa przeciw wymiarowi należytości górniczej wniesione, jaki mają skutek. N. 49.

Rekwizycye sądów bezpośrednio uczynione Rysopis i własnoręczny podpis lub znak ręki do poselstwa w Paryżu. N. 42, S. 53.

Rewersa; ich wydawanie na pożyczkę skarbowa z dnia 26 Czerwca 1854. N. 18, S. 20.

laznych prywatnych odbywać się będzie co trzy lata N. 20, S. 36.

Rezerwy; do nich należący żołnierze ulegają w razie zaszłych przekroczeń sądom karRóg-Rzc

nym cywilnym tak jak i urlopnicy. N. 40, S. 51. z dnia 26 Czerwca 1854 zostaje na pięć Róg wielorybi w taryfie celnéj powszechnéj pod nazwą "fiszbin darty" umieszczony, jak ma być oclony. N. 84, S. 145.

26 Czerwca 1854; postępowanie kas przy Rozprawy konkursowe w Lombardyi, Wenecyi i Dalmacyi do sądów handlowych należące odbywać się mają w sposób przepisany. N. 52, S. 77.

Recepis urzędowy będzie stronom na wpłacone Rozruch; o niego obwinionych majatek jest wystawiony na uprzednie zabezpieczenie praw do wynagrodzenia poszukiwanych. N. 37. S. 47.

do upoważnień swych rozszérzony. N. 59, Ryby przysposobione szczegółowo niewymienione; należąca się od nich tara będzie. jeżeli były w innych naczyniach drewnianych jak w taryfie wyrażono, w sposób właściwy obliczona. N. 78, S. 127.

> urzędownie potwierdzonéj znajdywać się ma w paszportach na broń wydanych. N. 12,

Rewizya zaprowadzonéj taryfy na kolcjach że-Rządowy teoretyczny examin nieobejmuje przedmiotu filozofii prawa. N. 19, S. 31.

> Rzeźny i szynkowy podatek w Krakowie ustaje po zaprowadzeniu powszechnego podatku konsumcyjnego. N. 55, S. 82.

#### San - Sad

Sanitarni urzędnicy stósować się mają według Sądowe władze czyste i ustawy nowe z niemi nowej farmakopei i jej ścisłego zachowania przestrzegać. N. 57, S. 90.

Sadowe władze czyste i ustawy nowe w związku z niemi będące zaczynają swoje dzialanie w okręgu Oedenburgskim, Wielko-Warażdyńskim i Eperiesowskim. N. 24, S. 39.

- władze czyste w Kroacyi i Slawonii zaczynają swoje działanie wraz z nowemi ustawami. N. 29, S. 43.

- władze czyste pierwszéj instancyi, tudzież prokuratorye rządowe i ustawy nowe w związku z niemi będące zaczynają w Styryi, Karyntyi i Krainie swcje działanie. N. 36, S. 47.

- władze czyste i ustawy nowe z niemi w związku będące zaczynają w Siedmiogrodzie swoje działanie. N. 51, S. 77.

Sad

w związku będące zaczynają w Tyrolu i Vorarlbergu swoje działanie. N. 64, S. 93.

- i polityczne uorganizowanie Czech. N. 56. S. 90.

-- praktykanci, auskultanci i konceptowi praktykanci; sposób ich przyjęcia w służbę cywilną lub polityczną i examina od nich wymagane. N. 44, S. 57.

Sadownictwo wraz z ustawami nowemi rozspoczyna swoje działanie w Gorycyi, Gradysce, Istryi i Tryeście. N. 8, S. 12.

- jego wykonanie w sprawach osobistych i realnych przez trybunały piérwszej instancyi i sądy powiatowe miejsko-delegowane. N. 35, S. 46.

- w sprawach cywilnych niespornych ulega w Krakowskim obwodzie właściwemu po-

#### Sad-Ser

stepowaniu tranzytorycznemu. N. 85, S. 146.

Sady wojenne (obacz majątek skonfiskowany).

- czyste w obrębie Pesztenskim poczynają swoje działanie wraz z ustawami nowemi z niemi w związku będącemi. N. 10, S. 14.
- krajowe wojskowe; niemi nazywać się będa dotychczasowe Judicia delegata militaria mixta i pura. N. 13, S. 16.
- karne; ich postępowanie z urlopnikami i re zerwowcami w razie zaszlych przekroczeń. N. 40, S. 51.
- ich korespondencye bezpośrednie z poselstwem w Paryżu. N. 42, S. 53.
- w Lombardyi i Wenecyi przeznaczone do dochodzenia zbrodni i wykroczen według procedury karnéj. N. 79, S. 127.
- powiatowe miejsko-delegowane i trybunały pierwszej instancyi; ich wzajemna kompetencya w sprawach osobistych i realnych. N. 35, S. 46.
- Scheda ruchoma poddanych Sycylijskich; jej zawiadowywanie. N. 76, S. 125.
  - postępowanie z nią tranzytoryczne w obwodzie Krakowskim. N. 85, 145.
- Sebastiansberg; tamtejszy urząd celny zostaje przeniesiony do Komotau, a takiż sam urząd w Reitzenhain rozszérzony. N. 59, S. 91.
- Sędziowski i polityczny examin wymagany od auskultantów i praktykantów konceptowych. N. 44, 57.
- Sekwestracya ukoncessyonowanej kolei żelaznéj prywatnej. N. 20, S. 38.
- postcpowania z majątkiem siérot i pod kuratela bedacych. N. 75, S. 125.
  - przepisy o likwidowaniu praw prywatnych do majątku skonfiskowanego przez sądy wojenne zostają objaśnione. N. 7, S. 12.
  - zakazanie grania niektórych gier. N. 27, S. 41.
  - przepisy co do examinów sądowych praktycznych dla urzędników konceptowych przy sądach służących, którzy ich jeszcze nie odbyli. N. 44, S. 64.
  - grubą żółtą lub czerwoną powleczonéj od granicy tureckiéj ulega opłacie cła wcho-

#### Sie-Ska

dowego, jako skóra prosta. N. 1, S. 2.

- Siedmiogród; wprowadzenie tamtejszych władz obwodowych w czynnośc. N. 33, S. 46.
  - wprowadzenie w czynność tamtejszych urzędów powiatowych. N. 34, S. 46.
  - wprowadzenie tamtejszych władz czystych sądowych z ustawami nowemi w związku z niemi będącemi w czynność, N. 51, S. 77.
  - opłata najeżytości od majatków przechodzących według prawa saskiego na pozostalego małżonka. N, 67, S. 111.
  - majatki sierot i pod kuratela zostajacych ulegają tam właściwemu postępowaniu kasowemu. N 75, S. 125.
  - stan oblężenia zostaje tam zniesiony. N. 86, S. 148.
  - rozporządzenie dotyczące względem działalności Cesarskiego patentu z dnia 24 Października 1852 (obacz Dziennik Praw Panstwa Część XCIX N. 305). N. 87, S. 148.
  - przepisy o likwidowaniu praw prywatnych do majatku skonfiskowanego przez sądy wojenne zostaja objasnione. N. 7, S. 12.
  - zakazanie grania niektórych gier. N. 27,
  - przepisy co do examinów sądowych praktycznych dla urzędników konceptowych przy sądach służacych, którzy ich jeszcze nie odbyli. N. 44, S. 64.
  - wprowadzenie skórv meszynowej farbą grubą żółtą lub czerwoną powleczonéj od granicy tureckiéj ulega opłacie cła wchodowego jako skóra prosta. N. 1, S. 2.
- Serbia; instrukcya tamtejszych kas względem Siérót i pod kuratelą będących majątek ulega w Węgrzech, Kroacyi, Slawonii, Siedmiogrodzie, Serbii i Banacie Temeskim właściwemu postępowaniu w kasach. N. 75, S. 125.
  - Skarb Państwa wynagradza uratowanie życia ludzkiego z niebezpieczeństwa w Krakowie i jego obwodzie. N. 16, S. 17.
    - Państwa wynagradza za obiad wojsku dany w przechodzie będącemu według obliczenia na rok 1855. N. 54, S. 79.
  - wprowadzenie skóry meszynowéj farbą Skarbowa pożyczka z d. 26 Czerwca 1854; ogólny jej wynik zostaje ogłoszony. N. 17, S. 17.
    - pożyczka; wpłaty rat na nią ulegają wła-

Ska-Sor

S. 20.

Skarbowa pożyczka: wpłata rat na nią i ich czas zostaje ustanowiony. N. 4, S. 6.

- prokuratorye; ich urządzenie we Węgrach. N. 73, S. 123.

Skazani za zbrodnie zdrady głównej, rozruchu lub powstania; ich majątek wystawiony zostanie na uprzednie zabezpieczenie praw do wynagrodzenia poszukiwanego. Sprawozdanie ze subskrypcyi na pożyczke N. 37, S. 47.

Skład komisyi examinacyjnéj dla praktykantów

Skóry meszynowe, farbą grubą żółtą lub czerwoną powleczone, od granicy tureckiej do Wegier, Kroacvi, Serbii, Banatu Temeskiego, Siedmiogrodu i Bukowiny wprowadzane, beda sie opłacać jako skóry proste. N. 1, S. 2.

z niemi w związku będące ustawy zaczynają swoje działanie. N. 29, S. 43.

 wprowadzenie w czynność tamtejszych, władz komitatowych. N. 31, S. 46.

- wprowadzenie w czynność urzędów powiatowych czysto politycznych i mięszanych. N. 32, S. 46.

- majątek sierot i pod kuratelą zostających ulega tam właściwemu postępowaniu w ka-Stałe podatki; ich rozpisanie na rok adminisach. N. 75, S. 125.

do majątku skonfiskowanego przez sądy wojenne zostają objaśnione. N. 7, S. 12.

- przepisy co do examinów sądowych praktycznych dla urzędników konceptowych przy sądach służących, którzy ich jeszcze nie odbyli. N. 44, S. 64.

Służba polityczna i cywilna; przyjęcie w nia praktykantów konceptowych i auskultantów, tudzież examina od nich wymagane. N. 44, S. 57.

Solnogród; liczba notaryuszów zostaje w nim ustanowiona. N. 26, S. 41.

Soria; urzad celny zostaje upoważniony do wzajemnego przekazywania dóbr tranzytodynii. N. 60, S. 93.

Sp-St

ściwemu postępowaniu kasowemu. N. 18, Spadek ruchomy poddanych Sycylijskich; jego zawiadowywanie. N. 76, S. 125.

> pertraktacya onego w okregu Krakowskim ulega właściwemu postępowaniu tranzytorycznemu, N. 85, S. 146.

Sposób examinowania praktykantów konceptowych lub auskultantów. N. 44, S. 60.

użycia znaczków stęplowych przy wexlach w kraju wystawionych. N. 70, S. 113.

skarbową z dnia 26 Czerwca 1854. N. 17. S. 17.

konceptowych i auskultantów. N. 44, S. 59. Sprawy odnoszące się do wykonania przepisów na kolejach żelaznych prywatnych, te ostatnie obowiązujących, należą do władz administracvjnych. N. 20, S. 38.

> cywilne niesporne postępowanie z onemi w obwodzie Krakowskim. N. 85, S. 145.

Sławonia; tamtejsze władze sądowe czyste i Sprowadzenie ryb przysposobionych, szczegółowo niewymienionych, jeżeli były w innych drewnianych naczyniach jak to w taryfie celnéj wyrażono, ulega opłacie tary w mny sposób obliczonej. N. 78, S. 127.

fiszbinu dartego ulega właściwemu ocleniu, a nazwa ta w taryfie celnéj powszechnéj umieszczona zostaje objaśniona. N. 84. S. 145.

stracyjny 1855. N. 38, S. 50.

 przepisy o likwidowaniu praw prywatnych Stampilije; ich użycie do postęplowania znaczków pocztowych przytwierdzonych. N. 30,

- zakazanie grania niektórych gier. N. 27, S. 41. Stan urzędników wojskowych rachunkowych zostaje w nowy sposób urządzony. N. 66, S. 95.

> wydatków urosłych z najmu i administracyi lokalności przez urzędy powiatowe i stolicowe spólnie zajętych wykazywać się ma według Ministeryów, do którego jeden lub drugi z tych urzędów należy. N. 74, S. 123.

> oblężenia w Siedmiogrodzkiej ziemi zniesiony. N. 86, S. 148.

Stanowisko radzców szkolnych, ich działalność, płaca, ranga, klasa dyetalna i tytuł. N. 3, S. 2.

wych do Vigevano urzędu celnego w Sar-Statuta regulujące stan, płacę i działalność urzedników wojskowych. N. 66, S. 95.

#### St-Suk

Stepel: postępowanie co do niego z dokumen-Suma pewna z dochodów pożyczki skarbotami legitymacyjnemi dla fabrykantów, podróżujących handlowych i przemysłowców z Państw związku celnego niemieckiego pochodzących lub dla krajowców. N. 6, S. 11. Świadect wa władz niemieckich Państw do zwiaz-

- użycie jego w sposób nowy przy wexlach w kraju wystawionych za pomocą znaczków stęplowych. N. 70, S 113.

zaopatrzenie nim blankietów wexlowych za pomocą znaczków steplowych. N. 88, S. 148.

Steplowe znaczki; ich zaprowadzenie w miejsce steplowych papierów obok urządzeń do tego sie ściągających. N. 30, S. 43.

leżytość od wygranych kwot na loteryi. N. 41, S. 53.

Straż pograniczna w Inspruku i tamtejsze u-Szkoły; ich nadzór oddany zostaje postanowiorzędy celne zostają według urządzeń związku celnego uorganizowane. N. 39, S. 51.

Styrya; początek działania tamtejszych władz obwodówych. N. 22, S. 38.

powiatowych. N. 23, S. 39.

wprowadzenie w czynność tamtejszych władz sadowych pierwszej instancyi, tudzież promi w. związku będących. N. 36, S. 47.

liczba notaryuszów zostaje w niej ustanowiona. N. 26, S. 41.

Subskrypcya na pożyczkę skarbową z dnia jéj wyniku. N. 17, S. 17.

Sukcessye; postępowanie tranzytoryczne z niemi w obwodzie Krakowskim zostaje przepisane. N. 85, S. 146.

#### Sum - Szw

wéj czerpana, zostaje przekazaną na zniżenie długu Państwa u Banku narodowego az do kwoty 80 milionów. N. 5, S. 8.

ku celnego należących dla własnych poddanych wydane wolne sa od siępla. N. 6,

dla kandydatów na nauczycieli niższych szkół realnych. N. 80, S. 139.

sposób ich wystawienia dla kandydatów. którzy odbyli examina praktyczne z wydziału sadowego lub politycznego. N. 44, S. 62.

- prawo; według niego pobieraną będzie na-Sycylia; zawiadowywanie spadkiem ruchomym tamtejszych poddanych na przypadek ich smierci. N. 76, S. 125.

> nym na ten cel radzcom szkolnym. N. 3. S. 2.

realne; sposób wykształcenia dla nich nauczycieli. N. 80, S. 129.

początek działania tamtejszych urzędów Szkolny rok 1854 – 1855; z początkiem jego komisye examinacyjne rządowe mają przy examinach teoretycznych wypuszczać przedmiot filozofii prawa. N. 19, S. 31.

kuratoryi rządowych i ustaw nowych z nie-Szkolni radzcy; ustanowienie ich działalności, płacy, rangi, tytułu i klasy dyetalnej. N. 3. S. 2.

> Szlask: liczba notaryuszów zostaje w nim ustanowiona. N. 26, S. 41.

26 Czerwca 1854; oznajmienie ogólnego Szwajcarya; tamże prowadzone towary od jeziora Kostnickiego przez Vorarlberg i Liechtenstein i napowrót sa wolne od cła. N. 2, S. 2.

#### Tab

Tablica wpłat na pożyczkę skarbową z d. 26 Czerwca 1854. N. 18, S. 20.

podatkowi konsumcyjnemu w Krakowie. N. 55, S. 82.

Tabula krajowa Gorycyi, Gradyski, Istryi i Try-|Tamy lub mosty albo inne komunikacye przez estu; w niej zapisane wyrazy "dobra ta-

#### Tag — Tam-

bularne" zostaja co do znaczenia swego objaśnione. N. 9, S. 14.

- przedmiotów ulegających powszechnemu Taglia w Krakowskim obwodzie za wyratowanie życia ludzkiego z niebezpieczeństwa zostaje ustanowiona. N. 16, S. 16.

budowe kolei żelaznéj prywatnéj zepsute,

# Tar — Tow

mają być napowrót do dobrego stanu przywrócone. N. 20, S. 36.

Tara pobierana od ryb przysposobionych, szczegółowo niewymienionych, będzie w inny sposób obliczona, jeżeli te były wprowadzone w innych naczyniach drewnianych jak to w taryfie celnéj wyrażono. N. 78, S. 127.

Taryfa transportu ustanowiona na żelaznych kolejach prywatnych ulega dotyczącym przepisom. N. 20, S. 36.

zaprowadzonego w Krakowie podatku ponowiona. N. 55, S. 82.

sprostowania. N. 71, S. 115.

 cclna; istniejąca w niéj pozycya pod nazwą "tara" otrzymuje szczególowe orzeczenie. N 78, S. 127.

celna powszechna; istniejąca w niej pozycya pod nazwą "fiszbin darty" otrzymuje szczegółowe orzeczenie. N. 84, S. 145.

Taxy górniczo-lenne; ich pobieranie według Trybunały pierwszéj instancyi i sądy powianowéj ustawy górniczej. N. 49, S. 71.

Telegrafy; ich założenie wzdłuż kolei żelaznych prywatnych. N. 20, S. 37.

Teoretyczny examin rządowy nie będzie o bejmował przedmiotu filozofii prawa. N. 19, S. 31.

Termin do zgłoszenia się o nagrodę w obwodzie Krakowskim ustanowioną za uratowanie życia ludzkiego z niebezpieczeństwa. N. 16, S. 17.

udzielonéj koncessyi przedsiębiorstwom kolei żelaznéj prywatnej gaśnie. N. 20, S. 38.

- do umorzenia obligacyj Lombardzko-Weneckich z roku 1859. N. 28, S. 42.

Towary niektóre ulegną z przyczyny zaszłych zmian w powszechnéj austryackiéj taryfie celnéj innemu ocleniu. N. 71, S. 115.

prowadzone od jeziora Kostnickiego przez Vorarlberg i Liechtenstein do Szwajcaryi Tr-Tyr

i napowrót są wolne od cła. N. 2, S. 2. Traktat zawarty między Austryą, Francyą i Anglia celem utrzymania pokoju w Europie. N. 89, S. 151.

Transito; clo tego rodzaju pobierane od towarów idących od jeziora Kostnickiego przez Vorarlberg i Liechtenstein do Szwajcaryi i napowrót znosi się. N. 2, S. 2.

dóbr przekazywaném będzie wzajemnie z urzędu celnego w Soryi do urzędu celnego Vigevano w Sardynii. N. 60, S. 93.

wszechnego konsumcyjnego zostaje usta-Transport na żelaznych kolejach prywatnych ulega taryfie przepisanéj. N. 20, S. 36.

 celna austryacka powszechna; jéj zmiany i Tryest i obwód jego; czas w którym działanie władz sądowych czystych, tudzież ustaw z organizacyą sądową w związku będących tam się rozpoczyna. N. 8, S. 12.

> wyrazy w tamtejszéj normie jurysdykcyjnéj się znajdujące "dobra tabularne" zostają co do znaczenia swego objaśnione. N. 9, S. 14

towe miejsko-delegowane; ich wzajemna kompetencya w sprawach osobistych i realnych. N. 35, S. 46.

Turcya; od granicy tamtejszéj wprowadzane skóry meszynowe, grubą farbą żółtą lub czerwoną powleczone, ulegają ocleniu temu samemu jak skóry proste. N. 1, S. 2.

Tyrol: użycie w nim broni przepadłej w skutek przekroczeń patentu o broni. N. 11, S. 14.

tamtejsze władze obwodowe zaczynają swoje działanie. N. 61, S. 93.

tamtejsze urzędy powiatowe zaczynają swoje działanie. N. 62, S. 93.

władze sądowe czyste i ustawy nowe z niemi w związku będące zaczynają swoje działanie. N. 64, S. 93.

liczba notaryuszów zostaje w nim ustanowiona. N. 26, S. 41.

#### U d

Udu s zenie; wyratowanie życia ludzkiego z nie-Udzielenie koncessyi do budowy prywatnych go zostaje w Krakowskim obwod\_ie wynagrodzone. N. 16. S. 17.

kolei żelaznych. N. 20, S. 31.

# Ug-Urz

- Ugoda: wczwanie uprzednie do niej w Dalmacvi stron spór sądowy toczących. N. 83,
  - zawarta między Austryą, Francyą i Anglia celem utrzymania pokoju w Europie. N. 89, S. 151.
- Układ z Hessyą został zawarty względem wzajemnego przyjmowania przesiedlających się poddanych w wezeł poddaństwa. N. 63, S. 93.
- Umorzenie obligacyj Lombardzko-Weneckich z roku 1850. N. 28, S. 42.
- długu Państwa u banku narodowego z pewnej na ten cel przeznaczonej części pożyczki skarbowej aż do kwoty 80 milionów. N. 5, S. 8.
- Upoważnienie do prowadzenia hut i hamerń udzielać mają władze przemysłem kierujące. N. 72, S. 120.
- Uratowanie życia ludzkiego z niebezpieczeństwa; zaú wyznaczona nagroda w Krakowskim obwodzie. N. 16, S. 16.
- Urlop; na nim będący żołnierze i rezerwowcy ulegają w razie zaszłych przekroczeń postępowaniu sądów karnych cywilnych, N. 40, S. 51.
  - może być udzielany praktykantom konceptowym i auskultantom celem nastręczenia im sposobności do nabycia praktyki politycznej lub sądowej. N. 44, S. 58.
- Urząd celny w Racsa zostaje do pierwszej klasy wzniesiony. N. 68, S. 413.
- Urządzenie prokuratoryj skarbowych na Węgrach. N. 73, S. 123.
  - kursów dla kandydatów ksztalcących się N. 80, S. 129.
- Ur zędnicy wojskowi rachunkowi zostają w nowy sposób urządzeni. N. 66, S. 95.
- Urzedy powiatowe na Pobrzeżu zaczynają swoją czynność. N. 15, S. 16.
  - powiatowe w Styryi, Karyntyi i Krainie zaczynają swoją czynność. N. 23, S. 39.
  - stęplowe; ich zwinięcie po zaprowadzeniu znaczków stęplowych. N. 30, S. 44.
  - powiatowe czysto polityczne i mięszane

# Urz - Ust

- zaczynają swoją czynność w Kroacyi i Slawonii. N. 32, S. 46.
- Urzędy powiatowe w Siedmiogrodzie zaczynająswoją czynność. N. 34, S. 46.
  - celne i straże pograniczne w Inspruku: ich organizacya według urządzeń związku celnego. N. 39, S. 51.
- polityczne i sądowe; sposób nabywanej w nich praktyki przez praktykantów konceptowych i auskultantów. N. 44, S. 57.
- właściwe przeznaczone do wymierzania należytości za nabycie nieruchomych przedmiotów przez przedsiębiorstwa kolei żelaznych prywatnych. N. 50, S. 74.
- celne i straże pograniczne w Litomierzu urządzają się według urządzeń związku celnego. N. 53, S. 77.
- celne; ich postepowanie przy znalezieniu obyczajność obrażających. przedmiotów N. 58, S. 90.
- celne w Soryi i Vigevano w Sardynii zostają do wzajemnego przekazywania dóbr tranzytowych upoważnione. N. 60, S. 93.
- powiatowe w Tyrolu i Voraribergu zaczynają swoją czynność. N. 62, S. 93.
- polityczne i sądowe; ich pomieszczenie w spólnych lokalnościach i opędzenie ztad jak i z administracyi urosłych kosztów w równych częściach. N. 74, S. 123.
- podatkowe, jeżeli spolnie z władzą polityczną lub z urzędem powiatowym mięszanym lub stolicowym w jednym gmachu pomieszczone zostaną, ponosić mają koszta nojmu i administracyi według zasad w téj mierze przyjętych. N. 74, S. 124.
- na nauczycieli niższych szkół realnych. Ustawa górnicza nowa i należytości pomiarowe. N. 49, S. 71.
  - cywilna w okręgu Krakowskim ulega co do spraw sądowych niespornych właściwemu postępowaniu tranzytorycznemu. N. 85, S. 146.
  - -- sądowa zaczyna swoje działanie w okregu Oedenburgskim, Wielko-Warażdyńskim i Eperiesowskim wraz z sądami czystemi. N. 24, S. 39.
  - sądowa zaczyna swoje działanie w Styryi,

# Utr - Uzd

Karyntyi i Krainie wraz z sądami nowemi. N. 36, S. 47.

Utrata beneficium inwalidowego w skutek po-Użycie broni w Tyrolu, w skutek przekroczeń pełnionej zbrodni. N. 77, S. 126.

Uwojnienie od służby praktykantów konceptowych i auskultantów, celem nastręczenia im sposobności do nabycia praktyki sądowei lub politycznej. N. 44, S. 58.

Uzdolnienie do posad politycznych lub sądowych przez zrobienie examinów prakty-

# Uży

cznych politycznych lub sądowych nabyte. N. 44, S. 59.

patentu o brom przepadłych. N. 11, S. 14.

znaczków stęplowych w związku ze ściągającemi się do tego rozporządzeniami. N. 30, S. 43.

znaczków stęplowych przy wystawieniu wexlów w kraju. N. 70, S. 113.

# Vig - Vor

Vigevano, urząd celny w Sardynii, zostaje do wzajemnego przekazywania dóbr tranzytowych do Soria upoważniony. N. 60, S. 93. V orariberg; prowadzone przezeń towary od je-

Vorarlberg; tamtejsze władze obwodowe zaczynają swoją czynność. N. 61, S. 93.

 wprowadzenie w czynność tamtejszych urzędów powiatowych. N. 62, S. 93.

- wprowadzenie w nim władz czystych są-

# Vor

dowych i ustaw nowych z niemi w związku będących w czynność. N. 64, S. 93.

ziora Kostnickiego do Szwajcaryi i na powrót są wolne od cła. N. 2, S. 2.

liczba notaryuszów zostaje w nim ustanowiona. N. 26, S. 41.

# War-Weg

Warażdyn; w okregu tamtejszym wprowadzo-Wegry; urządzenie prokuratoryi skarbowej. ne zostają w czynność władze sądowe czy ste i ustawy nowe z niemi w związku będace. N. 24, S. 39.

Warunki ze względu przypuszczania kandydatów do służby politycznej lub sądowej, tudzież wymagane od nich examina. N. 44, S. 57.

Warzenie i wprowadzenie piwa w miasta zamknięte ulega właściwej opłacie. N. 43, S. 54.

Watpliwość w przedmiocie wzajemnej kompetencyi Trybunałów pierwszej instancyi i sądów powiatowych miejsko delegowanych w sprawach osobistych i realnych zostaje objaśnioną. N. 35, S. 46.

Wegry; rozpoczęcie działania tamtejszych pięciu, wydziałów krajowej Dyrekcyi finansowej N. 21, S. 38.

- działanie władz sądowych czystych w Oedenburgskim, Wielko-Waraidyńskim i Eperiesowskim okręgu zaczyna się wraz z ustawami nowemi w związku z niemi będącerni. N. 24, S. 39.

# Weg-Wen

N. 73, S. 123.

majatek siérot i pod kuratela zostajacych będzie w kasach w sposób właściwy traktowany. N. 75, S. 125.

 przepisy o likwidowaniu praw prywatnych do majatku skonfiskowanego przez sady wojenne zostają objaśnione. N. 7, S. 12.

- zakazanie grania nicktórych gier. N. 27. S. 41.

- przepisy co do examinow sądowych praktycznych dla urzędników konceptowych przy sądach służących, którzy ich jeszcze nie odbyli. N. 44, S. 64.

wprowadzenie skory meszynowej farbą grubą żółtą lub czerwoną powleczonej od granicy tureckiéj ulega opłacie cła wchodowego, jako skóra prosta. N. 1, S. 2.

Wenecya; obowiązujące tam przepisy o praktyce politycznéj i sądowej, tudzież o examinach dotyczących. N. 45, S. 65.

- tamtejsi adwokaci, ich poprzednia praktyka i examina praktyczne. N. 47, S. 68.

- w tamtejszym okręgu granicznym zostaje dla zapobieżenia przemytnictwu szczegółowa

# Wen-Wod

kontrola paszportów zaprowadzona. N. 81. S. 142.

Wenecya; obligacye tamtejsze z roku 1850 po chodzące zostają umorzone. N. 28, S. 42.

Wexle w kraju wystawiane; sposób ich steplowania markami steplowemi. N. 70, S. 113.

— in bianco; sposób ich steplowania znaczkami stęplowemi. N. 88, S. 148.

Wezwanie uprzednie stron spór sądowy w Dalmacyi toczących do ugody. N. 83, S. 145.

Władze sądowe w Gorycyi, Gradysce, Istryi i Tryeście zaczynają swoje działanie. N. 8, S. 12.

- sądowe czyste w obrębie Peszteńskim poczynają swoje działanie wraz z nowemi ustawami w związku z niemi będącemi N. 10, S. 14.
- obwodowe w Pobrzeżu zaczynają swoje działanie. N. 14, S. 16.
- obwodowe w Styryi zaczynają swoje działanie. N. 22, S. 38.
- sadowe czyste w Oedenburgskim, Wielkoczynają swoje działanie. N. 24, S. 39.
- sądowe czyste w Kroacyi i Slawonii zaczynają swoje daiałanie obok ustaw z organizacyą w związku będących. N. 29, S. 43.

- komitatowe w Kroacyi i Slawonii zaczyna ja swoje działanie. N. 31, S. 46.

- sądowe czyste pierwszej instancyi w Styryi, Karyntyi i Krainie, tudzież prokuratorye rzadowe i ustawy nowe w związku z niemi będące zaczynają swoje działanie. N. 36, S. 47.
- górnicze; ich działalność według nowéj ustawy górniczéj. N. 49, S. 74.
- czysto-sądowe w Siedmiogrodzie zaczynają swoje działanie obok ustaw nowych w związku z niemi będących, N. 51, S. 77.
- obwodowe w Tyrolu i Vorarlbergu zaczynają swoje działanie. N. 61, S. 93.
- czyste sądowe i ustawy nowe z niemi w związku będące zaczynają w Tyrolu i Vorarlbergu swoje działanie. N. 64, S. 93.
- przemysłowe nadają upoważnienia do prowadzenia hut i hamern. N. 72, S. 120.

Woda; uratowanie życia ludzkiego z niebezpieczeństwa toni zostanie w Krakowskim ob-

# Woj-Wpr

wodzie wynagrodzone. N. 16, S. 17.

- Wojsko na przechodzie będące dostaje od ponoszących kwaterunek obiad, który im według obliczenia na rok 1855 wynagrodzony zostanie. N. 54. S. 79.
  - C. K.; tegoż poruszeń ogłaszać niewolno. N. 69, 113.
- Wojskowa administracya; jej uprawnienie użycia zupełnego kolei żelaznych prywatnych. N. 20, S. 37.
  - gałęż rachunkowa i stan jéj urzędników zostaje w sposób nowy urządzony. N. 66, S. 95.
- Wołoszczyzna; przewóz i wywóz broni i amunicyi z Austryi do tego kraju zostaje dozwolony. N. 82, S. 143.

W płata rat na pożyczkę skarbową z d. 26 Czerwca 1854 zostaje na pieć lat rozłożona. N. 4, S. 6.

- rat na pożyczkę skarbową z dnia 26 Czerwca 1854 ulega właściwemu w tym względzie kasom przepisanemu postępowaniu. N. 18, S. 20.
- Warażdyńskim i Eperiesowskim okręgu za-Wprowadzenie w czynność władz obwodowych na Pobrzeżu. N. 14, S. 16.
  - w czynność urzędów powiatowych na Pobrzeżu. N. 15, S. 16.
  - w czynność władz obwodowych w Styryi. N. 22, S. 38.
  - --- w czynność urzedów powiatowych w Styryi, Karyntyi i Krainie. N. 23, S. 39.
  - w czynność władz sądowych czystych i ustaw nowych w związku z niemi będących w Oedenburgskim, Wielko-Warażdyńskim i Eperiesowskim okręgu. N. 24, S. 39.
  - w czynność władz sądowych czystych i uustaw nowych z niemi w związku będących w Kroacyi i Slawonii. N. 29, S. 43.
  - w czynność władz komitatowych w Kroacyi i Slawonii. N. 31, S. 46.
  - w czynność urzędów powiatowych czysto-politycznych i mięszanych w Kroacyi i Slawonii. N. 32, S. 46.
  - w czynność władz obwodowych w Siedmiogrodzie. N. 33, S. 46.
  - w czynność urzędów powiatowych w Siedmiogrodzie. N. 34, S. 46.
  - w czynność władz sądowych czystych pierwszej instancyi, tudzież prokuratoryj rzą-

# Wpr - Wyn

dowych i ustaw nowych w związku z niemi będących w Styryi, Karyntyi i Krainie N. 36, S. 47.

- Wprowadzenie i warzenie piwa w miastach zamknietych ulega właściwej opłacie. N. 43,
  - w czynność władz czysto-sądowych i ustaw nowych z niemi w związku będących w Siedmiogrodzie. N. 51, S. 77.
  - w czynność urzędów powiatowych w Tyrolu i Vorarlbergu. N. 62, S. 93.
  - w czynność władz obwodowych w Tyrolu i Vorarlbergu. N. 61, S. 93.
- Wydatki urzędów powiatowych i stolicowych Wyrabianie i wprowadzanie piwa w miasta na najem i administracya spólnie zajetych gmachów ponosić będą wzmiankowane u-
- Wydziały krajowej Dyrekcyi finansowej na Wegrach w liczbie pięciu zaczynają swoje działanie. N. 21, S. 38.
- żytości według prawa stęplowego obliczać się mającéj. N. 41, S. 52.
- Wykład nauk na kursach ustanowionych dla kandydatów na nauczycieli niższych szkół realnych zostaje przepisany, N. 80, S. 130.
- Wykonywanie adwokatury zawisło od złożenia examinów praktycznych i od poprzednio odbytéj praktyki. N. 46, S. 66.
- Wymiana assygnacyj na obligacye pożyczki skarbowéj z d. 26 Czerwca 1854. N. 18. S. 21.
- Wymiar należytości od przedmiotów nieruchomych nabywanych przez przedsiębiorstwa kolei żelaznych prywatnych. N. 50, S. 75.
- Wynagrodzenie; zabezpieczenie uprzednie

# $\mathbf{W} \mathbf{y} \mathbf{n} - \mathbf{W} \mathbf{y} \mathbf{w}$

praw do niego na majatku osób skazanych za zbrodnie zdrady głównej, rozruchu, lub powstania. N. 37, S. 47.

- Wynagrodzenie kosztów zrządzonych sądom karnym cywilnym przy postępowaniu z urlopnikami i rezerwowcami nastapi przez sady wojskowe, N. 40, S. 51.
  - -- za obiad dany żołnierzowi w przechodzie nastąpi według obliczenia na rok 1855. N. 54, S. 79.
- Wynik ogólny subskrypcyi na pożyczkę skarbową z d. 26 Czerwca 1854 zostaje ogłoszony. N. 17, S. 17.
- zamkniete ulega właściwej opłacie. N. 43. S. 54.
- rzedy w równych częściach. N. 74, S. 123. Wyrazy "dobra tabularne" znajdujące się w tabulach Gorycyi, Gradyski, Istryi i Tryestu zostają co do znaczenia swego objaśnione. N. 9, S. 14.
- Wygrana na loteryach podpada opłacie nale. Wystawienie dokumentów legitymacyjnych dla fabrykantów podróżujących, handlowych i przemysłowców, czy z Austryi czy z Państw zwiazku celnego niemieckiego pochodzących. ulega właściwemu postępowaniu stęplowemu. N. 6, S. 11.
  - wexlów w kraju; użycie znaczków stęplowych przy nich. N. 70, S. 113.
  - Wywłaszczenie właścicieli gruntów, potrzebnych pod koleje żelazne prywatne. N. 20. S. 35.
  - Wywóz piwa z miast zamkniętych; przy nim zwraca się opłata. N. 43, S. 55.
    - broni i amunicyi z Austryi do Multan i Wołoszczyzny zostaje dozwolony. N. 82, S. 143.

# Zab — Zaj

74.

- Zabezpieczenie uprzednie praw do wynagrowinionych o zbrodnie zdrady głównej, rozruchu lub powstania. N. 37, S. 47.
- Zagrabienie ukoncessyonowanéj kolei żelaznéj prywatnej. N. 20, S. 38.
- Zajęcie lokalności spólnie przez urzędy politydatkami administracyi w równych częściach

# Zaj - Zak

przez nie same. N. 74, S. 123.

- dzenia na majątku osób skazanych lub ob-Zajęcie ukoncessyonowanéj kolej żelaznéj prywatnéj. N. 20, S. 38.
  - Zakazanie grania niektórych gier na Wegrach. w Kroacyi, Slawonii, Siedmiogrodzie, Serbii, Banacie Temeskim i w Krakowie z jego obwodem. N. 27, S. 41.
- czne i sądowe będzie opłacane wraz z wy-Zaka z tyczący się ogłaszania poruszeń C. K. wojsk zostaje objaśniony. N. 69, S. 113.

Zak — Zm

Zakaz przewozu i wywozu broni i amunicyi Znaczki stęplowe; ich zaprowadzenie obok ściąz Austryi do Multan i Wołoszczyzny zostaje zniesiony. N. 82, S. 143.

Zakres działania urzędników wojskowych zostaje nowym statutem urządzony. N. 66, S. 96.

Założenie kolei żelaznych przez prywatnych

- telegrafów wzdluż kolei żelaznych prywa-

tnych. N, 20, S. 37.

Zamieszczenie rysopisu i własnoręcznego podpisu lub znaku ręki urzędownie potwierdzonego w paszportach na broú. N. 12,

Zamknięcie urzędów stęplowych w skutek za-

Zapisy długu z kuponami pochodzące z pożyczki skarbowej z dnia 26 Czerwca 1854. N. 18, S. 21.

Zaprowadzenie znaczków stęplowych i u rzadzeń do tego się ściągających w miejsce dotychrzasowych papierów stęplowanych. N. 30, S. 43.

urządzeń związku celnego powszechnego i straży granicznej w okręgu kameralnym

Inspruku. N. 39, S. 51.

- nowej ustawy górniczej. N. 49, S. 71.

przy cłach i straży granicznéj w Litomie rzu. N. 53, S. 77.

- prokuratoryi skarbowej na Węgrach N. 73,

S. 123.

 kursów dla kandydatów na nauczycieli niższych szkół realnych. N. 80, S. 130.

Zarobkowy, domowy, dochodowy i ziemny podatek zostaje na rok administracyjny 1855 rozpisany. N. 38, S. 50.

Zbrodnia zdrady głównej, rozruchu lub powstania pociąga za sobą uprzednie zabez pieczenie praw do wynagrodzenia na majatku winowajcy. N. 37, S. 47.

-- popełniona przez inwalidów, pociąga za

S. 126.

Żelazne koleje prywatne; do ich budowy potrzebne koncessye. N. 20, S. 31.

Ziemny, zarobkowy, dochodowy i domowy podatek zostaje rozpisany na rok administracyjny 1855. N. 38, S. 50.

Zmiany i sprostowania zaszłe w powszechnej austryackiéj taryfie celnéj. N. 71, S. 115.

Z n - Z y w

gających się do tego urządzeń. N. 30, S. 43.

stęplowe; ich użycie przy wystawianiu wex-

lów w kraju. N. 70, S. 113.

- stęplowe; zaopatrzenie niemi blankietów wexlowych. N. 88, S. 148.

zawisło od poprzedniej koncessyi. N. 20, S. 31. Z nalezienie w urzędach celnych przedmiotów obyczajność obrażających. N. 58, S. 90.

Zniesienie opłacanéj należytości od pociągów okrętowych na rzéce Po od Cavanellu do Corbola. N. 25, S. 41.

zakazu tyczącego się przewozu i wywozu broni i amunicyi z Austryi do Multan i

Wołoszczyzny, N. 82, S. 143.

prowadzenia znaczków stęplowych. N. 30, Zniżenie długu Państwa u Banku narodowego z pewnéj na ten cel przeznaczonéj cześci pożyczki skarbowej z roku 1854 aż do kwoty 80 milionów. N. 5, S. 8.

> Zołnierze na urlopie będący i rezerwowcy ulegają w razie zaszłych przekroczeń sądom karnym cywilnym. N. 40, S. 51.

w przechodzie; dany im obiad zostaje według obliczenia na rok 1855 wynagrodzo-

ny. N. 54, S. 79.

w stanie inwalidów zostający tracą w skutek zbrodni popełnionej beneficium inwa-

lidowe. N. 77, S. 126.

- urządzeń związku celnego powszechnego Związek celny niemiecki; jego urządzenia przy cłach i straży granicznéj zostają na próbę w Inspruku zaprowadzone. N. 39, S. 51.

celny niemiecki; jego urządzenia zostaja w Litomierzu przy cłach i straży granicz-néj zaprowadzone. N. 53, S. 77.

celoy niemiecki: z nim w związku zostająca powszechna taryfa celna austryacka uległa zmianie i sprostowaniu. N. 71, S. 115.

celny niemiecki; dokumenta legitymacyjne w tych krajach podróżującym przemysłowcom, handlowym i fabrykantom udzielone, ulegają pod względem stępla równie jak i podobne dokumenta krajowców właściwemu postępowaniu. N. 6, S. 11.

soba utratę beneficium inwalidowego. N. 77, Zycia ludzkiego uratowanie z niebezpieczeństwa w obwodzie Krakowskim będzie wy-

nagrodzone. N. 16, S. 16.

Zywność, to jest obiad dany wojsku w przechodzie bedacemu zostanie według obliczenia na rok 1855 wynagrodzony. N. 54,

wprowadzana do Krakowa ulega opłacie podatku konsumcyjnego. powszechnego

N. 55, S. 82.

# Alphabetisches Berzeichniß

der in dem Krakauer Verwaltungsgebiete vom 1. September bis 31. Dezember 1854 in der ersten Abtheilung des Landes = Regierungs = Blattes (I. Jahrgang, I bis XXIII. Stück, Nr. 1 bis 89) kundgemachten Gesetze und Verordnungen\*).

21.

#### Abä-Abth

216m-216v

vom 14. Oftober 1850 hinsichtlich ber unmittelbaren Korrespondenz der Gerichte mit ben f. f. Gesandtschaften in Unsehung ber Requisizionsschreiben. R. 42, G. 53.

Abanderungen der Bestimmungen vom 19. Dezember 1852 über die bei ber Biererzeugung in geschlossenen Stabten und bei ber bühren bann über bie Gebührenrückvergü-N. 43, S. 54.

- bes allgemeinen Zolltarifes vom 5. Dezem= ber 1853. N. 71, S. 115.

Abgaben aus ber Bergwerfsverleihung abgeleis tete und mit der Wirksamkeit bes allgemei= nen Berggesetzes vom 23. Mai 1854 zu ent= richtenbe; Borzeichnung berfelben. Mr. 49. G. 71.

Abtheilungen, fünf, der Kineng = Landesdiref-Mr. 21, S. 38.

Abanderung, theilweise, ber Bestimmungen Abwesenbe ber Stadt Rratau und beren Gebietes; transitorische Verfügungen über bas gerichtliche Verfahren hinsichtlich berfelben. Mr. 85, S. 147 SS. 6, 7.

an die Gesandtschaft in Paris ergehenden Abaptirungen in Källen, wo Behörden oder Memter verschiebener Dienstzweige in einer gemeinsamen Ortlichfeit untergebracht find; Festsetzung von Grundfaten über bie Berrechnung bes Aufwandes hiefür. N. 74, G. 123.

Biereinfuhr in diefelben zu entrichtenden Be- Ab minift rative Behörden; f. Behörden abministrative.

tung bei ber Bierausfuhr aus diesen Orten. Abvofatenprufung, praftische; neue Bestimmungen über bie zur Zulaffung zu berfelben im ganzen Reiche ohne bes lombarbisch=ve= nezianischen Konigreiches und ber Militargrenze erforberliche Geschäftspraxis. Nr. 46,

> praftische; neue Bestimmungen über die gur Bulaffung zu berfelben im lombarbifch . ve nezianischen Königreiche erforberliche Geschäftspraris. Nr. 47, S. 68.

gion in Ungarn; beren Afrivirungezeitpunkt. Abvofatur; neues Geseh über bie zu beren Ausübung erforberliche praktische Prüfung für

Anmerkung. Zur Erleichterung des Nachsuchens, unter welcher Nummer und Seitenzahl das Gefeh oder die betreffende Berordnung in bem Landes : Regierungs : Blatte au finden ift, wurden bei jedem Schlagworte, mit hinweglaffung ber Angabe bes Studes, blos zwei Zahlen angeführt, und um beren Unterschied leicht faflich ju machen, bei der Gesehesnummer der Buchstab N, dagegen bei der Geitendahl der Buchitab S vorgesett.

#### Abv - Aft

das ganze Reich ohne des lombardisch = ve= nezianischen Königreiches und ber Militargrenze. Nr. 46, G. 66.

Abvofatur; neues Gefen über die im lombarbifde Aftivirung ber reinen Jufligbehörben im Devenezianischen Königreiche zu beren Ausübung erforderliche praftische Prufung Dr. 47, ©. 68.

Memter, Bezirtes; f. Begirteamter.

- Bestimmung jener, benen bie Gebührenbemessung von der Erwerbung unbeweglicher Sachen burch Privat-Gifenbannunternehmungen zufommt. Rr. 50, G. 74.
- verschiedener Dienstzweige in einer gemeinfamen Ortlichkeit untergebrachte; Westsehung ber Grundsage für die Verrechnung bes Verwaltungsaufwandes in berlei Fällen. Nr. 74, S. 123.
- welche zur Überstemplung ber auf Wechselfind; Bekanntgebung berfelben. N. 88, G. 148.

— Zoll=; s. Zollämter.

Memtlich bestätigtes Bandzeichen; f. Sandzeichen.

Menderungen; f. Abanderungen.

Aerar; f. Militar = Merar.

- Aftivirung ber Bezirksämter im Ruftenlande. Mr. 15, S. 16.
  - S. 46.
  - ber Begirfeamter in Steiermart, Rarnthen und Krain. Mr. 23, S. 39.
  - ber Bezirksämter in Tirol und Vorarlberg. Mr. 62, S. 93.
  - ber funf Abtheilungen ber Finang = Landes | Umt; f. Rebenzollamt, Bollamt. Direkzion in Ungarn. Nr. 21, G. 38.
  - ber Komitatebehörden in Kroazien und Glamonten. Mr. 31, S. 46.
  - ber Kreisbehörden im Ruftenlande. Rr. 14, S. 16.
  - ber Kreisbehörden in Giebenburgen. N. 33, S. 46.
  - ©. 38.
  - Mr. 61, S. 93.
  - ber reinen Justizbehörden erster Instanz und ber Staatsanwaltschaft in Steiermart, Rarn-

#### Aft-Ang

then und Arain, sowie der mit der neuen Gerichtsorganistrung in Verbindung stehenben Gefege. Mr. 36, G. 47.

- fiher Dberlandesgerichts-Sprengel und ber mit der neuen Justizorganisazion in Berbindung ftehenden Gefete. Rr. 10, G. 14.
- ber reinen Justigbehörden und ber mit ber neuen Justizorganisazion in Verbindung ste= henden Gesetze im Debenvurger, Grofmarbeis ner und Eperieser Dberlandesgerichts-Sprengel. Mr. 24, S. 39.
- ber rein politischen, sowie ber gemischten Bezirkeamter in Kroazien und Glawonien. N. 32, ©. 46.
- f. auch Wirffamfeitsbeginn.

Afgeptanten inländischer Wechsel; f. Unterschrift.

blanquetten befestigten Marten ermächtigt Afgien, frubere, ber Unternehmungen von Pris vat = Gisenbahnbauten; Berbot auf diesel= ben ohne Bewilligung der Staatsverwal= tung Unleihen mit hinausgabe von Dbli= gazionen u. bgl. zu schliessen. N. 20, S. 37 i)

Allgemeine Gewerbebehörden; f. Gewerbebehörden.

Bergehrungesteuer, f. Bergehrungesteuer.

Allgemeines Berggefet; f. Berggefet.

ber Begirfeamter in Siebenburgen. Rr. 34, Alliangvertrag zwifden Ofterreich, Franfreich und England von 2. Dezeniber 1854. Dr. 89, S. 151.

> Amortifirung der Obligazionen des lombars bisch = venezianischen Unleihens; Behebung ber Zweifel hierüber. Rr. 28, G. 42.

Amtshandlung von Zivilstrafgerichten im Namen der zuständigen Militarbehörde wegen einer ftrafbaren handlung beurlaubter Golbaten ober Reservemanner außer beren aftiven Dienstleistung vorgenommene; Bestimmung bezüglich bes Roftenersages hiefur. R. 40, ©. 51.

— der Areisbehörden in Steiermark. Nr. 22, Umtswirksamkeit der Schulräthe. Nr. 3, S. 3, §. 5.

— ber Rreisbehorden in Tirol und Borarlberg. Unfang ber Wirksamkeit; f. Wirksamkeitsbeginn. Ungelegenheiten außer Streitsachen; f. Rechtsangelegenheiten.

geistliche, ber Militar = Rechnungsbeamten;

Ang - Anf

beren Jurisdifzionszuständigfeit. R. 66, S. 95. Angelegenheiten konzessionirter Privat = Gi-Vollziehung bießfälliger Bestimmungen vor bie administrativen Behorden. R. 20, G. 38, §. 13.

Anfauf von Gebäuden als gemeinschaftliche Unterrunft ber Behorden ober Amter verschiebener Dienstzweige; Festsetzung von Grundsation über die Verrechnung des Aufwandes Antheil des Bermogens vom überlebenden Chehiefür. Dr. 74, G. 123.

Anfündigungen; Anordnungen über den Bejug und das Recht zur Überstemplung ber

Unlagen von Privat = Gifenbahnen, Bestimmun= gen über die Ertheilung von Konzessionen hierzu. Nr. 20, G. 31.

Anleben, freiwilligee, mit bem Patente vom 26. Juni 1854 angeordnetee; Festsetzung ber

freiwilliges, vom 26. Juni 1854; Berfügung gur Durchführung bes Erlaffes vom 5. Juli 1854 megen theilweiser Überweisung bessen Erträgnisses zur Berabminderung ber

- freiwilliges, vom 26. Juni 1854; Beröffent lichung des Gesammtergebnisses der Gubffripzionen auf basfelbe. Rr. 17, G. 17.

- freiwilliges, vom 26. Juni 1854; weitere lung ber Einzahlungen auf basselbe und bie felben. Mr. 18, G. 20.

- lombardisch=venezianisches, vom Jahre 1850; Behebung ber Zweifel wegen Amortigrung ber Obligazionen besselben. Nr. 28, G. 42.

Unleibe; f. Unleben.

Unleihen; Berbot diefelben burch Unternehmungen von Privat = Gifenbahnen ohne besonde= rer Bewilligung mit hinausgabe von Obligazionen auf frühere Afzien zu schlieffen. Mr. 20, S. 37 i).

Unordnungen mit der Ginführung der Stempelmarken zusammenhängende; beren Wirksamfeitsbeginn. Rr. 30, G. 43.

Un fprud. des in Siebenburgen überlebenden Ghe- Auflassung; f. Aufhebung. gatten auf ben Bermögensantheil im Grunde Auflösung; f. Aufhebung.

Anip — Aufl

des Sachsenrechtes; Gebührenbehandlung derlei Bermögensantheile. M. 67, G. 111.

senbahnbauten gehoren in Absicht auf die Anspruche auf Schabenersan; f. Schabenersanansprüche.

der Private; f. Privataniprüche.

Unstellung im politischen und Justigbienste; Erforberniffe hiezu. R. 44, G. 57.

Unfuchen; f. Gefuche.

gatten im Grunde bes Sachsenrechtes in Siebenbürgen angesprochener; beffen Bebuhrenbehandlung. N. 67, G. 111.

Stempelmarten für Dieselben. D. 30, S. 43. Unwaltschaften, Staate, beren Aftivirungezeitpunkt in Rarnthen, Krain und Steiers mark. N. 36, S. 47.

> Unweisung auf eine Obligazion zu 20 Gulben bes Anlehens vom 26. Juni 1854; Formulare berfelben. R. 18, G. 29.

Ginzahlungeraten auf dasselbe. N. 4, S. 6. Anwendung des Gesetzes vom 9. August 1854 über bas gerichtliche Verfahren in Rechtsangelegenheiten außer Streitsachen; transitoris iche Verfügungen für Arafau hierüber. N. 85, S. 145.

Staatsichulb an die Nazionalbank. N. 5, S. 8. Apotheten haben vom 1. Janner 1855 an, nach ber neuen öfterreichischen Pharmakopoe zu bispenfiren. R. 57, G. 90.

> Uppertinenzialtaxen; Aufhören berfelben in Siebenburgen. N. 38, S. 50.

Bestimmungen über bie taffemäßige Behand- Urt und Deife ber Gebührenentrichtung von Lottogewinnsten. R. 41, G. 52,

Erfolgung ber Schulbverschreibungen bed Aufhebung ber Stempelamter mit 31. Dftober 1854. R. 30, S. 43.

- des Aus- und Durchfuhrverbotes von Waffen und Munizion nach der Moldan und Wallachei. N. 82, S. 143.

— bes Belagerungsstandes in Siebenbürgen. N. 86, S. 148.

des Diritto di attiraglio (Schiffzugsgebühr) für die Postrecke von Cavanella bis Corbola. N. 25, S. 41.

- bes Transitozolles von Waaren, welche vom Bodensee über Vorarlberg und Licchtenstein nach ber Schweiz ober umgekehrt versenbet merben. N. 2, G. 2.

# Aufu — Ausf

Aufnahme ber Personebeschreibung und ber eigenhändigen Fertigung oder bes ämtlich beden der Waffenpaß lautet. R. 12, G. 14.

— großherzoglich = hessischer Unterthanen in den ©. 93.

Erforderniffe hiezu. D. 44, G. 57.

- von Lehrlingen und Silfsarbeitern bei Sut- Auslandische Zeitungen; f. Zeitungen. habern zu. N. 72, S. 121, S. 5.

Aufruhr; Regelung des Verfahrens wegen vorläufiger Sicherstellung ber Schabenersaganfprüche, die aus dem Bermogen der hiefür 37, ©. 47.

Aufrührer; f. Berurtheilte.

Aufstand; Regelung bes Berfahrens megen vor Ausschreibung ber bireften Steuern fur bas läufiger Sicherstellung ber Schadenersaganfind. N. 37, G. 47.

Aufwand der Bezirks und Stuhlrichterämter; Grundfage über bie Bestreitung besfelben Austragung ber Privatanspruche auf bas für N. 74, G. 123.

Ausbildung tauglicher Lehrer für mit haupt schulen vereinigte zwei- und dreiklassige Unterrealschulen; provisorische Vorschriften hierüber. N. 80, G. 129.

Ausbehnung ber Borfchriften über bie Belohnung für Lebensrettungen auf das Großherzogthum Krakau. R. 16. S. 16.

wegen verbotener Spiele auf Krakau, Unaarn, Kroazien u. f. w. N. 27, S. 41.

Reigenhain. R. 59, C. 91.

Ausfolgung ber Schuldverschreibungen bes am 26. Juni 1854 ausgeschriebenen Anlehens; Außerfraftse gung; f. Aufhebung. Ausfuhr von Bier aus geschlossenen Städten: An-

Ausf - Auß

verungen in den Bestimmungen über die Gebührenrucivergütung babei. N. 43, S. 54. ftatigten Sandzeichens besjenigen, auf mel-Ausfuhr von Waffen und Munizion nach ber Moldau und Wallachei; Aufhebung beren Berbotes. R. 82, G. 143.

bfterreichifden Unterthandverband. R. 63, Musgabe, neue, ber öfterreichifden Pharmatopöe. N. 57, S. 90.

- in ben Juftigbienst ale Rechtspraftikanten; Auskultant; Bedingungen gur Anftellung ale folder im Justigdienfte. N. 44, G. 57.

ten und Sammergewerben steht deren In- Auslagen einer gemeinsamen Dertlichfeit, in welcher Behörden oder Amter verschiedener

Dienstzweige untergebracht find; Festsetzung von Grundfägen über die Berrechnung ber= felben. R. 74, G. 123.

verurtheilten Personen zu erholen find. R. Ausland; Aufhebung ber Diehtaxe in Siebenburgen vom Bieh, das sich nicht in demsel= ben auf der Weide befindet. R. 38, S. 50.

Verwaltungsjahr 1855. N. 38, S. 50.

fprüche, die aus dem Bermögen der wegen Aussteller inländischer Wechsel; f. Unterschrift. beefelben verurtheilten Personen gu erholen Musftellung inlanbifder Wechfel; Unordnung über den Gebrauch der Stempelmarken bas bei. N. 70, S. 113.

> verfallen erflärte Bermögen ber in Ungarn, Kroazien u. s. w. durch die Kriegsgerichte Berurtheilten; Erläuterung ber Borfdriften hierüber. R. 7, G. 12.

Ausübung der Advokatur; f. Advokatur.

- der Personal= und Realgerichtsbarkeit; f. Per= sonal= und Reaigerichtsbarken.

— bes Notariates; f. Notariat.

- Des hoffangleidefrete vom 16. Oftober 1840 Ausweise gur Bemeffung der Bergwertefrohne; Bestimmungen über die Borlagefrist und Prüfung berfelben. R. 49, S. 73, SS. 9 u. f. w.

- bes Bergollungsbefugniffes bes Bollamtes Außergebrauchse gung bes gegenwärtigen Stempelpapieres wird auf fpateren Zeitpuntt verschoben. R. 30, S. 43.

weitere Bestimmungen bierüber. R. 18, S. 20. Außer Streitfachen; f. Rechtsangelegenheiten.

# Bahn-Beb

Bannbauten burch Private; Bestimmungen bezüglich der Ertheilung von Konzessionen dazu N. 20, E. 31.

Bahnunternehmungen burch Private; Borfdrift über die zur Gebührenvemeffung von ber Erwerbung unveweglicher Sachen durch diefelben bestimmten Umter und bas zu die-Beeidigungsformeln; f. Gibesformeln. 50, S. 74.

Banat, Temeser, Benennung der daselbst als verboten erklärten Spiele. R. 27, S. 41.

gung ber Privatansprüce auf bas für verfallen erflärte Vermogen der daselbst durch Rriegsgerichte Verurtheilten. N. 7, G. 12.

- Instrukzion für die kassemässige Behandlung des Waisen= und Kurranden=Vermögens bei ben Steueramtern. D. 75, G. 125.

- Zollbehandlung des mit grober gelber oder rother Farbe roh übertunchten Meschinleders bei ber Einfuhr über die türkische Grenze dahin. R. 1, S. 2.

Bant; f. Mazionalbant.

Bauten, neue, einer gemeinsamen Dertlichkeit zweige; Festfegung von Grundsäten über die Bestreitung ber Auslagen hiefür. R. 74, G.

von Privat-Gisenbahnen; Bestimmungen über bie Ertheilung von Konzessionen bazu. R. 20, S. 31.

Beamte ber Militar=Rechnungsbranche; Aller= höchst genehmigtes Statut über die befiniti- Beginn ber Bemeffung und Entrichtung ber im ve Systemisirung des Standes berselben. N. 66, S. 95.

- ber Militär-Rechnungsbranche, Gibesformeln für dieselben. R. 66, G. 110.

- ber Militär=Rechnungsbranche; Formulare ber Konduiteliste für sie. 92. 66, G. 111.

Bedingungen der Zulaffung zur Anstellung als Konzeptspraftifant im politischen oder als gung einer höheren Unftellung in benfelben. n. 44, G. 57.

jum Eintritte als Eleve und zur hoheren

### Beeid-Beheb

Beforberung bei ber Militat-Rechnungsbranche. N. 66, S. 103, SS. 21 u. f. w.

Beeibigung als f. f. Beamte angenender Konzeptspramifanten ober Auskultanien ist erst bann zulässig, wenn die Probepraris günstig ansfällt. N. 44, S. 57, S. 1.

fem Zwecke zu beobachtende Verfahren. N. Befähigung zur Anstellung im politischen oder Justigkonzeptebienste; Giltigkeit berfelben für bas ganze Reich ohne ber Militärgrenze. N. 44, G. 59, S. 5.

- Erlauterung ber Borfdriften über Austra-Befahigungezeugniß fur Lebrer an Unter-Realfchulen; Formulare hierzu. N. 80, S. 139.

> Beforderung, unentgeldliche, ber Postfenduns gen und Postbeoiensteten durch Privat-Gisenbahnunternehmungen. N. 20, S. 37 f).

von Truppen- oder Militäreffekten; Berpflichtung der Privat = Eisenbahnunternehmungen hiezu. N. 20, S. 37 f).

zu Dienststellen bei ber Militar = Rechnungs= branche; Bestimmung ber Erforderniffe hiezu und bes Borganges babei. N. 66, G. 104, SS. 22-27.

für Behörden oder Umter verschiedener Dienst-Befugnif einer Fabrit oder Landesfabrit; Bestimmung über beren Verleihung an Inhaber von Butten- und hammergewerben. N. 72, S. 121, S. 5.

> jur Ernennung und Gintheilung der Militär-Rechnungsbeamten. N. 66, S. 98, S. 11.

Befugnißerweiterung bes Bollamtes Reitzenhain. 92. 59, S. 91.

S. 215 bes neuen Berggesetzes vorgezeichnes ten jährlichen Maßengebühr. N. 49, S. 71.

- ber Wirtsamfeit; f. Wirtsamfeitsbeginn.

Behandlung bes hierlandes befindlichen beweglichen Rachtaffes verstorbener Unterthanen Des Königreiches beiber Stillien. R. 76, G. 125.

taffemässige; f. Raffemässige Behandlung.

Ausfultant im Jufügdienste und zur Erlan-Behebung der Zweifel über die Amortistrung ber Obligazionen bes lombarbisch-venezianis schen Anlehens vom Jahre 1850. Rr. 28, S. 42.

# Behei - Beguar

- ten, in welchen Behörden oder Amter verschiedener Dienstzweige untergebracht find; Grundfate über beren Berrechnung. R. 74, ©. 123.
- che fich auf die Bollziehung ber Bestimmun= gen über konzessionirte Privat-Eisenbahnbauten beziehen, gehören vor biefelben. Dl. 20, S. 38, S. 13.
- verschiedener Dienstzweige in einer gemeinfamen Ortlichkeit untergebrachte; Grundfate über die Berrechnung bes Berwaltungsaufmanbes für dieselben. 21. 74, G. 123.
- hörden.
- Beide Sizilien; Behandlung bes hierlandes befindlichen beweglichen Rachlaffes verstorbener Berglehenstaren haben vom Beginne der Ent Unterthanen dieses Konigreiches. N. 76, G.
- Belagerungestand; bessen Aufhebung in Siebenburgen. N. 86, G. 148.
- Beleuchtungsauslagen gemeinsamer Lotalitaten, in welchen Behörden oder Umter verschiedener Dienstzweige untergebracht find; Grundfage über die Berrechnung berfelben. N. 74, S. 123.
- Belohnung für Lebensrettungen; Ausbehnung ber hierüber bestehenden Vorschriften auf Rrafau. N. 16, S. 16.
- Bemeffung ber Gebühren von ber Erwerbung unbeweglicher Sachen durch Privat = Eifen= bahnunternehmungen; Bezeichnung ber hiezu bestimmten Umter und bes babei zu beobachtenben Berfahrens. R. 50, G. 74.
- Benefizium ber Invaliden; Erläuterung ber Frage in wieferne dasselbe burch ein Berbrechen verloren gehe. N. 77, S. 126.
- Benennung, tarifmäßige; »geriffenes Fifcbein«; beren Erläuterung. D. 84, G. 145.
- Benützung, wechselseitige, angrenzender Privat-Eisenbahnen und ber Betriebsmittel; Anordnungen hierüber. D. 20, G. 37 g).
- Bequartierung; Anspruch ber Militar=Rech= nungebeamten in Fällen berfelben auf bie Befchabigung; f. Schaben. Zimmer . Ginrichtung ober bas Meguivalent Befdreibung ber Perfon; f. Perfonsbefdreis biefur. R. 66, G. 103, S. 19.

# Bered - Befdr

- Bebeigungsauslagen gemeinsamer Lotalita Berechnung ber Tara für nicht besonders benannte zubereitete Kische, welche in anderen hölzernen Gefäffen, als ben im Zolltarife Post 14. c) genannten vorkommen. Rr. 78, ©. 127.
- Behörden, administrative; Angelegenheiten, wel- Berechtigung ju hutten- und Sammerwerken, bie nicht schon burch die Bergwerksverleihung zusteht; Bestimmungen über beren Ronzessionirung. N. 72, S. 120.
  - Berggefetz, allgemeines, vom 23. Mai 1854; Ausführung ber SS. 215-219 beefelben burch die Vorzeichnung ber, aus ber Bergwerfeverleihung abgeleiteten Bergwertsabga= ben. N. 49, S. 71.
  - f. auch Gewerbs-, Komitats- und Kreisbe- Bergkameraltaren; Aufhebung berfelben vom Beginne ber Entrichtung der Maffengebühr. n. 49, S. 71, S. 3.
    - richtung ber Maffengebühr aufzuhören. Mr. 49, S. 71, S. 3.
    - Bergwerfsabgaben aus ber Bergwerkeverleis hung abgeleitete werden vom Wirksamfeits= beginne bes neuen Berggesetzes vorgezeich= net. R. 49, G. 71.
    - Bergmerkefrohne; Bestimmungen über beren Berechnung und Abgabe mit dem Wirtsam= feitseintritte bes neuen Berggesetzes vom 23. Mai 1854. R. 49, S. 72, SS. 5 u. s. w.
    - Bergwerfeverleihung; Anordnungen über bie aus berfelben abgeleiteten Bergwertsabga= ben mit bem Wirtsamkeitsbeginne bes neuen Berggefetes. D. 49. G. 71.
      - Bestimmungen über die Errichtung und ben Betrieb jener Sütten= und Sammerwerke, gu benen die Berechtigung nicht schon burch diefelbe ertheilt wird. N. 72, G. 120.
    - Berichtigung bes Verwaltungsaufwandes; f. Verwaltungsaufwand.
      - von Druckfehlern im Candes-Regierungsblatte, X. Stuck, S. 56 und XIX. Stuck, S. 122.
    - Berichtigungen bes allgemeinen Zolltarifes vom 5. Dezember 1853. N. 71, G. 115.

    - bung.

# Befol - Bestim

Befoldung der Schalrathe mird festgesett. R. 3, ©. 3, §. 1.

Bestätigtes Sandzeichen; f. handzeichen.

- Bestallungen an Raminfeger; Grundfage über Behörden oder Memter verschiedener Dienstzweige in einer gemeinsamen Dertlichkeit untergebracht find. R. 74, S. 123.
- Bestimmungen bes Erlasses vom 14. Oftober pondeng der Gerichte mit den f. f. Gefandt= schaften werden bezüglich der Requisizions schreiben an die f. f. Gefandtschaft in Paris theilweise abgeandert. N. 42, S. 53.
  - bes Kinanzministerial-Erlasses vom 19. Dezember 1852 über die bei ber Biererzeugung und ber Biereinfuhr in geschlossenen Stadfuhr aus diesen Orten rückzuvergutenden Giebuhren; Menderungen in benfelben. Dr. 43, S. 54.
  - neue gesetliche, über die potitische Geschäfteund Richteramtspraxis, sowie über die prat- Beurlaubung; f. Urlaube. tischen, politischen und Richteramtsprüfungen Beweglicher Rachlaß; f. Nachlaß. venezianischen Königreiches und ber Militargrenze. R. 44, S. 57.
  - neue gesetzliche, über die politische Geschäfts tischen, politischen und Richteramtsprüfungen für bas lombardisch-venezianische Königreich. N. 45, S. 65.
  - neue gesetliche, über bie jur Ausübung ber Abvofatur erforderliche praftische Prüfung und über die zur Zulaffung zu diefer Prüfung erforderliche Geschäftspraxis für das und ber Militärgrenze. R. 46, S. 66.
  - neue gesetliche, über die zur Ausübung ber Abvokatur erforderliche praktische Prüfung und über die zur Zulaffung zu biefer Prüfung erforderliche Geschäftspraxis für das lombarbisch-venezianische Konigreich. N. 47. S. 68.
  - neue gefetliche, über die zur Ausübung des Notariates erforderliche praktische Prüfung und über die zur Zulassung zu dieser Prü-

# Beftr - Bezirfe

fung erforderliche Geschäftspraxis für jene Kronländer, für welche die Notariatsordnung vom 29. September 1850 erlassen murbe. N. 48, S. 69.

- die Verrechnung derfelben in Fällen, wo Bestreitung des Auswandes für die politischen Bezirks- und Stuhlrichteramter; Grundfage hieruber. R. 74, S. 123.
  - des Verwaltungsaufwandes, f. Verwaltungsaufmand.
- 1850 hinsichtlich ber unmittelbaren Korres. Betrag zur Herabminderung der Staatsschulb an die Nazionalbant aus ben Erträgniffen des am 26. Juni 1854 angeordneten Anles hens bestimmter. R. 5, G. 8.
  - Betrieb von solchen Sütten- und hammermerfen, zu benen die Berechtigung nicht schon burch die Bergwerksverleihung ertheilt wird: Bestimmungen hierüber. N. 72, G. 120.
- ten zu entrichtenden, und bei der Bieraus-Betriebs mittel angrenzender Privat = Gifen= bahnen; Bestimmungen wegen wechtelfeitiger Benützung berfelben. D. 20, G. 37 g).

Beurlaubte Goldaten; f. Goldaten, beurs laubte.

- für das ganze Reich ohne des lombardifde Bewegungen ber Truppen; Lösung entstandes ner Zweifel über die Tragweite des ausgesprochenen Berbotes öffentlicher Mittheilungen hierüber. N. 69, S. 113.
- und Richteramtepraris, sowie über die prat- Bewilligung für Privat-Ginsenbahnbauten; Bestimmungen über die Ertheilung berfelben. N. 20, S. 31.
  - gur Errichtung und gum Betriebe von folden hammers und huttenwerken, zu benen die Berechtigung nicht schon durch die Bergwerkeverleihung guftebt; Bestimmungen über die Ertheilung derselben. N. 72, S. 120.
- ganze Reich ohne ber Lombardie, Benedige Bezirksamter im Ruftenlande; beren Aftivirung. N. 15, S. 16.
  - in Siebenburgen; beren Aftivirung. N. 34, S. 46.
  - in Steiermart, Rarnthen und Rrain; beren Aftivirung. N. 23, S. 39.
  - in Tirol und Vorarlberg; beren Aftivirung. N. 62, S. 93.
  - rein politische und gemischte, in Rroazien und Slawonien; beren Aftivirung. R. 32, S. 46.

Begirte-Blang

terämter.

Begirtegerichte, ftabtifchebelegirte; Lofung ber 3weifel über die gegenseitige Rompetenz berselben und der Gerichtshofe erster Instanz zur Ausübung ber Perfonal und Realgerichtsbarfeit. R. 35, G. 46.

Bezirfe, und Stuhlrichteramter; Grundfate über die Bestreitung des Aufwandes für diefelben. R. 74, G. 123.

Bierausfuhr aus geschloffenen Städten; Berich- Bruberlaben; Bestimmungen über bie Beibetigning in den Bestimmungen über die Rückvergütungsgebühren bei berfelben. Dr. 43, G. 54.

Biereinfuhr in geschlossene Städte: Anderunrenentrichtung bei berfelben. R. 43, G. 54.

Biererzeugung in geschlossenen Städten; Unberungen in ben Bestimmungen über bie gu entrigtenden Gebühren davon. R. 43, G. 54. Bundnifvertrag zwifthen Ofterreich, Frant-

Bildung von Lehramtskandidaten; f. Lehramtsfandidaten.

Blanquette von Bechfeln; Bekanntgebung ber, Bufowina; Bollbehandlung bes mit grober gel zur Überstemplung ber auf benselben befestigten Stempelmarten, bestimmten Umter. N. 88, S. 148.

Boden-Bufow

Begirksamter; f. auch Bezirks- und Stuhlrich- Bodenfee; Aufhebung des Transitozolles von Durchfuhrwaaren, welche aus einem österreichischen hafen desselben über Vorarlberg und Liechtenstein nach ber Schweiz ober in umgekehrter Richtung versendet werben. N. 2, 6. 2.

> Böhmen; Festsetzung ber Zahl ber Notare. N. 26, S. 41.

politische und gerichtliche Organisirung. Icr. 56, ©. 90.

haltung ober neue Ginführung ber zur Bestreitung gemeinschaftlicher Reviersauslagen an dieselben bisher eingezahlten Gebühren bon Grubenmaffen. R. 49, G. 71, G. 4.

gen in ben Bestimmungen über bie Gebub- Bruden beim Bane von Privat - Gifenbahnen beschädigte; Pflicht zu beren Wiederherstellung und fünftiger Erhaltung. Dr. 20, G.

> reich und England vom 2. Dezember 1854. N. 89. S. 151.

> ber oder rother Farbe roh übertünchten Me= schinleders bei der Einfuhr über die turfiiche Grenze babin. R. 1, G. 2.

C.

(Das unter & nicht vorkommente, fiehe unter R. und 3.)

Cav-Cor

Cavanella; Aufhebung des Diritto di attiraglio (Schiffzuggebuhr) für die Pourecke von Corbola bis dahin. N. 25, S. 41.

Corbola; Anshebung des Diritto di attiraglio

Char

(Schiffzuggebühr) für die Postrecke von Cavanella bis oahin. N. 25, S. 41.

Chargen ber Militar = Rechnungsbranche; Beftimmung berfelben. R. 66, G. 95 SS. 2, 9.

#### Dalm

Dalmagien; Erläuterung bes S. 69 bes Patentes vom 20. November 1852 über die zur Kompetenz des Handelsgerichtes gehörigen Dazio consumo murato und forese; Be-Konkursverhandlungen. N. 52, S. 77.

- Losung der Frage, ob daselbst auch nach Einführung ber neuen Gerichtsverfassung bie Borladung jum Bergleichsversuche ber ge- Definitive Snftemifrung; f. Softemifrung.

#### Daz - Defi

richtlichen Rlage vorauszugehen habe. N. 83, ©. 145.

kanntgebung einiger Modifikazionen ber Tarife im sombardisch = venezianischen Königrei= che bafur. N. 65, S. 93.

# Dele - Drud

Delegirte Bezirfegerichte, ftadtifc ., f. Bezirksgerichte. städtisch = belegirte.

legirte.

Deutscher Bollverein; f. Bollverein.

felben. R. 3, G. 2.

Diatenflaffen ber Militar-Rechnungsbeamten. N. 66, S. 97 S. 10.

Dienstichreiben, gerichtliche; f. Schriftenwechsel.

Dienstzweige, verschiedene, beren Behorden ober Umter in einer gemeinsamen Ortlichfeit untergebracht find; Grundfate über die Berrechnung bes Berwaltungsaufwandes in berlei Fallen. R. 74, S. 123.

Direfte Steuern; beren Ausschreibung für das Verwaltungsjahr 1855. N. 38, S. 50.

Diritto di attiraglio (Schiffzuggebühr); Aufhebung berselben auf der Postrecke von Cavanella bis Corbola. N. 25, S. 41.

Dispensazion; f. Rachficht.

Disziplinarverhaltniß ber Militar = Rech nungsbeamten. N. 66, S. 100 S. 14.

Dofumente; f. Urfunden.

Dreiklasuge Unter=Realschulen; f. Unter= Realschulen.

Druckfehler im Lanves-Regierungsblatte; beren

Durch - Durch ?

Berichtigung. X. Stud, G. 56 und XIX. Etück, G. 122.

- Gerichte, ftabtifche, f. Gerichte, ftabtifchebe Durchfuhr von Baffen und Munigion nach ber Moidan und Wallachei; Aufhebung des Berbotes berfelben. D. 82, G. 143.

Diatenflaffe ber Schulrathe; Festsetzung ber Durchfuhrguter; Ermächtigung bes f. f. Bollamtes Soria und bes f. sardinischen Zollams tes Vigevano zu beren gegenseitiger Ubermeifung. N. 60, G. 93.

> Dutchfuhrwaaren vom Bobensee über Borarlberg und Liechtenstein nach ber Schweiz ober in umgefehrter Richtung versendete; Aufbebung des Transitozolles bavon. R. 2, S. 2.

Durchfuhrzoll von Waaren, welche vom Bodenfee über Vorartberg und Liechtenftein nach der Schweiz ober umgefehrt verfendet merben; beffen Aufhevung. D. 2, G. 2.

Durchführung bes S. 21 ves Erlaffes vom 5. Juli 1854 wegen theilweiser Berwendung ber Erträgniffe bes Unlehens vom 26. Juni 1854 zur Berabminterung ber Staatsfculb an die Nazionalbank. R. 5, G. 8.

Durchgangszoll; f. Durchfuhrzoll.

Durchzug ber Militarmannschaft; Festjebung ber Bergütung für beren Berpflegung im Berwaltungsjahre 1855 auf bemfelben. R. 54, G. 79.

Œ.

#### Effet - Gin

Effekten, Militar=; Verpflichtung ber Privat= Ginfuhr bes Mejdinleders; f. Mefdinleder Eisenbahnunternehmung zur Beforderung derfelben. R. 20, G. 37 f).

Chegatten, überlebende; Gebührenbehandlung Ginfuhr oll des mit grober gelber oder rother besjenigen Vermogenantheiles in Siebenburgen, welcher im Grunte bes Sachsenrechtes ven denselben angesprechen wird. R. 67, S. 111.

Eidesformeln für die Beamten der Militar= Rechnungebranche. N. 66, S. 110.

Eigenhändige Fertigung; f. Fertigung.

Einfluß ber allgemeinen Gewerbsbehörden; f. Gewerbsbehörden.

# Ginf-Ginfü

- von Bier in geschlossene Städte; Anderungen in ben Bestimmungen über die Gebubrenentrichtung bei berfelben. 92. 43, G. 54.

Farbe roh übertunchten Meschinlebers bei ber Ginfuhr über die türkische Grenze in einige Kronlander. N. 1, G. 2.

Einführung befonderer Paftontrolle gur Berhinderung des Schleichhandels in Benedig und einem Theile bes dortigen Grenzbezurfrs. N. 81, G. 142.

ber neuen Gerichtsverfassung in Dalmazien; Lösung der Frage, ob auch nach derfelben

h

# Ginfü - Ginz

Die Borladung jum Bergleichsversuche der Gifenbahnbauten durch Private; Bestimmungerichtlichen Rlage vorauszugehen habe. N. 83, S. 145.

- Einführung der Stempelmarten; Wirksamkeite Gifenbahnunternehmungen durch Private; beginn der dieselbe anordnenden Berordnung. N. 30, S. 43.
  - probeweise, der Einrichtungen des Zollvereines bezüglich ber Organisazion ber Bollamter und ber Grenzwache im Rameralbegirte Innobruck. N. 39, G. 51.
  - probeweise, ber Ginrichtungen bes Bollvereines bezüglich der Organisazion der Bollämter und der Finanzwache im Rameralbegirte Leitmerit. N. 53, G. 77.
  - wiederholte, der allgemeinen Berzehrungssteuer in der Stadt Arafau. N. 55, G. 82.
- Eingaben um Ausfertigung der für Fabrifan- Entfallen ter Rechtsphilosophie aus den Gegenten, handelereisende und Gewerbetreibende erforderlichen Legitimazionsurkunden; deren Stempelbehandlung. N. 6, G. 11.

Eingangszoll; f. Einfuhrzoll.

- Einfommensteuer; Ausschreibung berfelben für das Verwaltungsjahr 1855. N. 38, S., 50.
  - Aufhören berfelben vom Erträgnisse der Walbungen in Siebenburgen. R. 38, G. 51, S. 4.
- Rechnungsbeamten in Bequartierungsfallen. n. 66, S. 103, S. 19.
- Einrichtung, fünftige, der Finanzprofuratur in Ungarn. N. 73, S. 123.
- Einrichtungen des Zollvereines; f. Zollverein.
- Eintritt als Rechnungs = Eleve bei der Militar= Rechnungebranche; Bedingungen hierzu. R. 66, S. 103, S. 21.
- Einzahlungen auf bag am 26. Juni 1854 ausgeschriebene Unleben; weitere Bestimmungen über beren faffemäßige Behandlung D. 18, ©. 20.
- angeordnete Unleben; beren Festsetzung. N. 4, ©. 6.
- Einzahlungstabellen der für das Unlehen vom 26. Juni 1854 subffribirten Betrage N. 18, S. 24-28.

Einzeichnungen, f. Gubffripzionen.

# Gif-Grf

- gen über die Ertheilung von Konzessionen bazu. N. 20, S. 31.
- Borfchrift über die zur Gebührenbemeffung von der Erwerbung unbeweglicher Sachen burch biefelben bestimmten Umter und bas zu diesem Zwede zu beobachtende Verfahren. N. 50, S. 74.
- Eleven, Rechnungs -; Festsehung ber Anzahl und ber Bedingungen zur Anstellung berfelben bei ber Militar = Rechnungsbranche. N. 66, S. 96, SS. 7, 21.
- England, Frankreich und Ofterreich; Alliangvertrag vom 2. Dezember 1854 zwischen benfelben. N. 89, G. 151.
- ständen der theoretischen Staatsprüfungen. N. 19, S. 31.
- Entrichtung ber Gebühr von Lottogewinnsten: Anordnung berfelben. R. 41, S. 52.
  - der Gebühren in geschlossenen Städten bei ber Eizeugung und Ginfuhr bes Bieres; Anberungen in den Bestimmungen vom 19. Dezember 1852 hierüber. R. 43, G. 54.
- Einrichtung der Zimmer gebührt ben Militar= Entschädigung in Erpropriazionefallen Behufs bes bewilligten Privat = Eisenbahnbaues zu leistende; Bestimmungen hierüber. 92. 20, ©. 35 c).
  - Eperies; Birtfamfeitsbeginn ber reinen Juftigbehörden und der mit der neuen Justizoraanifazion in Verbindung stehenden Gefete im bafigen Dierlandesgerichts-Sprengel. N. 24. ©. 39.
  - Erfolgung ber Schuldverschreibungen für eingezahlte Betrage bes Unlehens vom 26. Juni 1854; Bestimmungen hierüber. D. 18. S. 20.
- Einzahlungeraten auf bas am 26. Junt 1854 Erforderniffe zur Anstellung ale Ronzepteprats tikant im politischen oder als Auskultant im Justizdienste und zur Aufnahme als Rechtspraftifant. R. 44, G. 57.
  - jur Anstellung ber Rechnungs = Eleven und gur höheren Beforderung bei ber Militar= Rechnungsbranche. N. 66. S. 103, S. 21 u.f. w.

#### Erford - Erläut

- ganzen Reiche ohne bes lombarbisch = venezia= nischen Konigreiches und der Militärgrenде. 92. 46, ©. 66.
  - zur Ausübung der Advokatur im lombardisch= venezianischen Königreiche. 22. 47, G. 68.
  - ger Ausübung bes Notariates in jenen Kronländern, für welche die Notariatsordnung vom 29. September 1850 erlaffen murbe. N. 48, ⊙. 69.
- Ergebniß ber Gesammtsubskripzionen auf tas Berzeichnisses voröffentlicht. R. 17, G. 17.
- Erhaltung, fünftige, ber burch ben Bau einer me und fonstigen Rommunikazionen; Bestimmungen über die Verpflichtung hiezu. R. 20, S. 36 c).
- Erhebung bes Thatbestandes burch bie Bivil- Ernennungerecht ber Militar = Rechnungebes strafgerichte im Namen der zuständigen Mis litarbehörde in Kallen, wenn beurlaubte Gol- Errichtung und Betrieb von folden Sutten- und baten ober Reservemänner außer der aktiven Dienstleiftung sich einer strafbaren Handlung schuldig machen; Regelung des zu beobachtenben Berfahrens babei. R. 40, G. 51.
- ber Obligazionen des lombardisch = venezia= nischen Anlebens vom Jahre 1850; Rompeteng zur Schöpfung beefelben. R. 28, S. 42.
- über das Erpropriazionsrecht einer fonzesfionirten Privat-Gijenbahnbaumternehmung; wem basfelbe guftehe. Dt. 20, G. 34 c).
- Erläuterung ber Frage, in wieferne bas Inwalidenbenefizium durch ein Berbrechen verloren gehe. 92. 77. G. 126.
- der SS. 69 und 71 der Patente vom 20. November 1852 über die im sombardisch= venezianischen Königreiche und in Dalmazien gen Konkursverhandlungen. N. 52, S. 77.
- bein«. N. 84, G. 145.
- Privatausprüche auf bas für verfallen er= flärte Bermögen ber in Ungarn, Aroazien ten. N. 7, G. 12.

# Erläut - Erträgn

- Erforderniffe zur Ausübung der Abvokatur im Erläuterung des Patentes vom 15. Rovember 1850 und der Verordnung vom 14. Mai 1854 bezüglich des Berbotes öffentlicher Mittheilungen über die Bewegungen f. f. Truppen. Rr. 69, G. 113.
  - bes Ginnes ber in ben SS. 14, lit. c, 50, 73, 78 und 84 ber Jurisdifzionsnorm vorfommenden Worte »landtäfliche Güter« in Beziehung auf die in der Görzer gandtafel eingetragenen unbeweglichen Güter. Der. 9.
  - Unleben vom 26. Juni 1854 mittelft eines Erlofchnug ber Konzeffionen zum Baue von Privat-Gifenkahnen; Källe berfelben. N. 20, ©. 38, §. 11.
  - Privat-Gifenbahn beschädigten Bruden, Dam- Ermächtignug des f. f. Bollamtes Soria und bes f. sardinischen Zollamtes Vigevano zur gegenseitigen Überweifung ber Transitogus ter. N. 60, S. 93.
    - amten. N. 66, S. 98, S. 11.
    - hammerwerken, zu benen die Berechtigung nicht ichon burch bie Bergwertsverleihung ertheilt wird; Bestimmungen hierüber. Ic. 72, ©. 120.
- Erkenntniß, gerichtliches, über die Amortistrung Erfat der beim Baue einer Privat-Gisenbahn zugefügten Beschädigungen und fünftiger Erhaltungstoften von zerftorten Bruden, Wegen und fonstigen Kommunikazionen; Bestimmungen über die Berpflichtung hiezu. R. 20, S. 36, b, c).
  - der Rosten für Amtshandlungen, welche von Bivilstrafgerichten im Namen ber guftanbigen Militarbehorde gegen beurlanbte Golbaten oder Refervemänner außer der aftiven Dienstleistung wegen einer strafbaren Handlung vorgenommen werden, burch bas Militär-Arar. N. 40, S. 51.
  - zur Rompetenz des Kandelsgerichtes gehöri-Grfabansprüche fürzugefügten Schaben; f. Schabenersakansprüche.
- ber tarifmäßigen Benennung »geriffenes Rifch Erfte Inftang; f. Gerichtehofe erfter Inftang, Justigbehörden erfter Instang.
- ber Borfchriften über die Austragung ber Ertheilung von Kongessionen für Privat-Gifenbahnbauten; Bestimmungen bierüber. D. 20. ©. 31.
  - u. f. w. burch bie Rriegsgerichte Berurtheil- Erträgniffe bes Anlehens vom 26. Juni 1854; Bestimmungen über die Bermendung ber gur

Erträgn-Erwerb

Herabminderung der Staatsschuld an die Nagionalbant bis zum gemiffen Betrage überwiesenen Summe aus benfelben. R. 5, G. 8. Erzeugung bes Bieres in gefchloffenen Stabten;

Erträgniffe von Waloungen in Siebenburgen; Aufhören ber Ginkommensteuer bavon. Dr. 38, ©. 50.

zenbain. N. 59, G. 91.

f. auch Ausbehnung.

Erwerbsteuer; Ausschreibung berselben fur bas Berwaltungsjahr 1855. N. 38, S. 50.

Erwerbung unteweglicher Sachen burch Privat-Gifenbahnunternehmungen; Vorschrift uber die gur Gebührenbemeffung bavon beErzeug - Erpropr

stimmten Amter und das zu diesem Zwecke zu beobachtende Verfahren. N. 50, G. 74.

Anderungen in ben Bestimmungen über bie zu entrichtenden Gebühren bavon. Rr. 43,

Erweiterung ber Befugnif bes Bollamtes Reit- Europa; Allianzvertragzwischen Dfterreich, Frantreich und England zur herstellung eines all= gemeinen bleibenden Friedes in demfelben. N. 89, S. 151.

Expropriazionerecht fonzessionirter Privat-Gifenbannbauunternehmungen; Bestimmungen hierüber. N. 20, S. 34, e).

3.

Fabr-Finanz

Kabrifanten; Stempelbehandlung ber nach Ar-Finangprofuratur in Ungarn; beren funftige tikel 18. des Handels- und Zollvertrages für 6, S. 11.

Kabriksbefugnisse konnen die Inhaber von Hütten- und hammergewerben erlangen. N. 72, S. 121, S. 5.

Kahrordnung angrenzender Privat-Gischbahnen; Bestimmungen bezuglich ber Berabredung über 20, S. 37 g).

Kamilienrath in Bormundfchaftsangelegenheiten; Aufhören ber Wirksamkeit besselben in Rratau. N. 85, S. 147, S. 9.

Kehler im Drucke; f. Druckfehler.

Fertigung, eigenhändige, Desjenigen, auf melden der Waffenpaß lautet, angeordnet. R 12, © 14.

- inländischer Wechsel; Art berfelben beim Ge- Formulare zu einer Anweisung auf eine Oblibrauche der Stempelmarken. N. 70, S. 113.

Fest fetzung ber Behalte, Diatenflaffe, Rategorien und Funkzionen ber Schulrathe. D. 3, S. 2.

ber. R. 26, S. 41.

Finang-Landesbirefzion in Ungarn; Aftivirungszeitpunkt ihrer fünf Abtheilungen. Rr. 21, ©. 38.

Kinanzp — Form

Einrichtung. 92. 73, S. 123.

fie erforderlichen Legitimazioneurfunden. R. Finangmache; probeweife Ginführung ber Ginrichtungen bes beutschen Zollvereines bezügs lich ber Organisazion berfelben im Kameralbezirfe Leitmeriß. R. 53, S. 77.

> Fischbein, geriffenes; Erläuterung biefer unter Post 63 a) des Zolltarifes vorkommenden Benennung. N. 84, G. 145.

dieselbe burch beren Unternehmungen. Dr. Fifche, nicht besonders benannte zubereitete, in anderen hölzernen Gefässen, als den im Bolltarife genannten; Taraberedynung für diesel= ben. N. 78, G. 127.

> Kixe Frohne von Bergwerksmaßen; Aufhören berselben mit der Entrichtung ber Magengebühr. 92. 49, G. 71.

> Kondsnachweisung von Vereinen für Privat Gifenbahnbauten; Bestimmungen hieruber. N. 20, S. 33, S. 5.

gazion des Anlehens vom 26. Juni 1854. 9ì. 18, €. 29.

jum Befahigungs - Zengniffe für Lehrer an Unterrealschulen. R. 80, S. 139.

- ber Bahl ber Rotare für mehrere Rronlan Formularien für bie fassemäßige Behandlung ber Einzahlungen und die Erfolgung ber Schuldverschreibungen auf bas Unleben vom 26. Juni 1854. R. 18, S. 24-29.

jum Statute über die befinitive Sustemisi=

# Frankr — Frie

rung bes Stanbes ber Militar=Rechnungs= beamten. N. 66, S. 108—111.

Frankreich, England und Ofterreich; Allianzvertrag vom 2. Dezember 1854 zwischen biesen Staaten. N. 89, G. 151.

Freisprechung von Lehrlingen und Silfsarbeitern eines hütten= und hammergewerbes steht

Friede, allgemeiner; Allianzvertrag zwischen D- Funkzionen ber Schulräthe; Festsebung berselsterreich, Frankreich und England zur Ber-

Frist-Funtz

stellung besselben in Europa. N. 89, S.

Friftgelber von Bergwerksmaßen; Aufhören ber felben mit ber Entrichtung ber Maßengebühr. N. 49, S. 71.

Frohnausweise; Bestimmung über die Bemefsung ber Bergwerksfrohne auf beren Grund= lage. N. 49, S. 73, S. 9.

bem Inhaber besfeiben zu. N. 72, G. 121, § 5. Frohne; f. Bergwerksfrohne und Fire Frohne. ben. N. 3, S. 2.

6.

# Gebau-Gebühr

Gebaube; Beseitigung ihrer Beschädigungen beim Baue konzessionirter Privat-Gisenbahnen und Saftung ber Unternehmungen berfelben ba- Gebührenentrichtung von Lottogewinnften; Unfür. Mr. 20, S. 36 b).

Festsetzung von Grundsätzen über die Berrechnung des Aufwandes für Antauf, Miethe, herstellung und Reinigung berfelben als gemeinschaftliche Unterkunft ber Behörden o= 74, ©. 123.

Gebäudesteuer; Ausschreibung berselben für das Verwaltungsjahr 1855. N. 38, S. 50.

Gebrauch ber Stempelmarten bei Ausstellung in- Gefällenwache; f. Finanzwache, Grenzwache. N. 70, S. 113.

Gebühr von den Lottogewinnsten zu entrichtende; Bestimmung derfelben und ber Art und Deise ihrer Entrichtung. N. 41, S. 52.

- f. auch Maßengebühr, Schiffzuggebühr.

Gebühren bei ber Biererzeugung in geschlosse= selben zu entrichtende; Anderungen in ben Bestimmungen vom 19. Dezember 1852 bier= über. R. 43, S. 54.

Gebührenbehandlung besjenigen Bermögenantheiles, welcher in Siebenburgen im Grunde bes Sachsenrechtes vom überlebenden Ebe gatten angesprochen wird. R. 67, G. 111.

Gebührenbemeffung von ber Erwerhung ununternehmungen; Vorschrift über die hierzu

# Gebühre - Gehal

bestimmten Amter und das zu biesem Zwecke zu beobachtenbe Berfahren. R. 50, G. 74.

ordnung derselben. Di. 41, G. 52.

bei ber Biererzeugung in geschloffenen Stabten und bei der Biereinfuhr in dieselben; Anderungen in den Bestimmungen vom 19. Dezember 1852 hierüber. N. 43, G. 54.

ber Amter verschiedener Dienstzweige. Nr. Gebührenradvergatung bei der Bierausfuhr aus geschloffenen Städten; Anberungen in ben Bestimmungen vom 19. Dezember 1852 hier= über. N. 43, S. 54.

landischer Bechfel; Unordnungen hierüber. Gefage, holgerne, im Zolltarife Poft 14. c) nicht genannte; Taraberechnung fur bieselben mit nicht besonders benannten zubereiteten Fischen. Rr. 78, S. 127.

Gefahr, offenbare; Ausbehnung ber Borschriften über Belohnung für Lebensrettungen aus derfelben auf Krafau. R. 16, S. 16.

nen Stabten und bei der Biereinfuhr in die- Gegenfeitige Rompeteng; f. Rompeteng, gegenseitige.

Uiberweifung; f. Uiberweifung, gegenseitige.

Gegenstände ber theoretischen Staatsprüfungen; Ausscheidung der Rechtsphilosophie aus den= selben. N. 19, G. 31.

gegen bie Sittlichkeit verftoffende; Berfahren ber Zollämter beim Vorkommen berfelben. N. 58, S. 90.

beweglicher Sachen durch Privat-Gifenbahn- Gehalte ber Schulrathe werden festgeseft. R. 3, S. 3, S. 1.

Gehalts-Ger

Gehaltoff affen ber Beamten bei ber Militar Gerichtsbarfeit in Perfonal = und Reglangele= Rechnungsbranche. N. 66, S. 97, S. 10.

Beiftliche Ungelegenheiten ber Militar=Rechnungsbeamten; beren Jurisdifzionszustandig= feit. R. 66, G. 95.

Bemeindezuschlag zur allgemeinen Bergebrungssteuer für die Stadt Krafau und beren Borstädte; Tarif der Gebühren an demfelben. 91. 55, G. 85.

Gemeinsame Drtlichkeit; f. Drtlichfeit.

- Unterbringung; f. Unterbringung.

Gemifchte Begirfeamter; f. Begirfeamter rein Gerichtebehörden; f. Gerichte, Suftigbehorden. politische und gemischte.

Berichte; Bestimmung jener, welchen im tombardisch-venezianischen Konigreiche nach Maßgabe ber Strafprozefordnung vom 29. Juli 1853 bas Untersuchungsverfahren über Verbrechen und Vergeben zusteht. Nr. 79. G. 127.

- Sandelse; Erläuterung ber SS. 71 und 69 der Patente vom 20. November 1852 über die zur Kompetenz berfelben im lombardischfursverhandlungen. N. 52, G. 77.

Militar: f. Militargerichte.

- ftadtifch = belegirte Bezirke, (Stadtpraturen, städtischedelegirte Gerichte); Lösung der Zweirichtshöfe erster Instanz und berselben zur barfeit. N. 35, S. 46.

Gerichte; theilweise Abanderung ber Bestimmunbare Korrespondenz mit den f. f. Gefand-Schaften bezüglich der an die f. f. Gefandben N. 42, G. 53.

Berichtliche Rlage; f. Klage gerichtliche.

- Korrespondeng; f. Korrespondeng, gericht= liche.

- Organistrung in Bohmen. R. 56, S. 90.

- Requisizioneschreiben; f. Requisizioneschreiben. Gefandschaften, f. f.; theilweise Abanderung

- Schreiben; f. Schriftenwechsel.

Berichtlicher Schriftenwechsel; f. Schriftenwechsel.

Gerichtliches Berfahren; f. Berfahren, gericht-

Gerichts -- Gef

genheiten; lösung ber Zweifel über gegenfeitige Kompetenz ber Gerichtshofe erster Inftang und ber städtisch=belegirten Bezirfege= richte (Stadtpräturen, städtisch = belegirten Gerichte) zur Ausübung berfelben. R. 35. ©. 46.

in Zivilrechtsfachen, Straffällen und geiftli= den Angelegenheiten; Bestimmung berfelben für Beamte ber Militar = Rechnungsbranche. R. 66, S. 95.

Berichtshöfe erster Instanz, Losung ber Zwei-

fel über gegenseitige Kompetenz terfelben und der städtisch = belegirten Bezirkogerichte (Stadtpräturen, ftädtisch = belegirten Berich= te) zur Ausübung ber Personal = und Real= gerichtsbarfeit. R. 35, G. 46.

Gerichtsorganisazion; s. Justizorganisazion.

Gerichtsorganifirung; f. Justizorganisazion. Gerichtestellen; f. Gerichte, Juftigbehorden.

venezianischen Ronigreiche gehörigen Ren- Gerichtsverfaffung. neue; Losung ber Frage, ob nach beren Ginführung in Dalmagien die Vorladung jum Vergleichsversuche ber gerichtlichen Rlage vorauszugeben habe. R. 83, ©. 145.

fel über die gegenseitige Kompeteng ber Ge- Gerichtegustanbigfeit; f. Kompeteng, Buständigfeit.

Ausübung ber Personal= und Realgerichtes Geriffenes Fischbein; Erlauterung dieser un= ter Post 63 a) bes Zolltarifes vorkommenben Benennung. R. 84, G. 145.

gen vom 14. Oftober 1850 über deren unmittel Gefammter gebniß ter Gubstripzion auf das ausgeschriebene Unleben vom 26. Juni 1854; beffen Beröffentlichung. R. 17, G. 17.

schaft in Paris ergebenden Requisizioneschrei- Gefandichaft, f. f., in Paris, theilweise Abanberung ber Bestimmungen vom 14. Oftober 1850 hinsichtlich ber unmittelbaren Kor= respondenz der Gerichte mit ben f. f. Gesandtschaften in Beziehung ber an dieselbe ergehenden Requisizioneschreiben. N. 42, G. 53.

> ter Bestimmungen vom 14. Oktober 1850 hinsichtlich ber unmittelbaren Korrespondenz ber Gerichte mit benfelben in Beziehung ber an die f. f. Gesandschaft in Paris ergebenben Requisigionoschreiben. R. 42, S. 53.

# Gefd-Gefet

- Geschäftsproxis für die Zulassung zur prattischen Advokatenprüfung erforderliche; neue gefetliche Bestimmungen hierüber für bas Gefetze mit ber neuen Juftizorganifirung in Bergange Reich ohne des sombardisch = venezia= nischen Konigreiches und ber Militargrenze. N. 46, S. 66.
  - für die Zulassung zur praktischen Advokatenprüfung im sombardisch-venezianischen Ronigreiche erforderliche; neue gefetliche Bestimmungen hierüber. 22. 47, G. 68.
  - für die Zulaffung zur praktischen Notariatsprüfung in jenen Kronländern erforderliche. September 1850 erlaffen murbe; neue ge-

- politische; Anordnung neuer gesetlicher Bestimmungen hierüber für das gange Reich ohne des lombardisch-venezianischen König-
- politische; Anordnung neuer gesetlicher Bestimmungen für das lombardisch = veneziani= iche Rönigreich hierüber. D. 45, G. 65.
- Beschloffene Städte; f. Städte, geschloffene. Gefet über ben Bergbau vom 23. Mai 1854; Ausführung ber SS. 215 - 219 besselben burch die Borzeichnung ber, aus ber Berggaben. R. 49, G. 71.
  - vom 9. August 1854 über das gerichtliche Verfahren in Rechtsangelegenheiten außer Streitsachen; transitorische Berfügungen ü-S. 145.
- Gefetze mit der Justigorganistrung in Berbinbung stehende; Festsetzung bes Zeitpunktes und Trieft fammt Gebiet. D. 8, G. 12.
- mit der neuen Justigorganisagion in Berbinbung ftebenden; Festsetzung beren Wirksamfeitobeginnes im Pesther Oberlandesgerichtsfprengel. R. 10, G. 14.
- dung stehende: Wirksamfeitsbeginn berfelben in Sprengeln ber Dberlandesgerichte Dbenburg, Großwardein und Eperies. N. 24, S. 39.
- bindung stehende; Wirksamkeitsbeginn ber-

# Geset-Gew

felben in Kroazien und Slawonien. N. 29,

- bindung stehende; Wirksamfeitsbeginn berselben in Steiermark, Rarnthen und Arain. N. 36, S. 47.
  - mit der neuen Justizorgantsazion in Berbindung stehende; Wirksamkeitsbeginn derfelben in Giebenburgen. R. 51, G. 77.
  - mit ber Justizorganistrung in Berbindung stehende; Wirksamfeitsbeginn derfelben in Lirol und Vorarlberg. N. 64, S. 93.
- für welche bie Notariatsordnung vom 29. Gefetzliche Bestimmungen, neue; f. Bestimmungen, neue gesetliche.
- fepliche Bestimmungen hierüber. R. 48, G. 69. Geftattung ber Stempelpflicht rudfichtlich inländischer Wechsel noch auf eine andere Urt, als es die Verordnung vom 8. November 1854 festsett, zu genügen. N. 88, G. 148.
- reiches und ber Militargrenge. R. 44, S. 57. Gefuche um Ausfertigung ber für Kabrifanten, Kandelereisende und Gewerbetreibende erforberlichen Legitimazioneurfunden; beren Stems pelbehandlung. R. 6, S. 11.
  - um die Konzession zum Baue einer Privat-Gifenbahn; Bestimmungen in Absicht auf Den Überreichungsort, den Belag und die Behandlung berfelben. N. 20, G. 33, S. 5 u. f. f.
- werkeverleihung abgeleiteten Berawerkab- Gewerbe von Hütten- und hammerwerken; Bestimmungen über die Errichtung und ben Betrieb jener, benen die Berechtigung nicht fcon burch die Bergwerksverleihung zusteht. N. 72, S. 120.
- ber beffen Unwendung für Rrafau. R. 85, Gewerbetreibende; Stempelbehandlung ber für sie nach Artifel 18 des handels- und Zollvertrages vom 19. Kebruar 1853 erforder= lichen Legitimazionsurfunden. R. 6, G. 11.
- ihrer Wirksamkeit in Gorg, Gradiska, Iftrien Gewerbsbehörden, allgemeine; Anordnungen über beren Ginfluß auf die Errichtung und den Betrieb jener Gutten= und hammermer= fe, ju tenen bie Berechtigung nicht schon burch die Bergwerksverleihung ertheilt wird. N. 72, S. 120.
- mit ber neuen Juftigorganisazion in Berbin- Gewerbebucher; Anordnung bezüglich ber zur Überstemplung ber auf benselben befestigten Stempelmarten zu bestimmenden Umter. n. 30, ©. 43.
- mit der neuen Justizorganistrung in Ber- Gewinnste in Lotterien; Anordnung über bie von benfelben zu entrichtende Gebühr und

Gez-Gren

Die Urt und Weise ibrer Entrichtung. Mr. 41, S. 52.

- 26. Juni 1854; Beröffentlichung beren Gefammtergebniffes. R. 17, G. 17.
- Giltigfeit ber Befähignng jur Unstellung im politischen ober Justigkonzeptsbienste für bas gange Reich ohne ber Militargrenze: N. 44, S. 59, S. 5.
- Gorg, Bestimmung bes Zeitpunttee ber Wirksamfeit ber reinen Justizbehörden und ber mit ber Justigorganistrung in Berbindung stehenden Gefege. M. 8, G. 12.
- Erlanterung bes Sinnes ber in SS. 14. lit. c, 50, 73, 78 und 84 ber Jurisdifzionenorm Gruben maß; Bemeffung jahrlicher Magengebuhr vom 20. November 1852 vorkommenden Worte »landtäfliche Guter« in Beziehung Grubenraitgelber von Bergwerksmaßen haauf die in ber basigen Landtafel eingetragenen unbeweglichen Guter. D. 9, G. 14.
- Wirtsamkeit ber reinen Justigbehörden und ber mit ber Juftizorganistrung in Berbinbung ftehenben Gesetze. R. 8, G. 12.
- Erlauterung bes Sinnes ber in SS. lit. c, 50, 73, 78 und 84 der Jurisdifzionsnorm vom 20. November 1852 vorfommenden Worte »landtäfliche Guter« in Beziehung auf unbeweglichen Güter. R. 9, G. 14.
- Festsehung ber Bahl ber Rotare. Mr. 26. G. 41.

Grange; f. Grenze.

- Grenzbewachung; probeweise Ginführung ber Einrichtungen bes Bollvereines bezüglich beren Organisazion im Kameralbezirke Leitmeris. N. 53, S. 77.
- Grenzbezirk von Benedig; Ginführung ber befonderen Pagkontrole zur Verhinderung bes Schleichandels in einem Theile besselben. 9à. 81, G. 142.
- Grenze gegen die Türkei; Bollbehandlung bes mit grober gelber oder rother Karbe roh üüber dieselbe nach Ungarn, Kroazien, Gla-

Gren - Gym

wonien, Gerbien mit bem Temefer Banate, Siebenburgen und Bufowina. R. 1, S. 2.

Gezeichnete Beträge auf bas Unlehen vom Grenze; Berfahren ber Zollamter an berfelben beim Vorkommen von gegen bie Sittlichkeit verstoffenden Gegenständen. R. 58, G. 90.

Grengmache; probemeife Ginführung ber Ginrichtungen des Zollvereines bezüglich deren Organisazion im Rameralbezirke Innebruck. N. 39, S. 51.

Großbritannien; f. England.

Großwardein; Wirksamfeitsbeginn ber reinen Juftigbehörden und ber mit ber neuen Sustizorganisazion in Berbindung stehenden Gesetze im Sprengel bes bortigen Oberlandes= gerichtes. R. 24, G. 39.

für ein folches. R. 49, G. 71.

ben mit Beginn ber Entrichtung ber Ma-Bengebühr aufzuhören. R. 49, G. 71.

Festsetzung ber Bahl ber Rotare. Dr. 26, Grundsteuer; Ausschreibung berselben für bas Verwaltungsjahr 1855. N. 38, S. 50.

- Grabista; Bestimmung bes Zeitpunktes ber Grundstücke; haftung für bie Beschädigung berfelben burch ben Bau einer Privat = Gifen= bahn. N. 20, S. 36 b).
  - burch Privat = Eisenbahnunternehmungen er= worbene; Borfdrift über bie gur Gebührenbemessung bavon bestimmten Umter und bas zu diesem Zwecke zu beobachtende Verfahren. N. 50, G. 74.
  - bie in ber Borger Landtafel eingetragenen Buter, laudtäfliche; Erlauterung bes Sinnes biefer in ben §§. 14 lit. c, 50, 73, 78 und 84 ber Jurisdifzionsnorm vom 20. November 1852 vorkommenden Worte in Beziehung auf die in ber Gorzer Lanotafel eingetrages nen unbeweglichen Guter. D. 9, G. 14.
    - unbewegliche, in ber Gorger Landtafel eingetragene; Erläuterung bes Sinnes ber in den SS. 14 lit. c. 50, 73, 78 und 84 ber Jurisdifzionsnorm vom 20. November 1852 vorkommenden Worte » landtafliche Güter « in Beziehung auf Dieselben. R. 9, G. 14.

Gumnaffal-Infpektoren, Festsetung bes Gehaltes, der Diatenflasse, Kategorie und ber Funkzionen berfelben. R. 3, G. 2.

bertunchten Deschinleders bei ber Ginfuhr Chmnaffen; Feltsepung der Gehalte, Diatenflaffe, Rategorien und Funkzionen ber gur

Inspizirung berfelben bestellten Schulrathe. M. 3. G. 2.

\$5.

# haf-hei

- Dafen, ofterreimifcher, am Bodenfee; Aufhebung Derabminderung ber Staatsichuld an die Rabes Transitozolles von aus demselben über Vorarlberg und Liechtenstein nach der Schweiz ober in umgefehrter Richtung verfendeten Waaren. R. 2, S. 2.
- haftung ber Unternehmungen von Privat = Gifenbahnen für Beschädigungen angrenzender Grundstücke, Gebande u. f. w. R. 20, G. 36 b).
- hammerwerfe; Bestimmungen über die Errichtung und ben Betrieb jener, zu benen bie Berechtigung nicht schon durch die Berg= werkeverleihung ertheilt wird. N. 72, G. 120.
- handelsbucher; Anordnung wegen Rundma- Deffen, Großherzogthum; Einigung Ofterreichs dung jener Amter, benen die Uberstemplung ber auf benfelben befestigten Stempelmarfen augewiesen ift. N. 30, G. 43.
- handelsgerichte im lombardich = venezianischen ber SS. 71 und 69 ber Patente vom 20. November 1852 über die zu deren Kompetenz gehörigen Konkureverhandlungen. R. 52, ©. 77.
- handelereisende; Stempelbehandlung ber nach Artifel 18 des Handels= und Zollvertrages vom 19. Februar 1853 für fie erforderlichen Legitimazioneurfunden. R. 6, G. 11.
- handele- und Zollvertrag vom 19. Kebru-hochverrath; Regelung des Berfahrens wegen ar 1853; Stempelbehandlung der nach des fen 18. Artifel für Fabrikanten, Sandels reisende und Gewerhetreibende erforderlichen Legitimazioneurfunden. R. 6, G. 11.
- Dandlungen, ftrafbare, von beurlaubten Gol-Dolzerne Gefäße; f Gefäße, holzerne. tiven Dienstleistung begangene; Regelung des von den Zivil-Strafgerichten im Ramen der zuständigen Militärbehörde in derlei Källen zu beobachtenden Berfahrens. R. 40, G. 51. Dobe Pforte; f. Türkei.
- Sandzeichen, amtlich bestätigtes, besjenigen, Sittenwerke; Bestimmungen über die Errich auf welchen der Waffenpaß lautet; bessen Aufnahme. N. 12, S. 14.
- Beirathen ber Militar=Rechnungebeamten; Bestimmungen hieruber R. 66, G. 107, S. 29. Sungarn; f. Ungarn.

# her - hun

- zionalbank durch die aus den Erträgnissen des Anlehens vom 26. Juni 1854 hierzu überwiesene Summe. R. 5, G. 8.
- herstellung ber Besmädigungen an Grundftus den, Gebäuden, Bruden u. f. w. beim Baue einer Privat=Gisenbahn; Pflicht der Unterternehmungen hiezu. N. 20, S. 36 b, c).
- herftellungen einer gemeinsamen Ortlichfeit, worin Behörden ober Amter verschiedener Dienstzweige untergebracht find; Grundsate über die Verrechnung des Aufwandes hies für. N. 74, G. 123.
- mit diesem Staate über ben Vorgang bei ber Aufnahme wechselseitiger Unterthanen in ben gegenseitigen Unterthansverband. Dr. 63, S. 93.
- Rönigreiche und in Dalmagien; Erläuterung hilfeamter ber Militar = Rechnungebranche; Kestsetzung des Personalstandes für den Manipulazionedienft bei benfelben. R. 66, G. 96, §. 6.
  - hilfsarbeiter bei hutten- und hammergemerben; Recht der Inhaber zur Aufnahme, Verwendung und Freisprechung berfelben. Rr. 72, S. 121, S. 5.
  - hintanhaltung; f. Berhinderung.
  - vorläufiger Sicherstellung der Schadenersats ansprüche, welche aus dem Bermögen ber hiefür verurtheilten Personen zu erholen find. N. 37, G. 47.
- baten ober Reservemännern außer beren al- hoffangleibefret vom 16. Oftober 1840 über verbotene Spiele; beffen Ausdehnung auf Krafau, Ungarn, Kroazien u. f. w. N. 27, ©. 41.
  - - tung und ben Betrieb jener, ju benen bie Berechtigung nicht schon burch die Bergwerks= verleihung ertheilt wird. R. 72, S. 120.

# Int-Jur

Inlandische Wechsel; f. Wechsel.

Innebrud; probeweise Ginführung ber Ginrichtungen bes Bollvereines bezüglich ber Dr Surisbifzionszuständigkeit ber Militarganifazion der Bollamter und der Grengwache im dortigen Rameralbezirfe. Dr. 39, S. 51.

Inspektoren ber Gymnasien und Bolksschulen; Juftigbehörden; reine, erfter Instang; beren Festfetung der Gehalte, Diatenklaffe, Rategorien und ber Aunkzionen berfelben. N. 3, G. 2.

Inftang, erfte; f. Gerichtshofe erfter Inftang, Justigbehorden erster Instang.

Inft a ngengug in Expropriazionsangelegenheiten beim Bane von Privat-Gifenbahnen. N. 20, ©. 35 c).

Instrukzion für bie kaffemäßige Behandlung des Waisen = und Kurandenvermögens bei ben f. f. Steueramtern; in Ungarn, Rroazien, Slawonien u. f. w. N. 75, S. 125.

Invalidenbenefizium; Erläuterung der Frage, in wieferne basselbe burch ein Berbrechen verloren gehe. R. 77, S. 126.

Iftrien; Erläuterung bes Ginnes ber in ben §§. 14 lit. c, 50, 73, 78 und 84 ber Jurisdikzionsnorm vom 20. November 1852 vorkommenden Worte »land:afliche Guter « Suftigorganifagion; Wirksamkeitebeginn ber in Beziehung auf die in ber Borger Landtafel eingetragenen unbeweglichen Guter. N. 9, ©. 14.

- Festsetzung der Zahl der Notare. N. 26, S. 41.

- Festsehung bes Zeitpunktes ber Wirksamkeit ber reinen Justizbekörden und ber mit der Juftizorganifirung in Berbindung stehenden Gefete. N. 8, G. 12.

Judicia delegata militaria mixta unb pura haben fünftigbin die Bezeichnung »f. f. Landes-Militärgerichte« zu führen. N. 13, S. 16.

Jurisdifzion; f. Gerichtsbarfeit.

Jurisdifzionenorm vom 20. November 1852; Erläuterung bes Ginnes ber in ben Sg. 14, lit. c, 50, 73, 78 und 84 derselben vorfomfommenden Worte » landtäfliche Güter « in Beziehung auf die in der Görzer Landtafel

#### Jur — Just

eingetragenen unbeweglichen Büter. n. 9, ©. 14.

Rechnungsbeamten in Zivilrechtsfachen, Straffällen und in geiftlichen Angelegenheiten. D. 66, ©. 95.

Aftivirungszeitpunkt in Steiermark, Rarnthen und Rrain. N. 36, G. 47.

- reine, im Sprengel bes Pesther Dberlandes gerichtes; beren Aftivirungszeitpunft. R. 10, S. 14.

reine, im Sprengel bes Dbenburger, Großwarbeiner und Eperieser Dberlandesgerich tes; beren Aftivirungszeitpunkt. N. 24, S. 39.

reine, in Gorg, Grabista, Istrien und ber Stadt Triest sammt ihrem Gebiete; beren Wirtsamkeitsbeginn. N. 8, G. 12.

reine, in Kroazien und Clawonien; beren Wirtsamfeitsbeginn. N. 29, S. 43.

reine, in Giebenburgen.; beren Wirtsamfeites beginn. N. 51, G. 77.

- reine, in Tirol und Borarlberg; beren Wirkfamfeitebeginn. D. 64, G. 93.

damit in Berbindung stehenden Gesete in Gorg, Gradista, Istrien und der Stadt Trieft fammt ihrem Gebiete. N. 8, G. 12.

neue; Wirksamkeitsbeginn ber bamit in Berbindung ftehenden Gefete im Pefther Oberlandesgerichtssprengel. N. 10, G. 14.

Wirksamkeitsbeginn ber bamit in Berbindung stehenden Gesetze im Sprengel ber Dberlanbesgerichte Denburg, Grofwardein und E= peries. N. 24, S. 39.

Wirksamfeitsbeginn ber bamit in Berbindung stehenven Gesetze in Kroazien und Glamonien. N. 29, S. 43.

Zeitpunkt der Ginführung der damit in Berbindung stehenden Gesetze in Steiermark. Rarnthen und Krain. N. 36, G. 47.

- Zeitpunft der Wirtsamkeit ber bamit in Berbindung stehenden Gesche in Giebenburgen. N. 51, G. 77.

Suft

Juftizorganisazion, Zeitpunft ber Wirtsamfeit der damit in Verbindung stehenden Ge-

Just setze in Tirol und Vorarlberg. R. 64, S. 93.

#### Rär - Raf

- 23, ©. 39.
  - Bestimmung der Zahl der Rotare. R. 26, Kaugion; deren Erlag von Konzessionswerbern ©. 41.
  - Zeitpunkt ber Aktivirung ber reinen Juftigbehörden erster Instanz und Ginführung ber mit der neuen Gerichtsorganisirung in Ber- Rlage, gerichtliche; lofung der Frage, ob in Dalbindung stehenden Gesetze. N. 36, S. 47.

Rallender; Anordnung wegen Kundmachung der Umter, benen die Überstemplung ber auf benfelben befestigten Stempelmarten zugewiesen ist N. 30, S. 43.

Rameralbezirf Innebruck; probeweise Ginführung der Einrichtungen des Zollvereines bezüglich ber Organisazion der Zollämter und ber Grenzwache in bemfelben. R. 39, G. 51

- Leitmerit; probeweise Ginführung ber Ginrichtungen bes Zollvereines bezüglich ber Dr= ganisazion ber Zollämter und ber Kinangwache in bemselben. R. 53, G. 77.

Rameraltaren, Berge, haben mit bem Begin= ne der Entrichtung der Maßengebühr aufzuhoren. N. 49, G. 71.

Raminfeger in einer gemeinsamen Ortlichkeit, worin Behörden oder Amter verschiedener Dienstzweige untergebracht find; Grundfage Bestellungen berfelben. N. 74, G. 123.

Randidaten für das Lehramt; f. Lehramtsfan- Rompetenz der Sandelsgerichte im lombardifch bibaten.

Rangleidiener; Softemiffrung berfelben bei der Militär = Rechnungsbranche. N. 66, S. 96, §. 6.

Rartenspiele, verbotene; f. Spiele, verbotene. Raffemäßige Behandlung der Gingahlungen auf das Anlehen vom 26. Juni 1854. Nr. 18, ©. 20.

- des Waisen= und Kurandenvermogens bei den f. f. Steuerämtern in Ungarn, Kroazien, Glawonien, Giebenburgen, Gerbien und bem Temefer Banate. N. 75, G. 125.

# Rat - Rom

- Rarnthen; Aftivirung ber Bezirkoamter. Ar. Rategorien der Schulrathe; beren Festsegung. M. 3, G. 3, S. 2.
  - für Privat = Gifenbahnbauten zu forbern, bleibt dem Sandelsministerium vorbehalten. Mr. 20, ©. 33, §. 5.
  - magien auch nach Ginführung ber neuen Gerichtsverfassung die Vorladung zum Bergleichsversuche derselben vorauszugeben has be. N. 83, S. 145.
  - Romitatebehörden; beren Aftivirung in Rroazien und Glawonien. R. 31, G. 46.
  - Rommission für theoretische Staatsprüfungen hat aus dem Präses und zwei Prüfungs= fommiffaren zu bestehen. D. 19, G. 31.
    - jur Prüfungevornahme fur die Eignung gur höheren Beforderung bei der Militar = Rech= nungebranche; Bestimmungen über die Bufammenfetzung derfelben. R. 66, G. 104, §§. 24, 26.
  - Rommunifazions mittel beim Bane von Privat-Eisenbahnen beschädigte; Pflicht zu deren Wiederherstellung und fünftiger Erhaltung. N. 20, S. 36 c).
  - über die Berrechnung des Aufwandes für Romotau; zeitweilige Verlegung des Zollamtes Schaftiansberg bahin. R. 59, G. 91.
    - venezianischen Königreiche und in Dalmazien zu Konkursverhandlungen; Erläuterung ber SS. 71 und 69 der Patente vom 20. No= vember 1852 hierüber. N. 52, S. 77.
      - gegenseitige, der Gerichtshöfe erster Instanz und der städtisch = delegirten Bezirkögerichte (Stadtpraturen, städtisch-delegirten Gerichte) zur Ausübung der Personals und Realges richtsbarkeit; Lofung der Zweifel hierüber. N. 35, S. 46.
      - Quartiers, ber Militar = Rechnungsbeamten. N. 66, S. 98, S. 10.

# Rom - Roft

- Kompetenz zur Amortisazioneverhandlung und zur Schöpfung bes gerichtlichen Erfenntniffes venezianischen Anlehens vom Jahre 1850. N. 28, S. 42.
- Ronduitelifte fur Beamte ber Militar = Rechnungebranche; Formulare hierzu. D. 66, S. 111.
- nezianischen Konigreiche und in Dalmagien gur Kompeteng ber Sandelsgerichte gehörige; Erläuterung ber SS. 71 und 69 ber Das tente pom 20. November 1852 hierüber. N. 52, G. 77.
- Rontrole, befondere Pags, deren Ginführung gur Berhinderung bes Schleichhandels in Benebig und einem Theile bes bortigen Grengbezirfes. R. 81, G. 142.

Ronvengion; f. Bertrag.

- Ronzeptspraftifanten; Bebingungen gur Anstellung als solche im politischen Dienfte. R. 44, G. 57.
- Rongeffionen für Privat-Gifenbahnbauten; Bestimmungen bezüglich beren Ertheilung. Dr. 20, S. 31.
  - jur Errichtung und jum Betrieb folder Butten = und hammermerfe, ju benen bie Bc= rechtigung nicht ichon burch bie Bergwerksverleihung gufteht; Bestimmungen hierüber. Rreisbeh orden; Aftivirung berfelben im Ru-N. 72, G. 120.
- Rorrefpondeng, unmittelbare, ber Gerichte mit ben f. t. Gefandschaften; theilweise Abanberung dieffälliger Bestimmungen vom 14. Oftober 1850 in Beziehung auf Requisizionsschreiben, welche an die f. f. Gefandt= Schaft in Paris ergeben. N. 42, G. 53.
- Roften ber Wiederherstellung und fünftiger Er Rrieg, gegenwärtiger; Mlianzvertrag zwifden haltung von beim Baue einer Privat = Gi= fenbahn beschäbigten ober zerftorten Bruden, Dammen, Wegen, Rommunikazionsmitteln u. 20, S. 36.
  - für Amtshandlungen ber Zivilstrafgerichte im Namen der zuständigen Militarbehörde wegen einer strafbaren handlung beurlaubter Golbaten ober Reservemanner außer ib-

# Rost - Aric

- rer aftiven Dienstleiftung; wann felbe bas Militar-Arar zu tragen hat. N. 40, G. 51. binfichtlich ber Dbligazionen bes lombarbifde Roften aufwand ber Bezirfe und Stuplrichter
  - ämter und in Fällen ber Unterbringung von Behörben ober Amtern verschiebener Dienftzweige in einer gemeinsamen Ortlichfeit: Grundfațe über beffen Bestreitung und Berrechnung. R. 74, G. 123.
- Ronfureverhandlungen im lombarbifch = ve= Rrain; Aftivirung ber Bezirfbamter. n. 23, S. 39.
  - Festsenung ber Bahl ber Notare. N. 26, S. 41.
  - Zeitpunkt ber Aftivirung ber reinen Juftigbehorden erfter Inftanz, ber Staatsanwalt= schaft und ber mit ber neuen Gerichtsoraaniffrung in Berbindung ftehenden Gefete. n. 36, S. 47.
  - Rrafau; Ausbehnung ber Borfdriften über bie Belohnung für Lebensrettungen. R. 16, S. 16.
    - Benennung ber bafelbst als verboten erflarten Spiele. R. 27, G. 41.
    - Stadt; Wiedereinführung ber allgemeinen Bergehrungesteuer. N. 55, G. 82.
    - transitorische Berfügungen über bie Anmenbung des Gesches vom 9. August 1854 bezüglich bes gerichtlichen Verfahrens in Rechtsangelegenheiten außer Streitsachen auf biese Stadt und deren Gebiet. R. 85, G. 145.
  - ftenlande. R. 14, G. 16.
  - Aftivirung berfelben im Bergogthume Steiermark. N. 22, S. 38.
  - Aftivirung berfelben in Siebenburgen. Rr. 33, ©. 46.
  - Aftivirung derfelben in Tirol und Borarls berg. N. 61, G. 93.
  - Diterreich, Frankreich und England, um bemfelben burch herstellung bes allgemeinen Friedens ein Ziel zu fegen. R. 89, G. 151.
  - f. m.: Pflicht zur Tragung berfelben. Dr. Kriegegerichte; Erläuterung ber Borfchriften über die Austragung ber Privatansprüche auf bas in Ungarn, Kroazien, Glawonien, Gerbien, Siebenbürgen und bem Temefer Banate für verfallen erklärte Bermogen ber burch biefelben Berurtheilten. N. 7. G. 12.

#### Aric - Aro

Rriegezustand; f. Belagerungestand. Rroazien; Aftivirung ber Romitatebehörden. N. 31, S. 46.

- Aftivirung der rein politischen und gerichtlichen Begirfdamter. D. 32, G. 46.
- Ausschreibung der Grundsteuer für das Verwaltungsjahr 1855. N. 38, S. 50.
- ten Spiele. R. 27, G. 41.
- Bestimmung bes Eingangszolles von bem bahin über die türkische Grenze eingeführten mit grober gelber oder rother Farbe roh ü= bertunchten Meschinleder. R. 1, G. 2.
- Erläuterung der Vorschriften über die Austragung der Privatansprücze auf das für verfallen erklärte Vermögen der durch die Rriegsgerichte Verurtheilten. R. 7, G. 12.
- Instrufzion für die kassemäßige Behandlung bes Maisen = und Kurandenvermögens bei ben f. f. Steuerämtern. N. 75, S. 125.

### Aro-Aur

- Kroazien; Wirksamkeitsbeginn der reinen Justizhehörden und der mit der Justizorganis firung in Berbindung stehenden Gefete. N. 29, S. 43.
- Ruftenland; Aftivirung ber Bezirksämter. Nr. 15, S. 16.
- Aftivirung ber Rreisbehörden. D. 14, G. 16. - Benennung der daselbst als verboten erklär Rurandenvermögen; Instruktion für dessen fassemäßige Behandlung bei den f. f. Steuerämtern in Ungarn, Rroazien, Glawonien, Siebenbürgen, Gerbien und bem Temefer Banate. N. 75, G. 125.
  - Anratelsangelegenheiten; transitorische Ber= fügungen für Krafau über die Anwendung bes Gesetzes vom 9. August 1854 betreffend bas gerichtliche Verfahren in benfelben. R. 85, ©. 145.

L.

#### Lan-Leb

Candesfabritebefugniffe fonnen die Inhaber Legitimagioneurfunden für Fabritanten, von hütten= und hammergewerben erlan= gen. R. 72, G. 121, S. 5.

Landesgericht, Dbers; f. Dberlandesgericht.

Landes-Militärgerichte; fünftige Bezeichnung ber bisherigen Judicia delegata militaria mixta, als auch ber pura. N. 13, S. 16.

Landtafliche Guter; f. Guter, landtafliche.

- Pandtafel in Gorg; Erläuterung des Ginnes ber in den SS. 14 lit. c, 50, 73, 78 und gehrer an Unter-Realschulen; Formulare eines 84 der Jurisdikzionsnorm vom 20. November 1852 vorkommenden Worte »landtäfliche Guter« in Beziehung auf die in berfelben eingetragenen unbeweglichen Güter. n. 9, 6, 14.
- Lebensgefahr; Ausdehnung der Borfchriften Leitmerit; probeweise Ginführung der Ginrichüber die Belohnung für Rettung der Meniden aus derselben auf Arafau. N. 16, S. 16.
- Leben drettungen; Ausdehnung der Borfdriften über die Belohnung hiefur auf Rrafau. n. 16, S. 16.

Leber; f. Mefchinleder.

### Leg-Lie

handelsreisende und Gewerbetreibende; beren Stempelbehandlung. R. 6, G. 11.

Lehenstaren von Bergwerken haben mit bem Beginne der Entrichtung der Maßengebühr aufzuhören. N. 49, G. 71.

Lehramtskandidaten für zwei und dreiklaffige mit hauptschulen vereinigte Unter-Realschulen; provisorische Vorschrift über beren Bilbung. N. 80, S. 129.

Befähigungszeugniffee für fie. R. 80, G. 139.

- Lehrlinge bei Sutten = und hammergewerben; Recht der Inhaber zur Aufnahme, Bermenbung und Freisprechung berfelben. R. 72, ©. 121, §. 5.
- tungen des Zollvereines bezüglich der Dre ganisazion ber Zollämter und ber Finangwache im dasigen Kameralbezirke. D. 53, S. 77.
- Liechtenstein; Aufhebung des Transitozolles von Maaren, welche vom Bodensee über

#### Lof-Lom

ober in umgefehrter Richtung verfendet werden. N. 2, S. 2.

- Lösung ber Zweifel über Die gegenseitige Rompeteng ber Gerichtshöfe erfter Inftang und ber ftabtifd=belegirten Bezirfegerichte (Stadt= praturen, ftabtifch-belegirten Gerichte) gur Ausübung der Personal= und Realgerichts barfeit. N. 35, S. 46.
  - entstandener Zweifel bezüglich des mit dem Patente vom 15. November 1850 und der Verordnung vom 14. Mai 1854 ausgesprodenen Berbotes öffentlicher Mittheilungen über die Bewegungen f. f. Truppen. Icr. 69, ©. 113.
  - f. auch Erläuterung.
- Lotalität, gemeinsame; Grundsate über die Berrechnung bes Berwaltungsaufwandes in Fallen, wo Behörden oder Amter verschiebener Dienstzweige in berfelben untergebracht merben. R. 74, G. 123.
- Combardischevenezianisches Anleben vom Lottogewinnste; Anordnung über bie von ben-Jahre 1850; Bestimmungen gur Bebebung ber Zweifel über die Amortifirung ber Dbligazionen besfelben. R. 28, G. 42.

#### fom-fot

- Borarlberg und Diefen Staat nach ber Schweig Lombarbifd = venegianifches Ronigreid; Anordnung neuer gesethlicher Bestimmungen über bie politische Geschäfts = und Richteramtepraris, sowie über die praftischen, politischen und Richteramtsprüfungen. R. 45, C. 65.
  - Anordnung neuer gesetlicher Bestimmungen über die gur Ausübung ber Abvofatur erforderliche praftische Prüfung und über die jur Bulaffung zu biefer Prufung erforberlide Geschaftspraris. R. 47, S. 68.
  - Befanntgebung einiger Modifikazionen ber Larife für den Dazio consumo murato und ben Dazio consumo forese. N. 65, S. 93.
  - Bestimmung ber Gerichte, welchen nach Maßgabe ber Strafprozefordnung vom 29. Juli 1853 das Untersuchungeverfahren über Berbrechen und Bergeben gufteht. R. 79, G. 127.
  - Erläuterung bes S. 71 bes Patentes vom 20. November 1852 über bie zur Kompetenz des handelsgerichtes gehörigen Konfureverbandlungen. R. 52, G. 77.
  - felben zu entrichtende Gebühr und die Art und Weise ihrer Entrichtung. 2. 41, G. 52. Lottospiele, verbotene; f. Spiele, verbotene.

W.

#### Mab - Men

26, ©. 41.

Mahnungen; beren Ertheilung an die Militars Rechnungsbeamten steht jedem mittels ober unmittelbaren Amtevorstande zu. R. 66, G. 100, §. 14.

Manipulazionebienft ber Militar-Rechnungebes für benfelben. D. 66, G. 96, S. 6.

Mannfchaft; f. Militarmannschaft.

Marten, Stempele; f. Stempelmarfen.

meffung und Entrichtung für jedes Grubenmaß und jedes Tagmaß. R. 49, S. 71.

Menfchen in Lebensgefahr schwebenbe; Ausbehnung ber Borichriften über die Belohnung für deren Rettung auf Rratan. R. 16, G. 16 Militar- Arar; wann basselbe ben Rostenersat

#### Mesch - Mili

Mahren, Festsehung der Bahl ber Rotare. Rr. Mefchinleder, mit grober gelber ober rother Karbe roh übertunchtes; Festfetung bes bei beffen Ginfuhr über bie türfifche Grenze nach Ungarn, Kroazien, Glawonien, Gerbien, bem Tomefer Banate, Siebenburgen und ber Bufomina zu entrichtenden Ginfuhrzolles. R. 1, G. 2.

departements; Festfegung bes Personalstan-Miethbinfe einer gemeinsamen Unterfunft für Behorden ober Amter verschiedener Dienstzweige; Grundfage über bie Berrechnung bes Aufwandes an benfelben. R. 74, G. 123.

Maßengebühr; Bestimmungen über beren Be- Militar, f. f.; Erlauterung bes Patentes vom 15. Rovember 1850 und der Nerordnung vom 14. Mai 1854 bezüglich bes Berbotes öffentlicher Mittheilungen über beffen Bewegungen. R. 69, G. 113.

#### Mili-Mili

gerichte im Namen ber zuständigen Militär= behörde bei einer strafbaren Sandlung beur= ihrer aktiven Dienstleistung vornehmen, zu leisten hat. R. 40, G. 51.

Militarbehörde, jufiandige; Regelung des Berim Namen berfelben in jenen Fällen zu beobachten ift, wenn beurlaubte Goldaten ober Refervemanner außer ihrer aktiven Dienft= leistung sich einer strafbaren Sandlung fchulbig machen. N. 40, S. 51.

Militäreffekten; Pflicht ber Unternehmer einer Privat=Eisenbahn, diefe der Militärverwal= gutung gur Berfügung zu ftellen. R. 20, ©. 37 f).

Militärgerichte, f. f. Landes-; fünftige Bezeichnung ber bisberigen Judicia delegata S. 16.

— zuständige: Regelung des Verfahrens, welches von den Zwilstrafgerichten im Ramen derfelbeurlaubte Soldaren oder Reservemänner außer threr aktiven Dienstleistung sich einer S. 51.

Militarmannfchaft auf dem Durchzuge; Festsetzung der Vergütung für deren Verpflegung im Verwaltungsjahre 1855. N. 54, S. 79.

#### Mili - Muni

für Amtshandlungen, welche die Zivilstraf Militar-Rechnungsbeamte; Statut über die befinitive Systemistrung bes Standes berfelben. D. 66, G. 95.

laubter Soldaten oder Reservemänner außer Militär-Rechnungsbranche; Organisirungs-Vorschrift für dieselben. N. 66, G. 95.

Militär=Refervemänner; f. Reservemänner. Militär=Urlauber; f. Urlauber.

fahrens, welches von den Zivilstrafgerichten Minderjährige; transitorische Berfügungen für Rrafau über die Anwendung des Gesetzes vom 9. August 1854 betreffend bas gericht= liche Verfahren in beren Ungelegenheiten. N. 85, G. 145.

Ministerialverordnung vom 29. Jänner 1853; Wirksamkeitsbeginn berfelben in Siebenburgen. N. 87, S. 148.

tung zur Beforderung derfelben gegen Ber- Mittheilungen, öffentliche, über Bewegungen f. f. Truppen: Erläuterung des das Verbot derselben betreffenden Patentes vom 15. Nos vember 1850 und der Verordnung vom 14. Mai 1854. N. 69, S. 113.

militaria mixta, als auch der pura. R. 13, Modififagionen der Tarife für den Dazio consumo murato und den Dazio consumo forese im lombardisch-venezianischen Königreiche. N. 65, ©. 93.

ben in jenen Källen zu beobachten ift, wenn Moldan; Aufhebung des Berbotes der Aus- und Durchfuhr von Waffen und Meunizion nach biefem Fürstenthume. D. 82, G. 143.

strafbaren Handlung schuldig machen. N. 40, Munizion; Aushebung des Berbotes der Undund Durchfuhr derselben nach der Moldau und Wallachei. N. 82, G. 143.

97.

### Nachl -- Nachr

Radlag, beweglicher, verstorbener Unterthanen des Königreiches beider Sizilien, hierlandes 125.

— transitorische Verfügungen für Krakau über die Anwendung des Gesetzes vom 9. August 1854 betreffend das gerichtliche Verfahren in Angelegenheiten desfelben. N. 85, C. 145.

Nachrichten über Bewegungen f. t. Truppen; Nazionalbant, privilegirte öfferreichische; hers Erläuterung des das Verbot der öffentlichen Mittheilung berfelben betreffenden Patentes

#### Nach fi - Nazio

vom 15. November 1850 und ber Verorb= nung vom 14. Mai 1854. N. 69, S. 113. befindlicher; beffen Behandlung. N. 76, S. Nachsicht der zu gewissen Unstellungen im politischen und Justigdienste erforderlichen prattischen Prüfung und ber zur Zulaffung zu ber letteren nothwendigen Praxis; Ermach= tigung der Minister des Innern und ber Justiz hierzu. N. 44, S. 65, S. 25.

abminderung der Staatsschuld an dieselbe burch Uiberweisung einer Summe aus den Nea-Neu

1854. N. 5, S. 8.

beweglichen Nachlasses verstorbener Unterthanen biefes Königreiches. R. 76, G. 125.

ber zweiten in die erste Rlaffe. R. 68, G. 113.

Reubauten zur gemeinsamen Unterbringung von Behorden oder Umtern verschiedener Dienst= Verrechnung bes Kostenaufwandes hiefür. N. 74, S. 123.

Reue Ausgabe; f. Ausgabe, neue.

- Berichteverfassung; f. Gerichteverfasfung, neue.

- gefetliche Bestimmungen; f. Bestim- Notariatsordnung; f. Notariat. mungen, neue gesetsliche.

Neu- Not

Ertragniffen bes Unlehens vom 26. Juni Reue Juftigorganifazion; f. Juftigorganifazion, neue.

Meanel; Behandlung bes hierlandes befindlichen Richt befonders benannte gubereitete Kifche; s. Fische.

Miederofterreich; f. Ofterreich unter Der Ennis. Nebengollamt Racsa; beffen Berfetung von Rotare; beren Bahl für Sierreich ob- und unter ber Enus, Salzburg, Steiermark, Rarnthen, Krain, Gorz, Gradista, Iftrien, Trieft, Tirol, Vorarlberg, Böhmen, Mähren und Schlesten festgesett. R. 26, S. 41.

zweige; Kestsetung ber Grundsate über die Rotariat; neue gesetliche Bestimmungen über die zur Ausübung desselben erforderliche praktische Prufung und Geschäftspraris in ienen Kronländern, für welche die Rotariats= oronung vom 29. September 1850 erlassen wurde. N. 48, S. 69.

Rotariatsprüfung; f. Prüfung, prattifche.

13.

#### Dber - Deben

Dberlande gericht in Pefth; Zeitpunft ber 216 tivirung der reinen Justigbehörden und Wirtfamkeitsbeginn ber mit ber neuen Justig-Der organisazion in Verbindung stehenden Gesepe im Sprengel besselben. N. 10, S. 14.

Dberlandesgerichte zu Debendurg, Großmarbein und Eperies; Zeitpunkt ber Aftivirung feitsbeginn der mit der neuen Justizorganis fazion in Verbindung stehenden Gefete in ihren Sprengeln. N. 24, S. 39.

Dberöfterreich; f. Defterreich ob ber Enns.

Dbligazionen; Bestimmungen über die Erfolgung berfelben auf bas Anlehen vom 26. Juni 1854. N. 18, S. 20.

— des lombardisch = venezianischen Anleihens vom Jahre 1850; Behebung der wegen ihrer Amortifirung erhobenen 3meifel. D. 28,

Obligazionsanweisungen zu 20 fl. des Defterreichischer Bobenfeehafen; f. Bo-Anlehens vom 26. Juni 1854; Formulare berfeiben. R. 18, G. 29.

Debenburg; Wirffamfeitebeginn ber -reinen stizorganisazion in Verbindung stehenden Ge-

#### Dert - Defter

setze im Sprengel bes basigen Dberlandes= gerichtes. R. 24, S. 39.

tlichkeit, gemeinsame, für Behörden ober Memter verschiedener Dienstzweige: Grundfabe über Verrechnung bes Verwaltungsaufwandes in Källen der Unterbringung solcher Behörden in berfelben. D. 74, G. 123.

der reinen Justizbehörden und Wirksam- Desterreich; Erfordernisse zur Aufnahme großherzoglich=hessischer Unterthanen in den Un= terthansverband daselbst. N. 63, S. 93.

> Frankreich und England; Allianzvertrag vom 2. Dezember 1854 zwischen biefen Staaten zur Perstellung eines allgemeinen Friedens in Europa. N. 89, S. 151.

Desterreidische Gesandtschaft; f. Gesandt= schaft, k. k., in Paris.

Razionalbant; f. Nazionalbant.

Pharmatopoe; beren neue Ausgabe. N. 57, ©. 90.

bensee.

Unterthansverband; f. Unterthansvers band.

Juftigbehörden und der mit der neuen Ju- Defterreich ob der Enne; Festsehung der Bahl ber Notare. R. 26, S. 41.

Defter - Draa

Defterreich unter ber Enne; Festfetjung ber Zahl ber Motare. N. 26, S. 41.

Organisazion ber Bollamter und ber Greng- Organisazion, Justize; f. Justizorganisazion. rung ber Einrichtungen bezüglich berfelben im Rameralbezirke Innebrud. N. 39, G. 51.

Bollvereine; probeweise Ginführung ber Gin-

Drga

richtungen bezüglich berfelben im Rameral= bezirfe Leitmerig. 92. 53, S. 77.

wache im Bollvereine; probeweife Ginfub Drganifirung, gerichtliche und politische, in Bohmen. N. 56, S. 90.

- Gerichtes, f. Juftizorganifazion.

ber Bollamter und ber Grenzbewachung im Organiffrungeverfdrift für bie Militärs Rechnungsbranche. N. 66, S. 95.

W.

Pach - Pen

Pachter von Gutten = ober hammergewerben; Bedingungen über Die Bulaffigfeit berfelben. N. 72, S. 121, S. 7.

Paris; theilweise Abanderung der Bestimmungen Perfonalstand der Militär=Rechnungsbranche. vom 14. Oftober 1850 hinsichtlich ber un= ben f. f. Gefandichaften in Beziehung auf bie an die bortige f. f. Gefandtschaft ergehenden Requifizionefchreiben. N. 42, G. 53.

Parzellen durch Privat-Gifenbahnunternehmungen erworbene; Borfdrift über die gur Geund bas zu biesem Zwecke zu beobachtenbe Berfahren. R. 50, G. 74.

Pag über Waffenbefit; f. Waffenpag.

Paffontrole, befondere; beren Ginführung gur und einem Theile bes bortigen Grenzbegir= fes. N. 81, S. 142.

Patent vom 15. November 1850 über bas Berbot öffentlicher Mittheilungen von Bewegun= 69, S. 113.

- vom 24. Oftober 1852; Bestimmungen über beffen Wirtsamkeit in Giebenburgen. R. 87, ©. 148.

Patente vom 20. Rovember 1852; Erläuterung ber §§. 71 und 69 berfelben über bie im Pforte, bobe; f. Turfei. Dalmazien zur Kompetenz des HandelBac= 52, S. 77.

Penfionegrund fate für Beamte in Wirtsamfeit ftehende; beren Unwendung auf die BeamPer - Phil

ten ber Militar = Rechnungsbranche, bann beren Witmen und Waifen. R. 66, G. 107, §. 30.

N. 66, S. 95.

mittelbaren Rorrespondeng ber Gerichte mit Personal = und Realgericht barfeit; Lofung der Zweifel über die gegenseitige Rompeteng ber Gerichtshöfe erfter Instang und ber städtisch = delegirten Bezirksgerichte (Stadt= praturen, ftadtifdi = belegirten Gerichte) gur Ausübung berfelben. R. 35, G. 46.

buhrenbemeffung bavon bestimmten Memter Derfonglvermehrung in Rriegszeiten bei ben Militar = Rechnungebepartamente. R. 66, G. 97, S. 8.

> Perfondbefdreibung; Aufnahme berfelben in ben Waffenpaß. N. 12, G. 14.

Berhinderung des Schleichhandels in Benedig Wefth; Birffamfeitebeginn ber reinen Juftigbehorben und ber mit ber neuen Justigorganisagion in Berbindung ftebenden Gesetze im bangen Dberlandesgerichts-Sprengel. N. 10, S. 14.

gen f. f. Truppen, beffen Erlauterung. R. Bfanbung bes gangen ober theilmeifen Bermogens ber wegen Hochverrath, Aufruhr ober Aufstand Beschuldigten fann das Un= tersuchungegericht zur Sicherstellung etwaiger Schadenersagansprüche verhängen. R. 37, ©. 47.

lombarbifch = venezianischen Konigreiche und Pharmafon ve, öfterreichische; beren neue Ausgabe. N. 57, G. 90.

richtes gehörigen Konkursverhandlungen. N. Philosophie, Rechts, hat aus den Gegenstänben ber theoretischen Staatsprüfungen gu entfallen. 92. 19, G. 31.

#### Pof - Pra

Dofluß: Aufhebung bes Diritto di attiraglio (Gdiffzuggebühr) für beffen Strecke von Cavanella bis Corbolla. R. 25, S. 41.

ter, Rreisbehörden.

- Begirteamter; f. Begirteamter.

- Geschäftsprarie; f. Geschäftspraris, poli-
- Dragnifirung in Bohmen. R. 56, G. 90

- Praris; f. Gefchäftspraris, politische.

- Prufungen, praftifche; Anordnung neuer gesetlichen Bestimmungen über dieselben für bas ganze Reich ohne des lombardisch - vene Privatanspruche auf bas in Ungarn, Kroazien zianischen Konigreiches und ber Militararenge. N. 44, S. 57.
- praftische; Anordnung neuer gesetlichen Bestimmungen für bas lombardisch-venezianifche Königreich hiernber. N. 45, S. 65.

Politische und gerichtliche Organifirung von Böhmen. R. 56, G. 90.

Postbedienstete; Pflicht der Privat= Gifenbahn= unternehmung zur unentgeldlichen Beforde= rung berfelben. R. 20, G. 37f).

Postrece; f. Poflug.

Poftsen dungen; beren unentgelbliche Beforderung burch die Privat = Eisenbahnunternehmung. R. 20, S. 37 f).

Draturen ber Städte; f. Stadtpraturen.

Praftifanten für den politischen Konzeptedienft; Bedingungen der Zulaffung gur Unftellung als folche. R. 44, S. 57.

Praftische Novofatenprüfung; f. Abvo fatenprüfung.

- politische Prüfungen; f. Prüfungen.

- Prafung; f. Prafuna.

- Richteramteprüfungen; f. Richteramts prüfungen.

beim Konzeptfache im politischen oder Saftigdienste; neue gefetliche Bestimmungen hier Profuratur; f. Finangprofuratur. disch-venezianischen Königreiches und der Mis litärgrenze. R. 44, S. 57.

- Geschäfte ; f. Geschäftepraris.

- Richteramtes, f. Richteramtepraris.

#### Pra - Pro

mungen hierüber für bas ganze Reich ohne des lombardisch - venezianischen Königreiches und der Militargrenze. R. 46, G. 66.

politische Behörden; f. Behörden, Begirksam- Praxis gur Bulaffung ger praktischen Abvofatenprüfung im lombardisch-venezianischen Königreiche erforderliche; neue gesetliche Bestimmungen hierüber. R. 47, G. 68.

zur Zulaffung zur praktischen Notariatsprüs fung in jenen Kronländern, für welche die Notariatsordnung vom 29. September 1850 gilt; neue gesetliche Bestimmungen bierüber. N. 48, G. 69.

u. f. m. für verfallen erklarte Bermogen ber burch die Kriegsgerichte Verurtheilten; Erläuterung der Borfdriften über bie Mustragung berfelben. R. 7, G. 12.

Drivat= Gifenbahnbauten; Bestimmungen ü= ber bie Ertheilung von Ronzeffionen bazu. N. 20, S. 31.

-- Eisenbahnunternehmungen; Bezeich= nung der zur Gebührenbemeffung von der Erwerbung unbeweglicher Sachen durch diefelben bestimmten Memter und des zu die= fem 3mede zu beobachtenben Berfahrens. N. 50, S. 74.

Privatgut; Pflicht ber Unternehmungen einer Privat-Gifenbahn, ben bei ihrem Baue an Demfelben verurfachten Schaben zu vergüten. n. 20, S. 36 b).

Privatproventen; f. Proventen.

Privilegirte ofterreichifche Nazionalbant; f. Nazionalbank.

Probepraris zur Anstellung als Konzeptspraktifanten oder Ausfultanten; beren Dauer. N. 44, G. 57.

Praxis als vorläufige Befähigung gur Unstellung Probeweise Ginführung; f. Ginführung, probe:peife.

über für bas ganze Reich ohne des tombar Proventen der Private in Giebenburgen; Aufhören ber Taxen gegen Entrichtung ber Einkommensteuer bavon. 22. 38, G. 51, §. 4.

Provisorische Siderstellung; f. Sicher stelluna.

— jur Zulaffung zur praktischen Abvokatenpru- Dorfdriften über die Bildung von Lebrs fung erforderliche; neue gesetliche Bestim- amtofandidaten fur zweis und breiklafuge Prü - Prü

len. N. 80, S. 129.

Prüfung, praftische, zur Ausübung ber Abvofatur im gangen Reiche ohne bes lombarbifd= venezianischen Königreiches und der Militär= grenze; neues Gefet hieruber. 9. 46, G. 66.

praftische, zur Ausübung der Abvofatur im Iombardisch-venezianischen Konigreiche; neues

Gefet hierüber. R. 47, G. 68.

praftische, zur Ausübung bes Notariates in jenen Kronländern, für welche die Notariats ordnung vom 29. September 1850 noch gilt;

Prufungen, praftische, für ben politischen und Richteramtsbienst im ganzen Reiche ohne bes lombardisch-venezianischen Konigreiches und ber Militärgrenge; neues Gefet bierüber. Prufung stommiffion; f. Rommiffion. M. 44, G. 57.

Prü - Pup

mit hauptschulen vereinigte Unter-Realichu-Prüfungen, praktische, für ben politischen und Richteramtsdienst im sombardisch = veneziani= fchen Ronigreiche; neues Gefet hierüber. R. 45, ©. 65.

> theoretische Staats=; Bestimmung, daß die Rechtsphilosophie aus beren Gegenstanden zu

entfallen hat. N. 19, G. 31.

gur Erlangung einer höheren Beforderung bei ber Militär = Rechnungsbranche; Bestim= mungen über die Ablegung berfelben und ben Vorgang babei. R. 66, S. 104, SS. 23 - 26.

neue Anordnungen hieruber. R. 48, G. 69. Prüfungsgegenstände ber theoretischen Staatsprüfungen; Anordnung, daß aus benfelben die Rechtsphilosophie zu entfallen hat. R.

19, ©. 31.

Pupillenvermögen; f. Baifenvermögen.

2.

Qua - Qua

Quartiergeld; Festsehung besselben für fammt-98. §. 10.

Quartierstompeteng ber Militar-Rechnungs-

Qua - Qua

beamten; Ausmaß berfelben. R. 66, S. 98, §. 10. liche Militär = Rechnungsbeamte. R. 66, S. Quatembergelver von Berfwerkemaßen haben mit Beginn ber Entrichtung ber Magenge= bubr aufzuboren. R. 49, G. 71.

N.

Rac-Real

Racsa; Versetzung bes bafigen Nebenzollamtes von der zweiten in die erste Rlaffe. N. 68, S. 113.

Rang der Schulrathe; Festsetzung besselben. R. Real und Personalgerichtsbarteit; Lo-3, S. 2.

Raten ber Einzahlungen auf bas substribirte Anlehen vom 26. Juni 1854; Festsetzung derfelben R. 4, G. 6.

Realitaten, unbewegliche; Bezeichnung ber zur Gebührenbemeffung von beren Erwerbung Rechnungsbeamte, Militars; Cta'ut über beburch Privat = Eisenbahnunternehmungen bestimmten Amter und bes zu biesem 3wecke du beobachtenden Verfahrens. N. 50, S. 74.

Realfdulen, Unters; Formulare gu Befähis gungezeugniffen für Lehrer an benfelben. R. 80, S. 139.

- Unter-, zwei- und dreiklassige mit Hauptschu-

Real - Red

len vereinigte; proviforische Vorschriften uber bie Bilbung von Lehramtsfandibaten für dieselben. N. 80, G. 129.

fung ber 3weifel über bie gegenseitige Rompetenz ber Gerichtshöfe erster Instanz und der städtisch-belegirten Bezirtegerichte (Gradt= praturen, ftabtifch = belegirten Gerichte) gur Ausübung berfelben. R. 35, G. 46.

finitive Sustemisirung bes Standes berfelben. R. 66, G. 95.

Rechnungsbranche, Militar; Organifirungsvorschrift für dieselbe. N. 66, G. 95.

Recht e ber Inhaber eines Hütten= ober hammer= gewerbes. N. 72, S. 121, S. 5.

#### Redts-Rei

Rechtsangelegenheiten außer Streitsachen; transitorische Verfügungen über die Anwentreffend das gerichtliche Verfahren in benfelben für die Staot Aratau und deren Gebiet. 9t. 85, G. 145.

Rechtsphilosophie hat aus ben Gegenständen fallen. R. 19, S. 31.

Rechtspraftifanten; Bedingungen gur Auf Reparaturen; f. Berftellungen. nahme als folche. N. 44, G. 57.

Rechtsfachen; f. Rechtsangelegenheiten.

Rechtsweg; Ausschliegung ber Angelegenheiten, welche sich auf die Bollziehung der Bestimmungen über die Ertheilung der Rongeffionen für Privat = Eifenbahnbauten beziehen, von bemfelben. R. 20, G. 38, S. 13.

- Bestimmung, wann berfelbe bem Eigenthüs mer eines zum Baue einer Privat-Gifenbahn expropriirten oder zeitlich benütten Brunbes, der eine höhere Entschädigung anzusprechen glaubt, vorbehalten bleibt. R. 20, ©. 35 cl.

Regelung bes Verfahrens wegen vorläufiger Siderstellung ber Schadenersatausprüche, Die nach den bestehenden Gesetzen aus dem Bermögen der für Sochverrath, Aufruhr oder Aufstand verurtheilten Personen zu erholen find. N. 37, S. 47.

ten im Namen ber zuftandigen Militarbe borde in jenen Fallen zu beobachten ift, wenn beurlaubte Soldaten oder Refervemanner auper ber Zeit ber aftiven Dienstleiftung fich einer strafbaren Sandlung foulbig machen. Richteramtepraris; neue gefetliche Bestim-N. 40, S. 51.

Reine Gerichte; f. Juftigbehörden.

- Justigbehörden; f. Justigbehörden.

Reinigung einer gemeinsamen Ortlichkeit, morin Behörden oder Amter verschiedener Dienst= zweige untergebracht find; Grundlate über 74, ©. 123.

Rein politische Begirksamter; beren Aftivirung in Kroazien und Clawonien. N. 32,

Reifekostenvergutung bei Uibersegungen ber

#### Rei-Rich

Militar-Rechnungsbeamten. N. 66. S. 103.

bung bes Gefetes vom 9. August 1854, be Reifende in Sandelsgeschaften; Stemwelbehandlung ber nach Artifel 18 bes Sanbels und Zollvertrages vom 19. Februar 1853 für fie erforderlichen Legitimazionsurfunden. R. 6, S. 11.

ber theoretifchen Staatsprüfungen zu ent: Reitenhain; Erweiterung Des Befugniffes bes dasigen Zollamtee. N. 59, G. 91.

Requifizionsschreiben ber Berichte an bie f. f. Gefandtschaft in Paris; theilweise Abanderung ber Bestimmungen vom 14. Dftober 1850 hinsichtlich der unmittelbaren Korrespondeng mit den f. f. Gefandschaften in Beziehung auf diefelben. R. 42 G. 53.

Reservemanner; Regelung bee ven ben Bivilstrafgerichten im Namen ber zuständigen Militarbehörde in jenen Källen zu beobachtenden Berfahrens, wenn berlei Militars außer der aktiven Dienstleiftung fich einer strafbaren Nandlung schuldig machen. Ir. 40, S. 51.

Rettungen von Menschen aus einer Lebensge= fahr; Ausbehnung ber Borfdriften über bie Belohnung hiefür auf Krakau. N. 16, S. 16.

Reviersauslagen, gemeinschaftliche; f. Bruder= laden.

- des Berfahrens, welches von Zivilstrafgerich- Revierska ffen, allgemeine; Bestimmungen über bie Beivehaltung ober neue Ginführung ber zu gemeinschaftlichen Reviersauslagen an Diefelben bisher eingezahlten Gebühren von Grubenmaßen. R. 49, S. 71, S. 4.

> mungen hierüber für bas gange Reich obne bes lombardisch = venezianischen Kömareiches und ber Militärgrenze. N. 44, G. 57.

neue gesetliche Bestimmungen hierüber für das lombardisch-venezianische Königreich N. 45, S. 65.

Die Bestreitung Des Aufwandes hiefur. Dr. Richteramteprufungen, prattifche; neue gefetliche Bestimmungen hierüber für bas gange Reich ohne bes lombarbisch = venezianischen Königreiches und ber Militärgrenze. It. 44, S. 57.

- praftische; neue gesetliche Bestimmungen bier-

Rob - Ruck

über für das lombardisch venezianische Rinigreich. R. 45, G 65.

Roh übertunchtes Mefchinleder; f. De-Rugen; beren Ertheilung an die Militar-Rechschinleber.

Rückvergütung ber Gebühren bei ber Bierausfuhr aus geichloffenen Städten; BerichRüg

tigung in den Bestimmungen hieruber. R. 43, ©. 54.

nungsbeamten feht jedem mittel= oder un= mittelbaren Amtsvorstande zu. Rr. 66, G. 100, S. 14.

#### Sa-Schle

- Sachen, unbewegliche; Bezeichnung ber zur Be- Schreiben, gerichtliche Dienst-; f. Schriftenbührenbemessung von beren Erwerbung durch Amter und bes zu diefem Zwecke zu beobachtenben Berfahrens. R. 50, G. 74.
- Sachsenrecht; Gebührenbehandlung besjenigen Bermögensantheiles, welcher im Grunde besfeiben in Giebenburgen von dem überleven-G. 111.
- Salzburg: Festsetzung der Babl der Rotare. N. 26, ©. 41.
- Sarbinien; Ermächtigung bes bortigen Bollam- Schuldverfchreibungen bes Aulehens; f. D. tes Vigevano und bes f. f. Zollamtes Soria guter. N. 60, S. 93.
- Schaben an öffentlichem ober Privatgute beim Baue einer Privat= Eisenbahn ober in ber mungen für benfeiben. R. 20, S. 36, b, c).
- Schadenerfaganspruche; Regelung des Berfahrens, welches wegen vorläufiger Sicheraus dem Bermögen ber wegen Hochverrath, Aufruhr oder Aufstand verurtheilten Perfonen zu erholen find. D. 37, G. 47.
- bung derfelben für die Postrecke von Cavanella bis Corbola. N. 25, E. 41.
- Schlachtsteuer bisher in Rrafan bestandene; Aufhebung derselben. R. 55, S. 82.
- bes bortigen Grenzbezirfes; Ginführung ber befonderen Paßkontrole zur Verhinderung besselben. R. 81, G. 142.
- Schlesien; Festsetzung ber Zahl der Rotare. R. 26, S. 41.

Schr-Sequ

- medsel.
- Privat-Gifenbahnunternehmungen bestimmten Schriften wechfel, unmittelbarer, ber Gerichte mit den f. k. Gesandtschaften; theilweise Abänderung der Bestimmungen vom 14. Df tober 1850 in Beziehung auf Requisizions schreiben, welche an die t. t. Gesandtschaft in Paris ergehen. N. 42, S. 53.
- ben Thegatten angesprochen wird. Rr. 67, Schuld bes Staates an die Nazionalbank; Uis berweisung einer Summe aus ben Ertragnissen bes Anlebens vom 26. Juni 1854 gur Bergbminderung berfelben. R. 5, G. 8.
  - bligazionen.
- zur gegenseitigen Überweisung der Transito- Schulen; provisorische Borschriften über die Bildung von Lehramtskandidaten für zweis und dreiklassige mit Hauptschulen vereinigte Unter-Realschulen. N. 80, S. 129.
- Folge veranlaßter; haftung der Unterneh-Schulräthe (Gymnafial- und Bolfsschulen-Inspektoren); Festsetzung ihrer Gehalte, Diatenflaffe, Kategorien und Funkzionen. Dr. 3, S. 2.
- stellung derfelben vorzutehren ift, fofern diefe Schweiz: Aufhebung bes Transitozolles von Waaren, welche vom Bodenfee über Vorarlberg und Liechtenstein dahin oder in umgekehrter Richtung versenbet werden. R. 2, G. 2.
- Schiffzug gebuhr (Diritto di attiraglio); Aufhe- Sebaftian berg; zeitweilige Berlegung Des bafigen Zollamtes nach Romotau. N. 59, G. 91.
  - Sendungen ber Postanstalten; Pflicht der Pris vat = Eisenbahnunternehmung zur unentgeld= lichen Beforderung derselben. R. 20, G. 37 f).
- Schleichhandel in Benedig und einem Theile Sequestrazion der fonzesssonirten Privat= Eifenbahn; mann und wem die Anordnung derfelben zukommt. N. 20, S. 38, S. 12.
  - bes gangen oder theilweisen Bermogens ber wegen hochverrath, Aufruhr oder Aufstand Beschuldigten fann bas Untersuchungsgericht

sprüche verhängen. R. 37, S. 48.

- Serbien, Bojwobschaft; Befanntgebung ber als verboten erflärten Spiele. N. 27, S. 41.
  - Erläuterung ber Vorschriften über bie Austragung ber Privatansprüche auf bas für verfallen erklärte Bermögen ber burch bie Rriegsgerichte Berurtheilten. N. 7, G. 12.
  - Instrufzion für die kaffemäßige Behandlung des Waifens und Kurandenvermögens bei den f. f. Steueramtern. N. 75, S. 125
  - rother Farbe roh übertunchten Mefchinleders bei der Einfuhr über die türfische Grenze. n. 1, S. 2.

Gerbische Wojwodschaft; f. Gerbien.

- Sicher ftellung, vorläufige, ber Schabenersatansprüche, welche aus bem Bermögen ber verartheilten Perfonen zu erholen find; Regelung des dieffalls vorzutehrenden Berfahrens. N. 37, G. 47.
  - Sicilien, beide; Behandlung des hierlandes befindligen beweglichen Nachlaffes verstorbener Unterthanen biefes Königreiches. R. 76, S. 125,
  - Giebenburgen; Aftivirung ber Bezirfsamter. 98. 34, S. 46.
    - Aftivirung ber Rreisbehörden. R. 33, G. 46.
    - Aufhebung bes Belagerungestandes. R. 86, S. 148.
    - Befanntgebung ber als verboten erflärten Spiele. N. 27, S. 41.
  - Erläuterung der Vorschriften über die Austragung ber Privatansprüche auf bas für verfallen erklärte Bermögen ber burch bie Rriegsgerichte Verurtheilten. R. 7, G. 12.
  - Festfegung ber Grundsteuerbemeffung gegen Aufhebung gewiffer Abgaben für das Berwaltungsjahr 1855. N. 38, S. 51, S. 4.
  - Instrukzion für die kassemäßige Behandlung bes Waifen= und Aurandenvermögens bei ben f. f. Steueramtern. D. 75, G. 125.
  - jenigen Bermogensantheiles, welcher im Grunbe des Sachfenrechtes vom überlebenden Chegatten angesprochen wird. R. 67, G. 111.

Gie - Gol

- zur Sicherstellung etwaiger Schadenersaban- Siebenburgen; Wirkfamkeitsbeginn ber reinen Juftigbehörden und ber mit ber neuen Justizorganisazion in Verbindung stebenden Gesete. N. 51, G. 77.
  - Wirksamkeitsbeginn des Patentes vom 24. Oftober 1852 und ber Verordnung vom 29. Janner 1853. N. 87, G. 148.
  - Zollbehandlung des mit grober gelber oder rother Farbe roh übertunchten Meschinleders bei der Ginfubr über die türkische Grenze. N. 1, S. 2.
- — Zollbehandlung des mit grober gelber oder Sinn der in den SS. 14 lit. c, 50, 73, 78 und 84 der Jurisdikzionsnorm vom 20. Novem= ber 1852 vorkommenben Worte »landtafli= che Guter «; Erlauterung besfelben in Beziehung auf die in der Görzer Landtafel eingetragenen unbeweglichen Güter. R. 9, ©. 14.
  - wegen Dochverrath, Aufruhr oder Aufstand Sittlichkeit; Berfahren ber Bollamter an ber Grenze beim Vorkommen von gegen biefelbe verstoffenden Gegenständen. R. 58, G. 90.
    - Glawonien; Aftivirung ber Komitatebehörden. 9€. 31, S. 46.
    - Aktivirung der rein politischen und gemisch= ten Begirfdamter. D. 32, G. 46.
    - Ausschreibung ber Grundsteuer für das Berwaltungsjahr 1855. R. 38, S. 50.
    - Benennung ber als verboten erklärten Spiele. N. 27, G. 41.
    - Bestimmung bes Eingangszolles von bem dahin über die türkische Grenze eingeführ= ten mit grober gelber ober rother Farbe roh übertunchten Meschinleber. R. 1, G. 2.
    - Erlauterung ber Vorfdriften über bie 2lustragung ber Privatanspruche auf bas für verfallen erklärte Vermögen ber burch bie Rriegsgerichte Verurtheilten. R. 7, G. 12.
    - Instrufzion für die faffemäßige Behandlung bes Waisen= und Kurandenvermögens bei ben f. f. Steuerämtern. R. 75, G. 125.
    - Wirkfamkeitsbeginn ber reinen Justizbehör= ben und ber mit ber Justigerganistrung in Berbindung ftehenden Gefete. N. 29, G. 43.
- Weisung über die Webührenbehandlung bed Solbaten, beurlaubte; Regelung bes von 31vilstrafgerichten im Ramen ber zuständigen Militärbehörden in jenen Källen zu beobachtenden Berfahrens, wenn felbe außer ber

Sor-Sta

Beit ber aktiven Dienstleistung fich einer Staatevertrag; f. Bertrag. S. 51.

Soria; Ermächtigung bes bafigen f. f. Zollamtes und bes f. sardinischen Zollamtes Vigevano zur gegenseitigen Überweisung ber Transitogüter. N. 60, S. 93.

Spiele, verbotene; Benennung jener für Ungarn, Rroazien, Glawonien, Siebenburgen, Gerbien, das Temeser Banat und Krakau als solche erklärten. N. 27, G. 41.

Spielkarten; Anordnung der Kundmachung jener Amter, an welche die Stemplung derhat. N. 30, S. 43.

Sprengel ber Dberlandesgerichte Dbenburg, Grofmardein und Eperies; Wirksamkeits beginn ber reinen Justigbehörden und ber S. 39.

— des Oberlandesgerichtes Pesth; Wirksam= ber mit ber neuen Justizorganisazion in Berbindung stehenden Gesetze in demfelben. D. 10, E. 14.

Staaten bes beutschen Zollvereines; f. Bollvereinsstaaten, deutsche.

Staatsanleben; f. Anschen.

Staatsanwaltschaften; beren Aftivirungszeitpunkt in Steiermark, Karnthen und Krain. N. 36, S. 47.

Staatsprüfungen, theoretische; Ausscheidung der Rechtsphilosophie aus den Gegenständen berfelben. R. 19, G. 31.

Staatsprüfungskommiffion; f. Rommiffion. Staatsschuld an die Razionalbant; Übermeis fung einer Summe aus ben Erträgniffen des Anlehens vom 26. Juni 1854 gur Berabminderung berfelben. R. 5, G. 8.

Staatsichuldverfdreibungen; Bestimmungen über deren Erfolgung auf bas Unleben vom 26. Juni 1854. N. 18, S. 20.

- f. auch Obligazionen.

Staatstelegraphenleitung; Gestettung ib-Privat = Eisenbahn. R. 20, S. 37 h).

Sta-Ste

strafbaren Sandlung fouldig machen. Dt. 40, Stadtpraturen; Lofung ber Zweifel über Die gegenscitige Rompetenz berselben und ber Gerichishofe erfter Inftang gur Ausübung ber Personal= und Realgerichtsbarkeit. N. 35, S. 46.

Städte, geschlossene; Anderungen in den Bestimmungen vom 19. Dezember 1852 über die Gebührenentrichtung bei ber Biererzeugung in benfelben und bei ber Biereinfuhr in dies felben bann über die Gebührenrückvergütung bei ber Bierausfuhr aus benselben. R. 43, ©. 54.

felben auf die bisherige Urt gu übergeben Stantifchebelegirte Berichte; Lofung ber Zweifel über die gegenseitige Kompetenz der= felben und ber Gerichtshofe erster Instanz zur Ausübung ber Personal = und Realge= richtsbarkeit. N. 35, G. 46.

mit ber neuen Juftizorganisazion in Berbin- Stämpelämter; f. Stempelämter u. f. w.

bung ftebenben Gefehe in benfelben. R. 24, Stand ber Militar=Rechnungebeamten; Statut über beffen befinitive Guitemisirung. 92. 66,

feitsbeginn der reinen Justizbehörden und Statut über die definitive Systemisirung des Stanbes ber Militar = Rechnungsbeamten bei ben Truppen und Branchen dann bei den Militär = Landes = Mechnungs = Departaments. N. 66, ©. 95.

> Stege beim Baue einer Privat-Gisenbahn beichäbigte; Pflicht zu beren Wiederherstellung und fünftiger Erhaltung. N. 20, S. 36 c),

> Steiermart; Aftivirung der Rreisbehörden. N. 22, S. 38.

— Aftivirung von Bezirksämtern. N. 23, G. 39.

Festsehung der Zahl der Rotare. N. 26, G. 41.

- Zeitpunft ber Aftivirung ber reinen Juftigbehörden erfter Inftang, ber Staatsanwaltschaft und der mit der neuen Gerichtsorgas niffrung in Berbindung ftehenden Gefege. N. 36, E. 47.

Stellung der Schulräthe (Gymnasial= und Bolts= schulen-Inspektoren); Bestimmungen hierüber. N. 3, S. 3, S. 5.

- bes Rriegsbuchhalters. N. 66, G. 101, S. 15.

— exponirter Militär = Rechnungsbeamten. N. 66, S. 102, S. 18.

rer unentgelblichen Errichtung lange ber Stempelamter; beren Schliegung mit 31. Die tober 1854. N. 30, S. 43.

#### Ctem - Steu

- Stempelbehandlung ber für Fabrifanten, Handelsreisende und Gewervetreibende er= G. 11.
  - selben noch auf eine andere Art, als es die Verordnung vom 8. November 1854 fest fest. N. 88, S. 148.
- Stempelmarken; Bestimmung bes Tages, mit welchem die angeordnere Einführung berfelben in Wirksamkeit zu treten hat. N. 30, ©. 43.
  - Festsezung ber zu entrichtenden Gebühr von ben Lottogewinnsten und die Art und Weife ihrer Entrichtung mittelft berfelben. Il. 41, ©. 52.
  - Gebrauchsart berselben bei Ausstellung inländischer Wechsel. R. 70, S. 113.
  - Gestattung, dieselben auf inländischen Wechfein noch auf eine andere Art, als dieß bie Berordnung vom 8. November 1854 festfett, anzubringen. N. 88, G. 148.

Stempelpapier; Fortsetzung Deffen Berfchieis

- Stempelpflicht; Gestattung, berfelben bei inländischen Wechseln noch auf eine andere Urt, 1854 festfett, Genüge zu leiften. R. 88, G. 148.
- Stempelung ber Spielkarten auf die bisherige Art; Anordnung der Kunomachung ber hiezu bestimmten Amter. R. 30, G. 43.

Steuer, f. Ginkommenfteuer.

- f. Erwerbsteuer.
- f. Gebandestener.
- f. Grundsteuer.
- f. Schlachtsteuer.
- f. Tranksteuer.
- f. Berzehrungesteuer.
- Steuerämter in Ungarn, Kroazien, Glawonien u. s. w.; Instrukzion für die kassemä-Bige Behandlung bes Waisen = und Kuran= benvermögens bei benfelben. R. 75, S. 125.

Steuern, birette; Ausschreibung berselben für das Berwaltungsjahr 1855. N. 38, S. 50.

einer gemeinsamen Ortlichkeit, worin Behorben ober Amter verschiedener Dienstzweige

#### Str-Sub

untergebracht find; Grundfage über die Bestreitung bes Aufwandes hiefür. R. 74, G. 123.

forderlichen Legitimazioneurfunden. R. 6, Strafbare Bandlungen; f. Sandlungen, strafbare.

- von inlanbischen Bechfeln; Gestattung ber- Strafgerichte bes Bivilftanbes; Regelung bes von ihnen im Namen der zuständigen Militärbehörde in jenen Fällen zu beobachtenben Verfahrens, wenn beurlaubte Goldaten ober Reservemanner außer ber Zeit ber aftiven Dienstleistung sich einer strafbaren Handlung schuldig machen, N. 40, S 51.
  - Strafprozefordnung vom 29. Juli 1853; Bestimmung ber Gerichte, welchen im lombardisch= venezianischen Königreiche das Un= tersuchungsverfahren über Bervrechen und Bergeben nach berfelben zusteht. R. 79, G. 127.
  - Straffacen beurlaubter Golbaten ober Refervemanner außer ber Zeit ber aktiven Dienst leistung; Regelung des von den Zivilstraf= gerichten im Ramen ber zuständigen Milis terbehörde in derlei Fällen zu beobachtenden Verfahrens. N. 40, S. 51.

fee, soweit die Vorrathe reichen. N. 30, S. 43. Strecke bes Pofluffes von Cavanella bis Corbola; Aufhebung bes Diritto di attiraglio (Schiffzuggebühr) für diefelbe. R. 25, S. 41.

als es die Berordnung vom 8. November Streitfachen; f. Rechtsangelegenheiten außer Streitsachen.

- Stuhlrichterämter; Grundfage über die Bestreitung bes Aufwandes fur biefelben. R. 74, G. 123.
- Substripzionen auf bas Aulehen vom 26. Juni 1854 taffemäßig vollzogene; Berzeichniß deren Gesammtergebniffes. D. 17, G. 18.
- Substripzionsanlehen vom 26. Juni 1854; Unordnungen zur Durchführung bes S. 21 des Erlasses vom 5. Juli 1854 wegen theil= weiser Uberweisung ber Erträgnisse bessels ben zur Berabnunderung der Staatsschulb an die Nazionalbank. N. 5, S. 8.
  - vom 26. Juni 1854; Keftsetzung ber Ginzahlungeraten auf basselbe. R. 4, G. 6.
  - vom 26. Juni 1854; Verzeichniß des Gesammtergebnisses ber kassemäßig vollzogenen Einzeichnungen auf basselbe. R. 17, G. 18.
  - vom 26. Juni 1854; weitere Bestimmungen über die kassemäßige Behandlung der Gin-

Sum

zahlungen auf dasselbe und die Erfolgung ber Schuldverschreibungen besfelben. R. 18,

Summe zur berabminderung der Staatsschuld an die Razionalbank aus ben Erträgniffen Suft

. des Anlehens vom 26. Juni 1854 überwies sene. N. 5, G. 8.

Systemistrung, befinitive, bes Standes ber Militär=Rechnungsbeamten bei den Truppen und Branden, dann bei ben Militar : Lanbes = Rechnungsbepartements. N. 66, E [95.

T.

#### Lab--Lel

vom 26. Juni 1854. N. 18, S. 24-28.

Lag, von welchem die Verordnung über die Ginführung von Stempelmarten in Wirksam Temefer Banat; f. Banat. feit gu treten hat. R. 30, G. 43.

Taglia für Lebensrettungen; Ausbehnung ber hierüber bestehenden Vorschriften auf Kra= fau. R. 16, S. 16.

Tagmaß; Bestimmungen über bie Bemeffung der Maßengebühr für jedes berfelben. Mr. 49, ©. 71.

Taraberechnung für nicht befonders benannte zubereitete Rische in anderen hölzernen Gefaßen, als den im Zolltarife Post 14 c) genannten. N. 78, G. 127.

Tarif der Verzehrungssteuer und ber Gemeinbezuschläge zu berfelben für die Stadt Rrakau und deren Vorstädte. N. 55, G. 85.

- der Zölle; f. Zolltarif.

Tarife für den Dazio consumo murato unb forese im lombardisch-venezianischen Könia= reiche; Bekanntgebung einiger Modifikazio= nen berfelben. R. 65, S. 93.

Tarifmäßige Benennung »gerissenes Rifch= bein«; Erläuterung berfelben. R. 84, G. 145.

Taxen; f. Appertinenzialtaren.

- f. Bergfameraltaren, Berglebenstaren.

- in Siebenburgen von bem im Auslande auf ren berfelben. R. 38, G. 51, S. 4.

- von Privatproventen in Ciebenburgen: Aufhören derfelben. R. 38, G. 51, S. 4.

Telegrapheneinrichtungen an einer Pris vat-Gisenbahn; Recht der Staatsverwaltung Transferirung der Militar=Rechnungsbeam= zur unentgeldlichen Benützung berfelben. R. 20, S. 37 h).

#### Tel-Trans

Tabellen zu den Ginzahlungen auf das Anleben Telegraphenleitung fann die Staatsverwaltung lange ber Privat-Gifenbahn unentgelblich errichten. R. 20, G. 37 h).

That bestand über strafbare Handlungen beurlaubter Goldaten oter Reservemänner aus ger ihrer aktiven Dienstleistung; Regelung des von den Zivilstrafgerichten im Namen der zuständigen Militarbehörde bei deffen Erhebung zu beobachtenden Berfahrens. R. 40, ©. 51.

Theilweise Abanderung; f. Abanderung.

Theoretische Staatsprüfungen; Ausscheidung der Rechtsphilosophie aus den Gegenständen berfelben. R. 19, G. 31.

Tirol; Aftivirung der Bezirtsamter. R. 62, ©. 93.

- Aftivirung der Kreisbehörden. N. 61, G. 93.

- Anordnung über die Berwendung ber in Folge der Übertretungen des Waffenpatentes vom 18. Janner 1818 in Berfall er= fannten Waffen. R. 11, G. 14.

Festsetzung der Zahl der Notare. N. 26, S. 41.

- Wirksamkeitebeginn ber reinen Juftigbehorben und ber mit ber Bustigorganistrung? in Verbindung stehenden Gesetze. N. 64, S. 93.

Tirel »f. f. Schulräthe« für die Gymnasial und Bolksschulen = Inspektoren. R. 3, G. 2.

ber Beide nicht befindlichen Bieh; Aufhö-Todeserflärung eines Abwesenden; Berfahren bezüg'ich berfelben in Krafau. N. 85, G. 147, S. 7.

> Trantsteuer bisher in Krakau bestandene; Aufhebung berfelben. R. 55, G. 82.

ten; Bestimmung über die Bergütung ber Reiseauslagen dabei. N. 66, S. 103, S. 19.

#### Transi-Tri

Tranfitoguter, Ermächtigung bes f. f. Boll Truppen, f. f.; Erläuterung bes Patentes vom amtes Soria und bes f. fardinischen Zollamtes Vigevano gur gegenseitigen Überweifung berfelben. N. 60, G. 93.

Transitorische Berfügungen; f. Berfügungen, transitorische.

Transitozoll von Waaren, welche vom Bobensee über Vorarlberg ober Liechtenstein nach ber Schweiz ober in umgekehrter Richtung

Trieft; Festfetjung ber Bahl ber Notare. Rr. 26, ©. 41.

- Stadt und beren Gebiet; Erläuterung bes Sinnes der in den SS. 14 lit. c. 50, 73, 78 und 84 ber Jurisdifzionsnorm vom 20. November 1852 vorkommenden Worte »landtafliche Guter « in Beziehung auf Die in ber Görzer Lanotafel eingetragenen uns beweglichen Guter. R. 9, G. 14

- Wirtsamkeitsbeginn ber reinen Justizbehörden und ber mit ber Justizorganis firung in Verbindung stehenden Gefete. R. 8, ©. 12.

#### Tru-Tür

15. November 1850 und ber Verordnung vom 14. Mai 1854 bezüglich des Verbotes öffentlicher Mittheilungen über beren Bemegungen. 92. 69, G. 113.

Pflicht ber Unternehmer einer Privat-Gifen= bahn, biefe ber Militarverwaltung gur Beförderung berfelben gegen Bergutung gur Berfügung zu ftellen. R. 20, G. 37 f).

versendet werden; Aushebung besselben. N. Türkei; Kestsehung des Eingangszolles vom mit grober gelber ober rother Farbe roh über= tunchten Meschinleter bei ber Einfuhr nach Ungarn, Aroazien, Glawonien, Gerbien, bem Temefer Banate, Siebenburgen und ber Bufoming über die Grenze gegen dieselbe. Dr. 1, ©. 2.

> Bertrag über die zwischen Ofterreich, Frank reich und England am 2 Dezember 1854 geschloffene Allianz, um bem Kriege zwischen Rußland und berselben ein Ziel zu setzen und ben allgemeinen Frieden in Europa herzustellen. N. 89, G. 151.

#### 11.

#### über -- Überft

Ubereinkommen Diterreichs mit dem Großherzogthume heffen wegen Aufnahme ber anderen Staates. N. 63, S. 93.

Übergangebestimmungen zur Bilbung taugschulen. N. 80, S. 137, § 39 u. f. w.

Überlebende Chegatten; f. Chegatten, überlebende.

Überschreibung ber Stempelmarke bei inlanstellers ober Afzeptanten; Anordnungen binsichilich berfelben. N. 70, S. 113, N. 88, S. 148.

Uberfenung ber Militar = Nechnungsbeamten; Bestimmung über die Bergutung ber Reise= auslagen babei. N. 66, G. 103, S. 19.

Uberstemplung ber Stempelmarken auf Infündigungen, Ralendern, ausländischen Zei-

## Uberft-Ubertr

tungen, Gewerbs- und Handelsbüchern; Anordnungen hieruber. N. 30, G. 43.

Unterthanen des einen in den Berband bes uberftemplung ber Stempelmarken auf Bechfelblanguetten; Bezeichnung ber hiezu berechtigten Amter. N. 88, G. 148.

licher Lehramtskaubidaten für Unter=Real- übertragung der am 1. November 1854 noch giltigen Gutten= und hammerwerfstongef= fionen an britte Personen; Aufrechthaltung ber hiezu erlangten Berechtigung. M. 72, S. 121, S. 7.

bischen Wechseln mit dem Namen des Aus- Ubertretungen der Vorschriften über die Berzehrungssteuer und ben Gemeindezuschlag in der Stadt Krakau find nach bem Gefälls= strafgesche vom Jahre 1835 zu behandeln. N. 55, S. 84, S. 10.

> bes Waffenpatentes vom 18. Jänner 1818 für Tirol; Berwendung der in Folge derfelben in Berfall erfannten Baffen. R. 11, S. 14.

Übertan-Inter

Uberweisung einer Gumme aus den Ertragniffen bes Unlehens vom 26. Juni 1854 Unter Realschulen; Formulare ber Befahigur Derabminderung ber Staatsschuld an die Mazionalbant. R. 5, S. 8.

- gegenseitige, ber Transitogüter; Ermächtiaung bes f. f. Zollamtes Soria und bes f. fardinischen Zollamtes Vigevano hiezu. N.

60, S. 93,

Unbewegliche Guter; f. Guter, unbewegliche.

- Saden; f. Saden, unbewegliche.

Unerlaubte Spiele; f. Spiele, verbotene.

- Ungarn; Bestimmung bes Ginfuhrzolles vom bertunchten Meschinleber in der Ginfuhr über die türkische Grenze babin. R. 1, G. 2.
  - Bezeichnung ber bafelbst als verboten erflarten Spiele. R. 27, G. 41.
  - tragung der Privatansprüche auf das fur verfallen erklärte Bermogen ber burch bie Rriegsgerichte Berurtheilten. n. 7, G. 12.
  - Instrutzion für die fassemäßige Behandlung den f. f. Steuerämtern. N. 75, S. 125.
  - fünftige Ginrichtung ber Finangprofuratur. N. 73, S. 123.
  - Zeitpunkt ber Aftivirung ber fünf Abtheis lungen der Kinang-Landes-Direkzion daselbst. N. 21, S. 38.
- Unmittelbare Korrespondeng; f. Rorrespondenz.
- Unfittliche Gegenstände; Berfahren ber Bollämter im Kalle bes Borkommens berfelben. N. 58, S. 90.
- Unterbringung von Behörden oder Amtern verschiedener Dienstzweige in einer gemeinsamen Drelichfeit; Grundfage über bie Berrechnung Urlauber; Regelung bes von ben Zivilftrafgebes Berwaltungsaufwandes in berlei Fällen. R. 74, G. 123.
- Unternehmer der Privat-Gifenbahnbauten; Bestimmungen bezüglich ber Ertheilung von Konzessionen bierzu. N. 20, S. 31.

Unter-Urlaub

Ubertundtes Meschinleder; f. Meschinleder Unternehmungen, Privat-Gisenbahn-; f. Gifenbahnunternehmungen.

- gungszeugniffe für Lehrer an benfelben. R. 80, 3. 139.
- zweis und dreitlassige, mit Sauptschulen vereinigte; provisorische Borschriften über bie Bildung von Lehramtskandidaten für Diefelben. R. 80, S. 129.
- Unterschrift des Ausstellers oder Akzeptanten von inländischen Wechseln und beren Abfchriften über die auf benfelben befestigte Stempelmarke, Anordnung hierüber. R. 70, ©. 113, N. 88, €. 148.
- mit grober gelber ober rother Karbe roh u. Unterfuchung über Berbrechen und Bergeben; Bestimmung der Gerichte im lombardisch-venezianifchen Ronigreiche, benen dieselbe nach ber Strafprozesordnung vom 29. Juli 1853 zusteht. N. 79, G. 127,
- Erläuterung ber Borschriften über tie Aus- Untersuchungeverfahren über Berbrechen und Bergeben; Bestimmung ber im lombarbifchvenezianischen Ronigreiche nach ber Strafprozesordnung vom 29. Juli 1853 dazu bes rufenen Gerichte. N. 79, G. 127.
  - bes Baifen= und Aurandenvermogens bei Unterthanen, großherzoglich-heffische: Erforderniffe zu beren Aufnahme in ben öfterreichi= schen Unterthansverband. R. 63, S. 93.
    - verstorbene, bes Königreiches beiber Gigilien; Behandlung ihres hierlandes befindlichen beweglichen Nachlaffes. R. 76, G. 125.
    - Unterthansverband, öfterreichischer; Erforderniffe zur Aufnahme großherzoglich = heffischer Unterthauen in benfelben. R. 63, G. 93.
    - Urfunden für Kabrifanten, Sandelbreifende und Gewerbetreibende zur Legitimazion erforderliche; beren Stempelbehandlung. N. 6, S. 11.
    - Urlaube; Bestimmungen über beren Ertheilung an Militar - Rechnungsbeamte. Rr. 66, G. 106, §. 28.
    - richten im Namen ber zuständigen Militars behörde in jenen Fällen zu beobachtenden Berfahrens, wenn fie außer ber Zeit ber aftiven Dienstleiftung sich einer strafbaren Sandlung fculbig machen. R. 40, G. 51.

Ben - Ber

Benedig; Ginführung der besonderen Paftontrole zur Berhinderung bes Schleid:bandels baselbst und in einem Theile bes bortigen Grenzbezirfes. R. 81, G. 142.

Benegianisches Unleben; f. Combardisch=ve= nezianisches Unleben.

- Ronigreich; f. Lombardifch venezianifches Ronigreich.

Berantwortlichfeit ber Militar = Rechnunge= beamten; Bestimmungen ber Drganifirungeporschrift hierüber. R. 66, S. 99, SS. 13, 15, 16, 17.

Merbefferung von Druckfehlern; f. Druckfehler.

Berbot der Aus- und Durchfuhr von Waffen und Munizien nach der Moldau und Wallachei; Aufbebung besfelben. R. 82, G. 143.

- öffentlicher Mittheilungen über Bewegungen f. f. Truppen; Erlauterung bes Patentes vom 15. November 1850 und der Berordnung vom 14. Mai 1854 hierüber. N. 69, G. 113.

Berbotene Spiele; f. Spiele.

Berbrechen; Erlanterung ber Frage, in wieferne das Invalidenbenefizium wegen desfelben verloren gebe. M. 77, G. 126.

und Bergeben; Bestimmung ber Berichte, welchen im lombardisch-venezianischen Königreiche nach der Strafprozefordnung vom 29. Juli 1853 das Untersuchungsverfahren bier über gufteht. R. 79, G. 127.

Verbrecher wegen Hochverrath, Aufruhr oder Aufstand verurtheilte; Regelung bes Berfahrens bei vorläufiger Sicherstellung der aus Berfall von Baffen; f. Baffen. bem Bermogen derfelben zu erholenden Scha- Berfallenes Bermogen; f. Bermogen. denersationsprüche. N. 37, S. 47.

Berebelichung ber Militar=Rechnungsbeamten; Bestimmungen hierüber. R. 66, G. 107, S. 29.

Berein; f. Bollverein.

Bereine zum Bane von Privat = Gifenbahnen: Bestimmungen bezüglich beren Konzessionis rung. N. 20, S. 31.

Bereinigte zweis und dreiklassige Unter : Reals

Verf-Berg

schulen mit Haurtschulen: provisorische Vorschriften über die Bilbung von Legramts= fandidaten für diefelben. R. 80, G. 129.

Berfahren bei ber Gebührenbemessung von ber Erwerbung unbeweglicher Cachen burch Privat = Eifenbahnunternehmungen zu beobach= tendes. N. 50, G. 74.

der Zollämter im Falle des Vorkommens von gegen die Sittlichfeit verstoßenden Gegen= ständen. R. 58, S. 90.

gerichtliches, in Rochtsangelegenheiten außer Streitfachen; transitorische Bestimmungen us ber die Anwendung des Gefetes vom 9. Mugust 1854 in Betreff besfelben für Rrafau. N. 85, S. 145.

Untersuchungs, über Berbrechen und Berges hen; Bestimmung ber im lombardisch = ve= nezianischen Königreiche nach ber Strafprozefordnung vom 29. Juli 1853 dazu berufenen Gerichte. R. 79, G. 127.

welches wegen vorläufiger Sicherstellung ter Schadenersatiansprüche vorzukehren ist, die nach den bestehenden Gesetzen aus dem Bermögen der wegen Hochverrath, Aufruhr ober Aufstand verurtheilten Perfonen zu er= holen find; Regelung besfelben. N. 37, S. 47.

welches von den Zivilstrafgerichten im Ramen der zuständigen Militarbehörde in jenen Källen zu beobachten ift, wenn beurlaubte Soldaten oder Refervemanner außer ber Zeit ber aktiven Dienstleistung fich einer strafbaren Handlung schuldig machen; Regelung besfelben. D. 40, G. 51.

Berfassung ber neuen Gerichte; f. Gerichtsverfassung.

Berfügungen, transitorifche, für bie Ctabt Rrafan und beren Gebiet über die Anwendung des Gesetzes vom 9. August 1854 bezüglich bes gerichtlichen Verfahrens in Rechtsange= legenheiten außer Streitsachen. N. 85, S. 145.

Bergeben; Bestimmung ber Gerichte, welchen im lombardischevenezianischen Königreiche nach Berg-Berl

das Untersuchungsverfahren hierüber zusieht. Verluft des Invalidenbenefiziums; Erläuterung N. 79, G. 127.

- Bergleichsversuch; Lösung ber Frage, ob in Talmagien auch nach ber Ginführung ber Berminderung der Staatsschuld an die Ragioneuen Gerichtsverfaffung die Vorladung hierzu der gerichtlichen Klage vorauszugehen habe. N. 83, G. 145.
- Bergutung der Gebühren bei der Bieraussuhr Bermogen, bewegliches, verftorbener Unterthas aus ben geschloffenen Städten; Underungen in ben biegfälligen Bestimmungen vom 19. Dezember 1852. N. 43, C. 54.
  - ber Rosten vom Militar-Arar für Amtehandlungen ber Zivilgerichte im Namen ber zuständigen Militärbehörde bei strafbaren handlungen beurlaubter Goldaten ober Refervemanner außer ihrer aktiven Dienftleiftung: Bestimmungen hierüber. R. 40, G. 51.
  - ber Reiseauslagen bei Uibersetzungen ber Militar=Rechnungsbeamten; Bulaffigfeit berfelben. 92, 66, G. 103, S. 19.
  - ber Verpflegung ber Militarmaunschaft auf dem Durchzuge; Festsetzung berselben für das Berwaltungsjahr 1855. N. 54, G. 79.
- Berhandlungen, gerichtliche, in Rechtsangelegenheiten außer Streitsachen; transitorische Bestimmungen über die Anwendung des Ge für Krakau. N. 85, S. 145.
- Berhinderung bes Schleichhandels in Benedig und einem Theile bes bortigen Grenzbegirtes; Einführung der besonderen Paffontrole Beröffentlichungen von Bewegungen f. f. bierzu. N. 81, G. 142.
- Berlaffenschaft, bewegliche, verftorbener Unterthanen des Königreiches beider Cicilien bierlandes befindliche; Behandlung berfelben. N. 76, S. 125.
- Berlaffenschaften; transitorische Verfügungen über die Anwendung des Gesetzes vom 9. August 1854 bezüglich des dabei zu beobachtenden gerichtlichen Verfahrens für die Stadt Krafau und deren Gebiet. Rr. 85, G. 145.
- Berlegung, zeitweilige, bes Zollamtes Gebastiansberg nach Komotau. N. 59, G. 91.

Verl-Verord

ber Strafprozefordnung vom 29. Juli 1853 Berleihung, Bergmerfe; f. Bergmerfeverleihung.

ber Frage, in wieferne berselbe burch ein Berbrechen verbunden ift. N. 77, G. 126.

- nalbank durch bie aus den Erträgniffen bes Unlebens vom 26. Juni 1854 dogu überwiefene Gumme. R. 5, G. 8.
- nen des Königreiches beider Sicilien bier= landes befindliches; Behandlung besfelben. N. 76, G. 125.
- der Waisen und Kuranden; Justrukzion für die kaffemaßige Behandlung besselven bei ben f. f. Steuerämtern in Ungarn, Kroazien u. f. w. N. 75, S. 125.
- der wegen Sochverrath, Aufruhr oder Aufstand verurtheilten Perfonen; Regelung bes Verfahrens wegen vorläufiger Sicherstellung etwaiger aus bemseiben zu erholenden Schabenersagansprüche. N. 37, S. 47.
- für verfallen erklärtes, der durch die Rriegs= gerichte in Ungarn, Kroazien u. f. w. Berurtheilten; Erläuterung ber Borfdriften us ber die Austragung der Privatansprüche auf dasfelbe. R. 7, G. 12.
- sepes vom 9. August in Betreff derfelben Bermogensantheil, welcher in Siebenburgen im Grunde bes Sachsenrechtes von dem uberlebenden Chegatten angesprochen wird; beffen Gebührenbehandlung. R. 67, G. 111.
  - Truppen; Erläuterung bes Patentes vom 15. November 1850 und der Verordnung vom 14. Mai 1854, welche diese verbieten. N. 69, S. 113.
  - Berordnung vom 29. Jänner 1853; Wirffamfeitsbeginn berselben in Siebenburgen. R. 87, G. 148.
    - vom 28. März 1854 über die Einführung von Stempelmarten; Wirtsamteitsbeginn berfelben und ber bamit gusammenhängenden Anordnungen. N. 30, S. 43.
    - vom 14. Mai 1854 über das Berbot der Beröffentlichungen von Truppenbewegungen; Erläuterung berfelben. 92 69, G. 113.

#### Berord - Bertr

- ber Stempelpflicht bei inländischen Wechseln noch auf eine andere Urt, als es biefelbe festfest, Genüge zu leiften. R. 88, G. 148.
- Berpachtung ber von Bergbehörden ertheilten und am 1. November 1854 noch giltigen Hütten = und hammermerkstonzessionen an erlangten Berechtigung. R. 72, G. 121, S. 7.
- Verpflegung ber Militarmannschaft auf bem Durchzuge im Verwaltungsjahre 1855; Festfetung ber Bergutung hiefur. R. 54, G. 79.
- Berrechnung bes Verwaltungsaufwandes in Källen, wo Behörden oder Alemter verschiedener Dienstzweige in einer gemeinsamen Dertlich feit untergebracht find; Grundfage für bicfelbe. R. 74, G. 123.
- Berschiedene Dienstaweige; f Dienstaweige. Berfendung von Baaren vom Bobenfee über Vorarlberg und Liechtenstein nach ber Schweiz ober in umgefehrter Richtung; Aufhebung bes Transitozolles babei. R. 2, G. 2.
- Berfetung bes Rebenzollamtes Racsa von ber Bermeife; beren Ertheilung an Militar = Rechzweiten in die erste Rlasse. R, 68, G. 113.
- Berforgung ber Militar = Rechnungsbeamten, ihrer Witwen und Waifen; Bestimmung bierüber. R. 66, G. 107, S. 30.
- Brforgungegrundfage fur Beamte im Allgemeinen wirtsame; Unwendung berselben auf Militär=Rechnungsbeamte, beren Witmen und Baifen. R. 66, G. 107 S. 30.
- Berftorbene Unterthanen bes Ronigreiches bei befindlichen beweglichen Nachlasses. N. 76, G. 125.
- Berfuch eines Bergleiches; lofung ber Frage, ob Bergehrungesteuertarif für bie Ctabt Rrain Dalmazien auch nach ber Ginführung ber zu ber gerichtlichen Klage vorauszugeben habe. R. 83, G. 145.
- Bertrag, Handels = und Boll =, vom 19. Kebruar Berzollung; f. Boll. 1853; Stempelbehandlung ber in Bollzichung Bergoll ung befugnif bes Bollamtes Reigenbes Artifels 18 besfelben für Kabrifanten, forderlichen Leginmazionsurfunden. R. 6, G. 11.

#### Bertr - Bieh

- Berordnung vom 8. November 1854; Gestattung, Bertrag mit ber großherzoglich : hessischen Regierung über bie Aufnahme wechselseitiger Unterthanen in ben gegenfeitigen Unterthans= perband. R. 63, G. 93.
  - zwischen Desterreich, Frankreich und England über die am 2. Dezember 1854 geschloßene Allianz. R. 89, S. 151.
  - dritte Personen; Aufrechthaltung ber hiezu Berurtheilte durch die Kriegsgerichte in Ungarn, Kroazien u. s. w.: Erläuterung ber Vorschriften über bie Austragung ber Privataniprüche auf bas für verfallen erflärte Bermogen berfelben. R. 7, G. 12.
    - wegen Sochverrath, Aufruhr oder Aufstand: Regelung bes Verfahrens wegen vorläufig vorzukehrender Sicherstellung ber Schadenerfaganfpruche, bie aus bem Bermogen berfelben zu erholen find. R. 37, G. 47.
    - Bermaltungsaufmand; Grundfage über bie Verrednung besselben in Källen, mo Behörben ober Memter verschiedener Dienst= zweige in einer gemeinsamen Dertlichkeit untergebracht find. R. 74, G. 123.
    - Bermaltungsauslagen; f. Auslagen.
    - nungebeamte steht jedem mittel = oder un= mittelbaren Amtevorstande gu. Dt. 66, G. 100, §. 14.
    - Bermendung ber in Tirol für Uebertretungen bes Waffenpatentes vom 18. Jänner 1818 in Verfall erkannten Waffen. N. 11, G. 14.
      - von Lehrlingen und BilfBarbeitern bei Buts ten= und hammergewerben bleibt beren Inbabern vorbehalten. R. 72, G. 121, S. 5.
  - ber Sicilien; Behandlung ihres hierlandes Bergehrungefteuer, allgemeine; Wiedereinführung berfelben in ber Stadt Krafau. n. 55, S. 82.
    - fau und beren Borftabte. R. 55, G. 85.
  - neuen Gerichtsverfassung die Borladung bier- Bergeichniß bes Gesammtergebniffes ber faffemäßig vollzogenen Substripzionen auf bas Anleben vom 26. Juni 1854. R. 17, G. 18.
    - - bein; beffen Erweiterung. N. 59, G. 91.
  - Dandelfreifende und Gewerbetreibende er Dichtare; Aufhoren berfelben in Ciebenburgen von dem im Auslande auf der Weide nicht befindlichen Vieh. N. 38, G, 51, G. 4.

Vi -- 23 pr

Vigevano; Ermächtigung bes bafigen t. farbi Borausgehen ber Borlabung jum Bergleiche nischen Zollamtes und bes t. t. Zollamtes Transitogüter. N. 60, S. 93.

Bolksichulen; Festfepung der Gehalte, Diaten-Infpigirung berfelben beftellten Schulrathe. N. 3, S. 2.

Volksschulen-Inspektoren; Festsegung bes Gehaltes, ber Diatenflaffe, Rategorie und ber Funkzionen berfelben. N. 3, G. 2.

- Bollziehung ber Bestimmungen in Angelegen Bormundichaftsangelegenheiten; tranfitoheiten konzessionirter Privat = Gisenbahnen gehört vor die administrativen Behörden. N. 20, S. 38, S. 13.
  - des Artifels 18 des Handels= und Zollver= Stempelbehandlung ber für Fabrifanten, forderlichen Legitimazionsurfunden. R. 6, S. 11.
- Vorarlberg; Attivirung ber Bezirksämter. R. 62, S. 93.
  - Uftivirung der Rreiebehörden. R. 61, G. 93.
  - Aufhebung des Transitozolles von den vom Bodensee über dasselbe und Liechtenstein nach der Saweiz oder in umgekehrter Richtung versendeten Waaren. N. 2, G. 2.
  - Festschung der Zahl der Rotare. N. 26, S. 41.
  - Wirksamkeitsbeginn der reinen Justizbehör-Berbindung stehenden Gesetze. N. 64, S. 93.

Vor - Bornb

versuche; s. Vergleichsversuch.

Soria zur gegenseitigen Uiberweifung ber Bortommen von gegen die Sittlichkeit verstoßenden Gegenständen bei den Zollämtern; Bestimmungen ihred Verfahrens dabei. N. 58, S. 90.

- flaffe, Kategorien und Funkzionen ber zur Borladung zum Bergleichsversuche; Lösung ber Frage, ob diefelbe in Dalmagien auch nach Einführung ber neuen Gerichtsverfassung ber gerichtlichen Rlage vorauszugehen habe. N. 83, ©. 145.
  - Borläufige Sicherftellung; f. Gicherftellung. rische Verfügungen für Krakau über die Unwendung des Gesetzes vom 9. August 1854 betreffend das gerichtliche Verfahren in denfelben. N. 85, G. 145.
- trages vom 19. Kebruar 1853 bezüglich der Borfdrift über bie Organistrung der Militärs Rechnungsbranche. N. 66, S. 95.
- Sandelsreisende und Gewerbetreibende er Borfdriften, provisorische, über die Bildung von Lehramtskandidaten für zwei- und dreiflassige mit Hauptschulen vereinigte Unter-Mealfchulen. R. 80, G. 129.
  - über die Austragung der Privatansprüche auf das in Ungarn, Kroazien u. s. w. für verfallen erklärte Vermögen der durch die Kriegsgerichte Berurtheilten; Erläuterung derfelben. R. 7, G. 12.
  - über die Belohnung für Lebendrettungen; Ausdehnung derfelben auf das Großherzog= thum Krafau. N. 16, S. 16.

ben und ber mit ber Juftigorganifirung in Borübergebende Berfügungen; f. Berfügungen, transitorische.

203.

#### Waa - Waff

Maaren vom Bodenfee über Vorarlberg und Liechtenstein nach ber Schweiz ober in umge-Transitozolles von denfelben. R. 2, G. 2.

Mache; f. Finanzwache, Grenzwache.

- Waffen; Aufhebung bes Verbotes der Aus- und Durchfuhr derselben nach der Moldau und Wallachei. N. 82, S. 143.
  - patentes vom 18. Janner 1818 für Tirol

#### Waff

in Verfall erkannte; beren Verwendung. N. 11, S. 14.

- tehrter Richtung versendete; Aufhebung des Baffengebrauch der im Rameralbezirke Leit= merit neu organisirten Finanzwache; Geltung der dieffalls bestehenden, so wie der mit Berordnung vom 15. Oftober 1853 er= laffenen Borschriften. R. 53, G. 79, §S. 7. und 8.
- in Folge von Uibertretungen des Waffen- Waffenpaß; Aufnahme ber Personsbeschreibung und der eigenhändigen Fertigung ober bes

#### Waff - Wer

auf welchen berfelbe lautet. Dt. 12, G. 14.

- Maffen patent vom 18. Janner 1818 für Tirol; Berwendung der in Folge von Uibertretungen besfelben in Berfall erfannten Baffen. Diebereinführung ber allgemeinen Bergeh-92. 11, S. 14.
- Waisen der Militär=Rechnungsbeamten; Unwendung der für Beamte im Allgemeinen gel- Wiederherstellung der beim Baue einer Pris tenden Penfions = und Versorgungsgrundsäße auf biefelben. R. 66, G. 107, §. 30.
- Baifenvermögen; Instrutzion für die taffe mäßige Behandlung besfelben bei ben f. f. Steueramtern in Ungarn, Rroazien u. f. m. Wirksamkeit bes Familienrathes hat für Krakau N. 75, S. 125.
- Walderträgniß in Siebenburgen; Aufhören ber Einkommensteuer bavon. N. 38, G. 51, S. 4
- Wallachei; Aufhebung des Berbotes der Ausund Durchfuhr von Waffen und Munizion babin. N. 82, S. 143.
- Wechsel, inländische; Anordnung über ben Gebranch ber Stempelmarken bei Ausstellung berfelben. R. 70, G. 113.
  - inländische; Gestattung, rücksichtlich beren Stempelpflicht noch auf eine andere Urt, als es die Verordnung vom 8. November 1854 festfett, Benuge zu leiften. M. 88, G. 148.
- Wechselblanquette; Gefanntgebung ber gur Überstemplung ber auf benselben befestigten Stempelmarken bestimmten Amter. N. 88, S. 148.
- Wege beim Baue einer Privat-Gifenbahn beschäbigte; Pflicht zu beren Wiederherstellung und fünftiger Erhaltung. N. 20, G. 36, c).
- Beide; Aufhören der Biehtaren in Giebenburgen vom Bieh, bas fich nicht im Muslande auf derselben befindet. D. 38, G. 51, S. 4.
- Beife, Art und, der Gebührentrichtung von Lottogewinnsten. N. 41, G. 52.
- Weißigung einer gemeinsamen Ortlichfeit, morin Behörden oder Amter verschiedener Dienstzweige untergebracht find; Grundfate über die Bestreitung ber Auslagen hiefür. N. 74, G. 123.
- Merte; f. hammerwerfe, huttenwerfe.

#### Wert - Wirt

- amtlich bestätigten Sandzeichens besjenigen, Wertführer, befähigte; Bestellung berselben bei jenen Hütten= und Hammerwerken, deren Inhaber die gewerbliche Befähigung hierzu nicht besigen. R. 72, S. 121, SS. 4, 7.
  - rungssteuer in ber Stadt Arafau. N. 55, S. 82.
  - vat = Eisenbahn beschädigten oder zerstörten Bruden, Wege, Stege ober fonftigen Rommunikazionsmittel liegt ber Unternehmung ob. N. 20, S. 36 c).
  - in Rechtsangelegenheiten außer Streitsachen aufzuhören. N. 85, S. 147, S. 9.
  - bes Patentes vom 24. Oftober 1852 und ber Verordnung vom 29. Jänner 1853 in Siebenburgen; Bestimmung in Betreff berfelben. R. 87, G. 148.
  - Wirksamfeitebeginn ber Bestimmung über bie Zollbehandlung des mit grober gelber ober rother Farbe roh übertunchten Meschinlebers bei ber Ginfuhr über die türkische Grenze in einige Kronlander. N. 1, G. 2.
    - der die Aufnahme der Perfonsbeschreibung und ber eigenhändigen Fertigung ober des amt= lich bestätigten Sandzeichens in ben Waffenpag betreffenden Berordnung. N. 12, G. 14.
    - ber geänderten Bestimmungen vom 19. Des gember 1852 über bie Gebührenentrichtung bei ber Biererzeugung in ben geschlossenen Städten und bei der Biereinfuhr in dieselben, bann die Gebührenructvergütung bei ber Bierausfuhr aus diesen Orten. N. 43, G. 54.
    - ber neuen gesetlichen Bestimmungen über bie politische Geschäfts- und Richteramtspraris, sowie über die praktischen, politischen und Richteramtsprüfungen im gangen Reiche obne bes lombardisch = venezianischen Königreiches und Dalmazien. R. 44. G. 57.
    - ber neuen gesetslichen Bestimmungen über die zur Ausübung der Aldvokatur erforderliche praftische Prüfung und über die gur Bulaffung zu berfelben erforderliche Befchäfte

Mirf

disch = venezianischen Konigreiches und Dal= mazien. N. 46, G. 66.

- Wirksamfeitsbeginn ber reinen Justigbehörden und ber mit ber neuen Justizorganisazion in Verbindung stehenden Gesche im Sprengel bes Debenburger, Großwardeiner und Eperiefer Oberlandesgerichtes. N. 24, S. 39.
  - ber reinen Justigbehörden und der mit der neuen Justizorganisazion in Verbindung stehenden Gesetze im Sprengel des Vesther Dberlanbesgerichtes. N. 10, S. 14.
  - ber reinen Justigbehörden und ber mit ber neuen Justizorganisazion in Verbindung ste= henden Gesetze in Gorz, Gradista, Istrien und ber Stadt Triest mit ihrem Gebiete. N. 8, S. 12.
  - ber reinen Justigbehörden und ber mit ber neuen Justizorganisazion in Verbindung stehenden Gefete in Kroazien und Clawonien. N. 29, S. 43.
  - ber reinen Justigbehörden und ber mit ber neuen Juftizorganisazion in Berbindung stehenden . Gefete in Siebenburgen. R. 51, S. 77.
  - der reinen Justizbehörden und der mit der neuen Justizorganisazion in Verbindung stebenden Gesetze in Tirol und Vorarlberg. N. 64, S. 93.

Wirf-Woim

- praxis im gangen Reiche ohne bes lombar- Birtfamteitebeginn ber Berordnung über ben Gebrauch der Stempelmarfen bei Ausstellung inländischer Wechsel R. 70 S. 113.
  - ber Berordnung vom 28. Märg 1854 über die Einführung von Stempelmarken. N. 30, S. 43.
  - der Berordnung, wodurch der Ginfluß ber allgemeinen Gewerbsbehörden auf die Bewilligung zur Errichtung und zum Betriebe aller hammer = und huttenwerke normirt wird. N. 72, S. 120.
  - ber Berordnung, womit die tarifmaßige Benennung »geriffenes Fischbein« erläutert wird. N. 84, G. 145.
  - ber Berordnung, womit gestattet wird, ber Stempelpflicht rücksichtlich inländischer Wechfel noch auf eine andere Urt, als es die Berordnung vom 8. November 1854 fest= fest, Genüge zu leiften. R. 88, G. 148.
  - mehrerer Abanderungen und Berichtigungen bes allgemeinen Zolltarifes vom 5. Dezem= ber 1853. N. 71, S. 115.
  - Wirfungefreis ber Militar-Rechnungebeamten. N. 66, S. 95.
  - Wit wen ber Militar-Rechnungsbeamten find nach den für Beamte im Allgemeinen bestehenben Pensions und Verforgungsgrundsäten zu behandeln. R. 66, S. 107, S. 30.

Wojwodschaft, serbische; s. Gerbien.

3.

3ahl-3eit

Bahl ber Rotare; beren Festfegung für Dfter Zeitweilige Berlegung; f. Berlegung. reich ob und unter ber Enne, Salzburg, Steiermark u. s. w. N. 26, S. 41.

Bahlung; f. Bestreitung, Entrichtung. Beitpunkt ber Aftivirung; f. Aftivirung.

- ber Wirksamfeit; f. Wirksamfeitsbeginn.

Beitungen, ausländische, politischen Inhaltes; Bestimmung über die Berfehung jener mit die f. f. Postverwaltung geschieht. N. 30, S. 43.

#### Beit-3im

Beugniß gur Befähigung ale Lehrer an Unter-Realschulen; Formulare hiezu. N. 80, S. 139.

Beugniffe von Behörden deutscher Bollvereinsstaaten für beren Fabrifanten, Banbelereis sende und Gewerbetreibende als Legitima= zionen ausgefertigte, find stempelfrei. D. 6, ©. 11.

ber Stempelmarte, deren Bezug nicht durch Bimmer : Ginricht ung gebührt den Militars Rechnungsbeamten bei beren Bequartierung. N. 66, S. 103, S. 19.

3iv-3ollb

- Bivil-Strafgerichte; f. Strafgerichte bes 3i-3 olltarif vom 5. Dezember 1853; Befanntgevilstandes.
- Boll; beffen Restsetzung bei der Ginfuhr bes mit grober gelter ober rother Farbe roh übertunchten Meschinleders über die türkische Grenze nach Ungarn, Kroazien, ber Bukowina u. f. w. N. 1, S. 2,
  - Transitos, von Durchfuhrwaaren, welche vom Bodensce über Vorailberg und Liechtenstein nach ber Schweiz ober in umgekehrter Michtung versendet werden; Aufhebung desselben. N. 2, G. 2.
- Bollamter des Bollvereines; probeweise Ginfuhrung ber Ginrichtungen bezüglich ber Organifazion berselben im Kameralbezirte Innebruck. N. 39, S. 51.
  - bes Zollvereines, probeweise Ginführung ber Einrichtungen bezüglich ber Drganisazion berselben im Rameralbezirfe Leitmerit. R. 53, G. 77.
  - Verfahren berfelben beim Vorkommen von gegen bie Sittlichkeit verftoffenben Begen= ständen. 91. 58, G. 90.
- Bollamt, Rebens, zu Racsa; beffen Versetzung von der zweiten in die erste Rlasse. R. 68, S. 113.
  - ju Reitenhain; Befugniferweiterung besfelben. R. 59, S. 91.
  - -- zu Gebaftiansberg; beffen zeitweilige Berlegung nach Komotau. N. 59, S. 91.
  - zu Soria; f. f., Ermächtigung besselben und bes f. sardinischen Zollamtes zu Vigevano Zubereitete nicht besonders genannte Fische; zur gegenseitigen Überweisung ber Transitogüter. N. 60, S. 93.
  - zu Vigevano, f. sarbinisches; Ermächtigung besselben und des f. k. Zollamtes zu Soria jur gegenseitigen Überweisung der Transt Bulaffung gur Advokatenprufung; neues Gefet togüter. N. 60, S. 93.
- Bollbehandlung des mit grober gelber oder rother Farbe roh übertunchten Meschinleders bei der Ginfuhr über die türkische Grenze nach Ungarn, Kroazien, ber Bukowina u. s. w. N. 1, G. 2.

3out -3ul

- bung mehrerer Abanderungen und Berichtigungen besselben. D. 71, G. 115.
- vom 5. Dezember 1853 Poft 14 c); Festset= zung ber Tara für nicht benannte zubereis tete Fische, wenn sie in anderen als ben bort genannten hölzernen Gefäßen vorfom= men. N. 78, G. 127.
- vom 5. Dezember 1853 Post 63, al: Erläuterung der daselbst vortommenden Benennung »geriffenes Rifdbein. M. 84, G. 145.
- Bollverein, beutscher; probeweise Ginfahrung ber Einrichtungen besselben bezüglich ber Organisazion ber Bollamter und ber Grengwache im Rameralbezirfe Innebruck. Dir. 39, ©. 51.
  - beutscher; probeweise Ginführung ber Ginrichtungen besselben bezüglich ber Drgantsazion der Zollämter und der Kinangwache im Rameralbezirke Leitmerit. D. 53, G. 77.
- Bollvereinsstaaten, beutsche: Behandlung ber aus benfelben in die Grabt Krafau eingeführten fteuerkaren Artifel. N. 55, S. 84, S. 9.
  - beutsche; Stempelfreibeit ber von bortigen Behörden für deren Fabrikanten, Sandelsreisende und Gewerbetreibende als Legitima= zionen ausgefertigten Zeugniffe. R. 6, S. 11.
- Zollvertrag vom 19. Februar 1853; Stempelbehandlung der in Wollziehung des Artikels 18 desfelben für Fabrikanten, Sandelereis sende und Gewerbetreibende erforderlichen Legitimaziondurfunden. D. 6, G. 11.
- Taraberechnung für jene, welche in anderen als in den im Zelltarife Post 14 c) genann= ten hölzernen Gefaßen vorkemmen. D. 78, S. 127.
- für das gange Reich ohne des lombardisch= venezianischen Konigreiches und Dalmazien über die hiezu erforderliche Geschäftspraxis. N. 46, S. 66.
  - jur Advokatenprüfung; neues Gefet für bas lombardisch = venezianische Königreich über

3 u1 — 3 uft

47, ©. 68.

- Zulassung zur Notariatsprüfung; neues Gesetz über die hiezu erforderliche Geschäftspraxis in jenen Aronländern, für welche die Notariatsordnung vom 29. September 1850 erlaffen wurde. N. 48, S. 69.
- Bufchlag, Gemeindes, zur allgemeinen Bergehrungesteuer für die Stadt Krakau und deren Vorstädte; Tarif der Gebühren an bemfelben. N. 55, S. 85.
- Bufchlage gu ben bireften Steuern; beren Ausschreibung für das Verwaltungsjahr 1855. N. 38, S. 50.
- Bustandigkeit der Amortistrung von Dbligazionen des lombardisch = venezianischen Anles hens vom Jahre 1850. N. 28, S. 42.
  - der Gerichte im lombardisch = venezianischen Ronigreiche zum Untersuchungsverfahren über Verbrechen und Vergeben nach ber Strafprozefordnung vom 29. Juli 1853. N. 79, G. 127.
  - der Gerichtsbarkeit gegen Militär-Rechnungs-Zweiklassige Unter-Realschulen; s. Unterbeamte in Straffällen und geistlichen Ungelegenheiten. D. 66, G. 95.

3uft-3wei

- die hiezu erforderliche Geschäftspraxis. N. Zuständigkeit der Handelsgerichte im lombars disch=venezianischen Königreiche und Dalma= gien zu Konkursverhandlungen; Erläuterung der SS. 71 und 69 zweier Patente vom 20. November 1852 hierüber. N. 52, S. 77.
  - gegenseitige, der Gerichtshöfe erfter Instang und ber städtisch = belegirten Bezirregerichte (Stadtpraturen, städtisch-belegirten Gerichte) zur Ausübung der Perfonal= und Realge= richtsbarkeit; löfung ber Zweifel hierüber. N. 35, S. 46.
  - 3meifel über die Amortistrung der Obligazionen bes lombardisch-venezianischen Unlehens vom Jahre 1850; Behebung berseiben. N. 28, S. 42.
    - -- über die gegenseitige Kompetenz ber Gerichts= höfe erster Instanz und der städtisch = dele= girten Bezirksgerichte (Stadtpraturen, ftadtisch=belegirten Gerichte) zur Ausübung ber Personal= und Realgerichtsbarkeit; Lösung derfelben. N. 35, G. 46.
    - Realschulen.



# Landes-Megierungs-Blatt

für das

Krafauer Verwaltungsgebiet.

Jahrgang 1854.

Erste Absheilung.

I. Stuck.

Ausgegeben und versendet am 15 September 1854.

# DAURUUTA BAQDU KRAJOWEGO

dla

OBREBU ZABZABU KRAKOWSKIEGO.

Rek 1854.

Oddział pieruszy.

Zeszyt I.

Wydany i rozestany dnia 15 Września 1854.

1.

## Erlaß des Finanzministeriums vom 25. August 1854,

(Reiche-Gefethblatt, LXXVI. Stud, Rr. 219, ausgegeben am 2. September 1854),

betreffend die Zollbehandlung des mit grober gelber oder rother Farbe roh überstünchten Meschinleders bei der Einfuhr über die Grenze gegen die Türkei, in die Kronländer Ungarn, Kroazien und Slavonien, Serbien mit dem Temeser Banate, Siebenbürgen und Bukowina.

Mit grober gelber oder rother Farbe roh übertünchtes Meschinleder unterliegt in der Einfuhr über die Grenze gegen die Türkei, in die Kronlander Ungarn, Kroazien und Slavonien, Serbien mit dem Temeser Banate, Siebenbürgen und Bukowina nach der Tarifs=Post 62, a) als gemeines Leder dem Einfuhrzolle von 7 fl. 30 kr. per Zentner netto.

Diese Bestimmung hat in Wirksamkeit zu treten, sobald sie den Zollämtern bekannt wird.

Baumgartner m. p.

2

## Erlaß des Finanzministeriums vom 26. August 1854,

(Reichs-Gesethlatt, LXXVI. Stück, Nr. 220, ausgegeben am 2. September 1854), betreffend die Aufhebung des Transito - Zolles von Waaren, welche vom Bodensee über Vorarlberg und Liechtenstein nach der Schweiz oder in umgekehrter Richtung versendet werden.

In Folge Allerhöchster Entschließung vom 18. August 1854 ist, und zwar vom 15. September 1854 angefangen, von Durchfuhrwaaren, welche aus einem öster=reichischen Bodensee=Hafen über Lorarlberg und Liechtenstein nach der Schweiz, oder in umgekehrter Richtung aus der Schweiz über einen österreichischen Bodensee=Hafen versendet werden, kein Durchfuhrzoll einzuheben.

Baumgartner m. p.

3.

## Verordnung des Ministers sür Kultus und Unterricht vom 28. August 1854,

(Reichs-Gesethlatt, LXXVI. Stück, Ar. 221, ausgegeben am 2. September 1854), wirksam für sammtliche Kronländer, mit Ausnahme des lombardisch-venezianischen Königreiches und der Militärgrenze, womit die Allerhöchsten Entschließungen über die Festsethung der Gehalte und der Diätenklasse, der Kategorien und der Funkzionen der Schulräthe kundgemacht werden.

Seine k. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom

#### 1.

## Rozrządzenie Ministerstwa Skarbu z dnia 25 Sierpnia 1854,

(Dziennik Praw Państwa, część LXXVI., Nr. 219, wydana dnia 2 Września 1854),
tyczące się postępowania w drodze celnéj z skórą meszynową powleczoną farbą
grubą, żółtą lub czerwoną przy wprowadzaniu takowej przez granicę od Turcyi do
krajów Koronnych Węgier, Kroacyi i Ślawonii, Serbii z Banatem Temeskim, Siedmiogrodu i Bukowiny.

Skóra meszynowa, powleczona farbą grubą, żółtą lub czerwoną, podlega gdy się ją wprowadza przez granicę od Turcyi do Krajów Koronnych Węgier, Kroacyi i Ślawonii, Serbii z Banatem Temeskim, Siedmiogrodu i Bukowiny stosownie do pozycyi taryfy 62 a) jako skóra prosta opłacie cła wchodowego w kwocie 7 ZłR. 30 kr. od cetnara netto.

Niniejszy przepis wejdzie w wykonanie, jak skoro dojdzie do wiadomości urzędów celnych.

#### 2

Rozrządzenie Ministerstwa Skarbu z dnia 26 Sierpnia 1854, (Dziennik Praw Państwa, część LXXVI., Nr. 220, wydana dnia 2 Września 1854), cace sie zniesienia cła przechodowego od towarów, przesyłanych od jezio

tyczące się zniesienia cła przechodowego od towarów, przesyłanych od jeziora Kostnickiego przez Forarlberg i Liechtenstein do Szwajcaryi lub w kierunku odwrotnym.

W skutku Najwyższego Postanowienia z dnia 18 Sierpnia 1854 nie będzie się pobierać zacząwszy od 15 Września 1854, cła przechodowego od towarów, przesyłanych z portu austryackiego jeziora Kostnickiego przez Forarlberg i Liechtenstein do Szwajcaryi lub w kierunku odwrotnym z Szwajcaryi przez port austryacki w jeziorze Kostnickiem.

## Baumgartner m. p.

## 3.

## Rozporządzenie Ministra Wyznań i Oświecenia z dnia 28 Sierpnia 1854,

(Dziennik Praw Państwa, część LXXVI., Nr. 221, wydana dnia 2 Września 1854),

obowiązujące we wszystkich Krajach Koronnych, z wyjątkiem Królestwa Lombardzko – Weneckiego i Pogranicza wojskowego,

mocą którego ogłasza się Najwyższe postanowienia, tyczące się oznaczenia płacy, klasy dyetalnej, kategoryj i funkcyj radzców szkolnych.

Jego C. K. Apostolska Mość raczył Najwyższém Postanowieniem z dnia 10

10. November 1852 den ferneren Bestand der Gymnasial= und Volksschulen=Inspektoren als Organe der nen zu gestaltenden politischen Länderstellen, und nachdem inzwischen die Organistrung dieser Behörden erfolgt ist, mit Allerhöchsten Entschlies sungen vom 15. und 28. Juli 1854 nähere Bestimmungen über die Gehalte und die Diätenklasse, die Kategorien und die Funkzionen der Schulräthe festzusetzen geruht.

Auf Grundlage dieser Allerhöchsten Entschließungen wird Rachstehendes ange-

ordnet:

Titel, Rang und Gehalt der Schulräthe.

S. 1.

Die Gymnasial= und Bolksschulen-Inspektoren haben den Titel »k. k. Schul= räthe«, den Rang als jüngste Käthe der Landesstelle, welcher sie zugetheilt sind, und werden in die siebente Diätenklasse eingereiht. Sie bilden einen Konkretalstatus mit der gleichen Besoldungs=Ubtheilung von sechzehnhundert Gulden und achtzehn= hundert Gulden und mit dem Borrückungsrechte nach den darüber im Allgemeinen bestehenden Borschriften. Die Schulräthe in Wien beziehen überdieß ein Quar= tiergeld von je dreihundert Gulden jährlich, und jene in Triest ein solches mit jährlichen Sinhundert Gulden.

Rategorien der Schulräthe.

S. 2.

Mit Rücksicht auf die verschiedenen Schulen und die Bedürfnisse der einzelnen Kronländer wirken die Schulräthe entweder als Gymnasials oder als VolksschulensInspektoren oder sie vereinigen die Funkzionen beider. Auch erhalten sie nach Umständen die Bestimmung, die Schulen eines benachbarten Kronlandes oder Verswaltungsgebietes regelmäßig zu inspiziren, und die bezügliche Landesstelle in der Beaussichtigung und Leitung der Schulen instrukzionsmäßig zu unterstützen.

**6.** 3.

Die Inspizirung der Realschulen wird vor der Hand und in so lange, als nicht gesteigerte Bedürfnisse andere Maßnahmen erheischen, je nach der individuellen Eignung entweder einem Gymnasial= oder einem Bolksschulen=Inspektor übertragen

S. 4.

Der jedem Schulrathe anzuweisende Inspekzionskreis, sowie die Gattung der von ihm zu inspizirenden Schulen, wird in jedem Ernennungsfalle bestimmt werden.

Umtewirksamfeit und Stellung der Schulrathe.

§. 5.

Die Funkzionen und die Stellung der Schulräthe erhalten durch folgende allgemeine Bestimmungen, deren Ausführung durch genauere Instrukzionen geregelt werden wird, ihre Begrenzung:

a) Die Schulräthe sind zunächst inspizirende Organe der politischen Landesstelle. Sie haben über Anordnung des Landes-Chefs Bereisungen des Landes vor-

Listopada 1852 utrzymać nadal inspektorów szkół gimnazyalnych i szkółek dla ludu, jako organa Rządów Krajowych, nowo uorganizować się mających, i oraz, gdy tymczasem nastąpiła organizacya tychże władz, Najwyższemi Postanowieniami z dnia 15 i 28 Lipca 1854 wydać bliższe przepisy tyczące się płacy, klasy dyetalnéj kategoryj i funkcyj radzców szkolnych.

Na zasadzie wyż wspomnionych Najwyższych Postanowień rozporządza się, co następuje:

Tytuł, ranga i płaca radzców szkolnych.

S. 1

Inspektorowie szkół gimnazyalnych i szkółek dla ludu mają tytuł C. K. radzców szkolnych, rangę najmłodszych radzców tych Rządów krajowych, którym są przydzieleni, i umieszczeni są w siódméj klasie dyetalnéj. Stanowią jeden stan konkretalny z równym oddziałem płacy tysiąca sześciuset i tysiąca ośmiuset Złotych Reńskich i mają prawo posuwania się wyżej stosownie do ogólnych w tej mierze przepisów. Radzcy szkolni w Wiedniu pobierają oprócz tego na mieszkanie po trzysta Złotych Reńskich w Tryeście zaś po sto Złotych Reńskich rocznie.

Kategorye Radzców Szkolnych.

S. 2.

Ze względu na rozmaitość szkół i potrzeby szczegółowych Krajów Koronnych radzcy szkolni będą czynnymi albo jako inspektorowie szkół gimnazyalnych, albo téż szkółek dla ludu, lub łączyć będą w sobie funkcye obydwóch. Według okoliczności otrzymają polecenie wizytowania regularnie szkół sąsiedniego kraju koronnego, lub obrębu administracyjnego, i dodawania pomocy Rządowi Krajowemu w dozorze i kierunku szkół, stósownie do instrukcyi.

C. 3.

Inspekcya szkół realnych poleconą będzie według zdatności osobistéj Inspektorowi albo szkół gimnazyalnych albo szkółek dla ludu, lecz tylko tymczasowo, i dopóki większe potrzeby nie będą wymagać innych rozporządzeń.

S. 4.

Zakres inspekcyi, przydzielony każdemu radzcy szkolnemu, tudzież rodzaj szkół, które ma wizytować, oznaczonym będzie w każdym pojedynczym przypadku nominacyi.

Zakres czynności i stanowiska Radzców Szkolnych.

S. 5.

Funkcye i stanowisko radzców szkolnych ograniczone będą następującemi przepisami ogółowemi, których przeprowadzenie uregulowaném zostanie w dokładniejszych instrukcyach.

a) Radzcy szkolni są najpierwéj organami dozorującemi Rządu Krajowego politycznego. Z polecenia Naczelnika Kraju winni są odbywać podróże po kraju,

zunehmen, um den jeweiligen Zustand der ihrer Auflicht anvertrauten Schulen nach allen Beziehungen zu erforschen, und auf deren Körderung nach Maßgabe ihrer Instrukzion persönlich einzuwirken. Der Landes - Chef hat seine Sorge darauf zu richten, daß diese Bereisungen regelmäßig und außerdem, so oft es als entsprechend oder nothwendig erkannt wird, statisfinden.

Die Reise, sowie die nach jedem Schuljahre zu erstattenden Hauptberichte sind dem Landes = Chef und durch diesen dem Unterrichtsminister mit den sich ergebenden der Berathung der Landesstelle zu unterziehenden Bemerkungen

und Anträgen vorzulegen.

b) Rebst den Bereisungen und den Berichten über dieselben liegt den Schulräthen ob, jene Geschäftsstücke zu bearbeiten, welche ganz eigentlich wissenschaftliche, didaktische und pädagogische Angelegenheiten betreffen. Es können ihnen aber auch nach dem Ermessen des Landes-Chefs solche Geschäfte zur Bearbeitung übertragen werden, welche wegen des Zusammenhanges der inneren Schul-Angelegenheiten mit den äußeren sowohl die einen als auch die anderen berühren. Lediglich administrative Geschäftsfrücke sind dem betreffenden Schulrathe zur Einsicht nach ihrer Erledigung oder nach Umständen, wenn nämlich eine Bequtachtung des Schulrathes als zweckmäßig sich herausstellt, vor der Erledigung zur Meinungs-Aeußerung mitzutheilen.

c) Der Unterrichts = Referent hat von allen Arbeiten der Schulräthe nicht nur Einsicht zu nehmen, sondern es fieht ihm auch zu, diesen Arbeiten seine eige=

nen Bemerkungen vor der Approbazion beizufügen.

In didaktisch = padagogischen Angelegenheiten soll jedoch gegen die Ansicht des Schulrathes nicht vorgegangen werden, ohne die Entscheidung des Minifteriums eingeholt zu haben, es sei denn, daß Gefahr am Berzuge ware, in welchem Falle der Landes-Chef nach eigenem Ermeffen zu verfügen, das Berfügte jedoch sogleich dem Ministerium anzuzeigen hat.

d) Die Länder - Chefs find ermächtiget, die Schulrathe den Rathssitzungen zum Vortrage ihrer Arbeiten, oder zur Aufklärung beizuziehen, wobei denselben eine

berathende Stimme zusteht.

e) Die schriftlich niedergelegten Unsichten der Schulräthe find in den Aften oder

in den zu erstattenden Berichten ersichtlich zu machen.

f) Die Funkzionen derjenigen Schulrathe, welche auch die Landesffelle eines zweiten oder dritten Kronlandes in der Leitung der Schulen zu unterstützen haben, beschränken sich hinsichtlich dieser Landesstelle auf die Bereisungen und auf die Erstattung von Gutachten über diejenigen Geschäfts - Angelegenheiten, welche die Beurtheilung eines sachverständigen Schulmannes erfordern, oder über welche der Landes = Chef die Meinung des Schulrathes einzuholen sich veranlagt sieht. Thun m. p.

ażeby zbadać stan szkół dozorowi ich poleconych we wszystkich kierunkach, i wpływać osobiście na ich podniesienie w miarę instrukcyj swoich. Naczelnik Kraju winien mieć staranie o to, żeby te podróże odbywały się regularnie i oprócz tego ilekroć to za stosowne i potrzebne uzna.

Relacye podróży, równie jak relacye główne po każdym roku szkolnym składane być mające, przedłożyć należy Naczelnikowi Kraju, a przez tego Ministrowi Oświecenia, wraz z uwagami i wnioskami, które poddane być po-

winny pod naradę Rządu Krajowego.

- b) Oprócz podróży i czynienia relacyi o takowych, jest jeszcze obowiązkiem radzców szkolnych wypracowywać te szczegółowe sprawy, które się najwłaściwiej
  tyczą przedmiotów umiejętnych, dydaktycznych i pedagogicznych. Naczelnik
  Kraju może wszakże oddać im do wypracowania takie jeszcze sprawy, które
  z powodu związku spraw szkolnych wewnętrznych z zewnętrznemi dotykają
  tak jednych jako też drugich. Sprawy czysto administracyjne należy udzielać
  właściwemu radzcy szkolnemu po ich rozwiązaniu do przejrzenia, lub też
  według okoliczności, przed ich rozwiązaniem, aby wyjawił w tym przedmiocie
  opinią swoją, jeżeli to się stósownem wydaje.
- c) Referent naukowy winien nie tylko przeglądać wszelkie prace radzców szkolnych, lecz może także do tych prac przed aprobacyą dodać uwagi swoje własne.

Jednakże w sprawach dydaktyczno-pedagogicznych nie należy nie przedsiębrać przeciw zdaniu radzcy szkolnego nie zyskawszy wprzód rozstrzygnienia Ministerstwa; chyba że zwłoka byłaby niebezpieczna; w którym to przypadku Naczelnik Kraju według swego zdania postąpić, lecz o tem co zarządził, natychmiast Ministerstwu relacye uczynić powinien.

d) Naczelnicy Kraju mają upoważnienie przypuszczać radzców szkolnych do posiedzeń radnych, aby czynili przedstawienia swoje lub udzielali wyjaśnień,

przy czem mają głos doradczy.

e) Zdania radzców szkolnych złożone na piśmie, należy uczynić widocznemi

w aktach lub w relacyach czynić się mających.

f) Funkcye tych radzców szkolnych, którzy co do kierownictwa Szkół winni są dodawać swéj pomocy Rządowi Krajowemu drugiego lub trzeciego Kraju Koronnego, ograniczać się będą co do tegoż Rządu Krajowego, na odbywaniu podróży, i na czynieniu sprawozdania nad takiemi czynnościami, które wymagają ocenienia biegłego w rzeczach szkolnych męża, lub względem których Naczelnik Kraju widzi się spowodowanym wysłuchać zdania radzcy szkolnego.

. 15

# Landes-Megierungs-Blatt

für das

Krakauer Verwaltungsgebiet.

Jahrgang 1854.

## Erste Abtheilung.

II. Stück.

Ausgegeben und versendet am 16. September 1854.

## DZIBNNIK RZĄDU KRAJOWEGO

d l a

OBRĘBU ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO.

Rok 1854.

Oddział piérwszy.

Zeszyt II.

Wydany i rozesłany dnia 16 Września 1854.

## Erlaß der Ministerien des Innern und der Finanzen vom 31. August 1854,

(Reichs-Geschlatt, LXXVII. Stück, Rr. 222, ausgegeben am 3. September 1854), wodurch die Einzahlungsraten auf das mit dem Allerhöchsten Patente vom 26. Juni 1854, Nr. 158 des Reichs-Eesek-Blattes, angeordnete Anleben festgesetzt werden.

Da die disher zur Kenntniß der Ministerien gelangten Einzeichnungen auf das mit dem Allerhöchsten Patente vom 26. Juni 1854, Nr. 158 des Reichs-Gesetz-Blattes, aufgelegte Anlehen die Summe von 450 Millionen übersteigen, so wird nach den Bestimmungen unter 4. des gedachten Allerhöchsten Patentes und nach 5. 16 des Erlasses der Ministerien des Innern und der Finanzen vom 5. Juli 1854, Nr. 159 des Reichs-Gesetz-Blattes, die Einzahlung auf fünf Jahre in der Art vertheilt, daß

| im | ersten  | Jahre | 10 | Einzahlungsraten | zu | $2\frac{1}{2}$  | fl. | jede |
|----|---------|-------|----|------------------|----|-----------------|-----|------|
| "  | zweiten | "     | 10 | 11               | ,, | $2 \frac{1}{2}$ | "   | ,,   |
| 11 | dritten | "     | 10 | "                | "  | 2               | ,,  | "    |
| "  | vierten | "     | 10 | "                | 13 | 1 1/2           | "   | **   |
| "  | fünften | "     | 10 | "                | ,, | 1               | "   | "    |

für jede hundert Gulden des substribirten Rominalbetrages in von einander gleich nahe abstehenden Terminen zu entrichten sind.

Die Verfalstermine der Einzahlungsraten sind aus der Beilage zu entnehmen. Diejenigen Substribenten, welche die Kauzion in Varem erlegt haben, erhalten die auf die Kauzion entfallenden Schuldverschreibungen bei Bezahlung der fünf und vierzigsten Rate, welche für sie die letzte ist.

Freiherr von Bach m. p. Ritter von Baumgartner m. p.

## Beilage zu Rr. 4.

## Einzahlungeraten

auf das mit Allerhöchstem Patente vom 26. Juni 1854 angeordnete Anlehen:

| erste  | Rate | am | 30. | Geptember | 1854 | mit | • |   | $2^{1/2}$      | fl. |
|--------|------|----|-----|-----------|------|-----|---|---|----------------|-----|
| zweite | "    | "  | 6.  | November  | "    | "   |   |   | $2\frac{1}{2}$ | "   |
| dritte | "    | "  | 12. | Dezember  | "    | "   | ٠ |   | 2 1/2          | "   |
| vierte | "    | "  | 18. | Jänner    | 1855 | "   |   | ٠ | 21/2           | -// |
| fünfte | "    | "  | 24. | Februar   | "    | "   | ٠ |   | 21/2           | "   |

## Rezrządzenie Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Finansów z dnia 31 Sierpnia 1854,

(Dziennik praw Państwa, Część LXXVII., Nr. 222, wydana dnia 3 Września 1854),

którém ustanowione zostają raty wpłat na pożyczkę rozpisaną w skutek Najwyższego Patentu z dnia 26 Czerwca 1854, Nr. 158 Dziennika praw Państwa.

Ponieważ subskrypcye, doszłe dotąd do wiadomości Ministeryów, na pożyczkę Najwyższym Patentem z dnia 26 Czerwca 1854, Nr. 158 Dziennika praw Państwa rozpisaną, przenoszą summę 450 milionów, przeto stósownie do postanowień pod 4. rzeczonego Najwyższego Patentu, tudzież wedle §. 16 rozrządzenia Ministeryów Spraw Wewnętrznych i Finansów z dnia 5 Lipca 1854, Nr. 159 Dziennika praw Państwa, rozkłada się wpłaty na lat pięć w ten sposób, iż na każde sto Złotych Reńskich kwoty nominalnej subskrybowanej spłacone być winny w terminach równostępnych

w pierwszym roku 10 rat wpłatnych każda po 21/2 ZłR.

| 77         | drugim   | 22 | 10 | <b>3</b> 3 | 22. | 22 | <b>9</b> 5 | 21/2 | לכ |
|------------|----------|----|----|------------|-----|----|------------|------|----|
| <b>3</b> 3 | trzecim  | לל | 10 | 77         | 22  |    |            | 2    |    |
| 27         | czwartym | 22 | 10 | <b>?</b> 7 | ילכ | לל | 22         | 11/2 | 22 |

" piatym " 10 " " " " " 1

Termina, w których raty są płatne, wykazuje załączenie. Subskrybenci, którzy kaucyę w gotówce złożyli, otrzymają zapisy długu Stanu, na kaucye przypadające, przy spłaceniu raty czterdziestej piątej, dla nich ostatniej.

Baron de Rach m. p. Kawaler de Raumyartner m. p.

## Załączenie do Nru 4.

### RATY WPŁAT

na pożyczkę rozpisaną Najwyższym Patentem z dnia 26 Czerwca 1854.

| piérwsza | rata       | przypada | na         | dniu       | 30 | Września  | 1854       | W          | kwocie | ZłR. | 21/2  |
|----------|------------|----------|------------|------------|----|-----------|------------|------------|--------|------|-------|
| druga    | 77         | 92       | 70         | 22         | 6  | Listopada | <b>9</b> 9 | <b>3</b> 7 | .99    | לל   | 21/2  |
| trzecia  | <b>7</b> 7 | 22       | 22         | 22         | 12 | Grudnia   | 77         | 22         | 77     | "    | 21/2  |
| czwarta  | 22         | 77       | לל         | <b>7</b> 7 |    | Stycznia  | 1855       | 77         | 75     | 2)   | 212   |
| piąta    | 22         | 22       | <b>9</b> 7 | 22         | 24 | Lutego    | רל         | 77         | מל     | 99   | 5 1/2 |

2\*

```
sechste
                      Rate am 30. Marz
                                                1855 mit
                                                                     ff.
         stebente
                                 6. Mai
                                                              . 21/2
         achte
                                 12. Juni
         neunte
                                18. Juli
                                                               . 21/2
         zehnte
                                24. August
von jedem Hundert des eingezeichneten Nominalbetrages;
                       Rate am 30. September 1855 mit
         eilfte
         zwölfte
                                  6. November
         creizehnte
                                 12. Dezember
                                                   "
                                 18. Jänner
         vierzehnte
                                                 1856
         fünfzehnte
                                 24. Februar
         sedizelinte
                                 30. März
         siebenzehnte
                                  6. Mai .
         achtzehnte
                                 12. Juni
                                 18. Juli
         neunzehnte
         swanzingste
                                 24. August
                                                                21/2
von jedem Hundert des eingezeichneten Rominalbetrages;
                          Rate am 30. September 1856 mit
     ein und zwanzigste
                                     6. November
     zwei und zwanziaste
                                    12. Dezember
     drei und zwanzigste
     vier und zwanziaste
                                    18. Jänner
                                                    1857
                                    24. Februar
     fünf und zwanzigste
    sechs und zwanzigste
                                    30. März
                                     6. Mai
     sieben und zwanziaste
                                    12. Juni
     acht und zwanzigste
                                    18. Juli
     neun und zwanzigste
                                   24. August
     dreißiaste
von jedem Hundert des eingezeichneten Rominalbetrages;
     ein und dreißigste Rate am 30. September 1857 mit
                                  6. November
    zwei und dreißigste
     drei und dreißiaste
                                 12. Dezember
     vier und dreißigste
                                 18. Jänner
                                                1858
                                                                    . 1 1/2
    fünf und dreißigste "
                                 24. Februar
    sechs und dreißigste "
                                 30. Marz
    fieben und dreißigste "
                                  6. Mai
    acht und dreißigste
                                 12. Juni
                                                                    . 1 1/2 ..
    neun und dreißigste
                                 18. Juli
                                                                    . 1 1/2 ,,
    vierzigste
                                 24. August
                                                                    . 1 1/2 ,
von jedem Hundert des eingezeichneten Nominalbetrages;
```

| szósta rata przypada na dn                          | iu 30 Marca 1855 | w kv           | vocie ZłR.   | $2\frac{1}{2}$ |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|
| siódma " " " " "                                    | 6 Maja           | 29             | 20 22        | $2^{1/2}$      |
| ósma " " " " " "                                    | 49 Czorwon       | 27             | 27 27        | 21/2           |
| dziewiąta " " " "                                   | 18 Lipca         | 27             | 77 27        | 21/2           |
| dziesiąta " " " "                                   | 24 Sierpnia "    | <b>77</b>      | 27 27        | 21/2           |
| od każdego sta summy nominalnéj                     | - //             | **             | 1) 1)        |                |
| jedénasta rata na dniu                              | - 0 /            | w kv           | vocie ZłR.   | 2 1/2          |
| dwinasta                                            | 6 Listonada      |                |              | 2 1/2          |
| trzynacta                                           | 19 Gendnia       | לל             | 77 77        | 21/2           |
| czternasta                                          | 18 Stycznia 1850 | 3)             | 27 27        | 2 1/2          |
| niotnosto                                           | 24 Lutego        | יי             | ול ול        | 21/2           |
| // // //                                            | 30 Marca         | יול            | 77 77        | 2 1/2          |
| וו גו דו                                            | 11               | 2)             | ול ול        |                |
| siedmnasta " " "                                    | 6 Maja "         | <b>7</b> 7     | 77 77        | 21/2           |
| 7) //                                               | 12 Czerwca "     | יכ             | מל זר        | 21/2           |
|                                                     | 18 Lipca "       | ככ             | 77 <b>77</b> | 21/2           |
| 2/ //                                               | 24 Sierpnia "    | <del>7</del> 7 | יו וו        | 2 1/2          |
|                                                     | subskrybowanej;  |                |              |                |
| dwudziesta pierwsza rata na                         | dniu 30 Września | 1856           | w kwocie     | ZłR. 2         |
| dwudziesta druga " "                                | " 6 Listopada    | 77             | 27           | " 2            |
| dwudziesta trzecia """"                             | " 12 Grudnia     | 77             | 27 27        | " 2            |
| dwudziesta czwarta " "                              | n 18 Stycznia    | 1857           | יי יי        | , 2            |
| dwudziesta piąta """"                               | 24 Lutego        | 23             | יי יי        | " 2            |
| dwudziesta szósta "                                 | " 30 Marca       | ))             | 77 77        | " 2            |
| dwudziesta siódma                                   | 6 Maia           |                |              | ,, 2           |
| dwndziesta ńsma                                     | 49 C700000       | 77             | יו ול        | ″ ຈ            |
| devide de de la | 19 Lines         | לל             | ול ול        | " <b>ງ</b>     |
| turridaiosta - // //                                | 04 Signation     | רל             | 77 77        | ິ 9            |
| od każdego sta summy nominalnéj                     |                  | לל             | 2) 2)        | יו בי          |
|                                                     | 0 /              | 4057           | vu brussia   | 71D 41/.       |
| trzydziesta pierwsza rata przypada                  |                  | 1007           | w kwocie     |                |
| trzydziesta druga " "                               | " " 6 Listopada  | <b>7</b> 7     | ול ול        | n 1½           |
| trzydziesta trzecia " "                             | " " 12 Grudnia   | <b>)</b> )     | 77 77        | n 1½           |
| trzydziesta czwarta " "                             | " " 18 Stycznia  | 1858           | כל כל        | n 1½           |
| trzydziesta piąta " "                               | " " 24 Lutego    | າາ             | יו וו        | n 1½           |
| trzydziesta szósta " "                              | " " 30 Marca     | ככ             | יו וו        | n 1½           |
| trzydziesta siódma " "                              | " " 6 Maja       | <b>3</b> 7     | ול ול        | " 1½           |
| trzydziesta ósma " "                                | " " 12 Czerwca   | רל             | כל כל        | n 1½           |
| trzydziesta dziewiąta " "                           | " " 18 Lipca     | <b>3</b> 7     | ול ול        | n 1½           |
| czterdziesta                                        | n n 24 Sierpnia  | יול            | יל פי        | ,, 1 1/2       |
| od każdego sta summy nominalnej                     |                  |                |              |                |

|     | ein und vierzigste    | Rate | am | 30.   | Geptember   | 1858 | mit |   |   | ٠ | . 1 | fl. |
|-----|-----------------------|------|----|-------|-------------|------|-----|---|---|---|-----|-----|
|     | zwei und vierzigste   | "    | "  | 6.    | Rovember    | "    | ,,  |   |   |   | . 1 | "   |
|     | drei und vierzigste   | "    | "  | 12.   | Dezember    | "    | "   | ٠ | • | ٠ | . 1 | "   |
|     | vier und vierzigste   | 17   | "  | 18.   | Fänner      | 1859 | ,,  |   |   |   | . 1 | "   |
|     | fünf und vierzigste   | "    | "  | 24.   | Februar     | **   | 81  | ٠ |   |   | . 1 | "   |
|     | sechs und vierzigste  | 11   | "  | 30.   | März        | "    | "   |   |   |   | . 1 | "   |
|     | steben und vierzigste | "    | "  | 6.    | Mai         | ,,   | ,,  |   |   |   | . 1 | **  |
|     | acht und vierzigste   | "    | "  | 12.   | Juni        | - // | **  | ٠ | ٠ |   | . 1 | "   |
|     | neun und vierzigste   | ,,   | ,, | 18.   | Juli        | "    | "   | ٠ |   |   | . 1 | "   |
|     | fünfzigste            | "    | "  | 24.   | August      | - 11 | "   | ٠ | • |   | . 1 | "   |
| von | jedem Hundert des     |      |    | neter | 1 Nominalbe | * -  | •   |   |   |   |     |     |
|     |                       |      |    |       |             |      |     |   |   |   |     |     |

# Erlaß des Finanzministeriums vom 31. August 1854,

(Reichs-Gesehlatt, LXXVII. Stück, Nr. 223, ausgegeben am 3. September 1854), in Betreff der laut S. 21 des Erlasses der Ministerien des Innern und der Fisnanzen vom 5. Juli 1854, Nr. 159 des Reichs-Gesehs-Blattes, zur Herabminsderung der Schuld des Staates an die Nazionalbank bis zum Betrage von 80 Millionen, aus den Erträgnissen des Anlehens überwiesenen Summe.

In Durchführung des S. 21 des Erlasses der Ministerien des Innern und der Finanzen vom 5. Juli 1854, Nr. 159 des Neichs-Gesetz-Blattes, wird verfügt.

#### 6. 1.

Die gesammte Schuld des Staates an die ausschl. privilegirte österreichische Nazionalbank ist dis zum 24. August 1858 auf 80 Millionen herabzumindern.

#### S. 2.

zufließen.

Da die gesammte Schuld des Staates an die Bank, mit Inbegriff der Haftungsschuld für das von der Bank eingelöste und noch von ihr einzulösende Staatspapiergeld, 268 Millionen Gulden beträgt, so ist zu deren Herabminderung

| czterdziesta piérwsza  | rata  | przypada    | na   | dniu       | 30 | Września  | 1858 w | kwocie     | ZłR.       | 1. |
|------------------------|-------|-------------|------|------------|----|-----------|--------|------------|------------|----|
| czterdziesta druga     | 77    | 77)         |      | <b>3</b> 7 | 6  | Listopada | 77     | 77         | 77         | 1. |
| czterdziesta trzecia   | 79    | 77          |      | ກ          | 12 | Grudnia   | 77     | 77)        | 77         | 1. |
| czterdziesta czwarta   | 27)   | n           |      | 77         | 18 | Stycznia  | 1859   | 70         | 77         | 1. |
| czterdziesta piąta     | 7)    | 77          |      | 77         |    | Lutego    | 27     | <b>7</b> 7 | 77         | 1. |
| czterdziesta szósta    | 77    | 77          |      | 29         | 30 | Marca     | 77     | 77         | 27         | 1. |
| czterdziesta siódma    | 27    | 27)         | i.   | רכ         |    | Maja      | מ      | 77         | <b>3</b> 7 | 1. |
| czterdziesta ósma      | 2)    | 77          |      | ככ         |    | Czerwca   | 70     | 77         | 22         | 1. |
| czterdziesta dziewiąta | 77    | 77)         |      | מס         |    | Lipca     | 77     | 7)         | 70         | 1. |
| pięćdziesiąta          | 77    | 77          |      | מס         |    | Sierpaia  | מ      | 77         | 77         | 1. |
| od każdego sta sumn    | ny no | ominalnėj : | subs | skrybo     | wa | néj.      |        |            |            |    |

#### Rozrządzenie Ministerstwa Finansów z dnia 31 Sierpnia 1854,

(Dziennik Praw Państwa, Część LXXVII., Nr. 223, wydana dnia 3 Września 1854, w przedmiocie summy, przekazanej z dochodów pożyczki w moc §. 21. Roz-rządzenia Ministeryów Spraw Wewnętrznych i Finansów z dnia 5 Lipca 1854, Nr. 159 Dziennika Praw Państwa celem zniżenia długu Państwa u Banku naro-dowego zaciągnionego, aż do kwoty 80 milionów.

Końcem przeprowadzenia S. 21. rozrządzenia Ministeryów Spraw Wewnętrznych i Finansów z dnia 5 Lipca 1854, Nr. 159 Dziennika Praw Państwa, rozrządza się niuiejszem:

#### S. 1.

Cały dług Państwa, zaciągniony u Banku narodowego austryackiego wyłącznie uprzywilejowanego zniżonym będzie aż do 24 Sierpnia 1858 do summy 80 milionów.

#### S. 2.

razem ZłR. 53,629.334

Ponieważ cały dług Państwa do Banku, włącznie długu ciążącego za pieniądze papierowe rządowe, przez bank ściągnione i ściągnąć się jeszcze mające,

| auf            |      | ٠   |    | ٠  |       |   | • | ٠ | ٠ | •  | ٠ |   |   | 80,000.000  | fl. |
|----------------|------|-----|----|----|-------|---|---|---|---|----|---|---|---|-------------|-----|
| außer obigen   |      |     |    |    |       | ٠ | ٠ | * | P | ٠  | • |   | • | 53,629.334  | fl. |
| noch in runder | Zahl | die | Gu | mm | e von |   | ٠ |   | • | ٠. | ٠ | ٠ | ٠ | 134,500.000 | fl. |
| erforderlich.  |      |     |    | -  |       |   |   |   |   |    |   |   |   |             |     |

#### §. 3.

Zur Abzahlung dieser Summe von 134,500.000 fl. werden von den Erträg= nissen des mit dem Allerhöchsten Patente vom 26. Juni 1854 angeordneten Unleh= ens der Nazionalbank überwiesen:

1. die Erträgnisse aller Subskripzionen bei der Nazionalbank in Wien und bei ihren Filialen in den Kronländern, in runder Zahl . . . . 52,000.000 fl.

Mit Ausnahme der in obigen Kronländern durch die Staats= beamten unter den diesen bewilligten Begünstigungen subskribirten Beträge, welche in runder Zahl angenommen werden mit . . . 4,5

4,500.000 fl. 168,000.000 fl.

#### 6. 4.

Die zu den der Nazionalbank überwiesenen Subskripzionen im Nominalbestrage von 168 Millionen Gulden gehörenden Schuldverschreibungen, auf welche bis zum 24. August 1858 mindestens 85 Perzent des Emissionspreises, folglich in runder Zahl 142,800.000 st. einzustließen haben, werden im Laufe des Monates Oftober 1854 der Nazionalbank zur Vermittlung an die Subskribenten in Gemäßsheit der Anlehensbedingungen übergeben.

#### §. 5.

Sobald der Betrag von 134,500.000 fl. aus den überwiesenen Substripzionen begliechen ist, wird der sich aus den Einzahlungen auf diese Substripzionen ergebende Ueberschuß von der Bank an die Finanzverwaltung abgeführt.

#### S. 6.

Die Bank wird verhalten, an einem durch das Finanzministerium nach Einsvernehmen der Bankdirekzion zu bestimmenden möglichst frühen Termine, innerhalb des Zeitraumes der vorbenannten Rückzahlungen, die Einlösung ihrer Noten mit Metallmünze wieder aufzunehmen.

Baumgartner m. p.

| wynosi 268 milionów, przeto do zi | niżenia | jego | do |   | • |   | ZłR. | 80,000.000  |
|-----------------------------------|---------|------|----|---|---|---|------|-------------|
| potrzebna jest oprócz powyższych  |         |      | •  |   |   |   | ZłR. | 53,629.334  |
| jeszcze summa w liczbie okrągłej  |         |      | •  | • | • | • | ZłR. | 134,500.000 |

#### S. 3.

Do spłacenia téjże summy 134,500.000 ZłR. przekazuje się Bankowi narodowemu z dochodów pożyczki, zarządzonej Najwyższym Patentem z dnia 26 Czcrwca 1854:

| Cu 1001.                                                  |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 1. dochody z wszystkich subskrypcyj, zgłoszonych do       | Banku narodowego |
| w Wiedniu i do filiałów onegoż w Krajach koronnych w o-   |                  |
| krągłéj liczbie                                           | 52,000.000 ZłR.  |
| 2. dochody z subskrypcyj we wszystkich kassach rządo-     |                  |
| wych w Austryi powyżej Ensy w okrągłej liczbie            | 16,500.000 ZłR.  |
| 3. takoweż w Czechach                                     | 53,000.000 ZłR.  |
| 4. takoweż w Morawii                                      | 29,000.000 ZłR.  |
| 5. takoweż w okręgu administracyjnym Węgierskim Peszt-    |                  |
| Buda                                                      | 22,000.000 ZłR.  |
|                                                           | 172,500.000 ZłR. |
| Z wyjątkiem kwot, subskrybowanych w powyższych kra-       |                  |
| jach koronnych przez urzędników rządowych pod uwzględnie- |                  |
| niami im przyznanemi, podajac je tu w okragłej liczbie    | 4.500.000 ZłR.   |

#### S. 4.

Zapisy długu stanu, należące do subskrypcyj, przekazanych Bankowi narodowemu w kwocie nominalnej 168 milionów Złotych Reńskich, na które do dnia 24 Sierpnia 1858 wpłynąć ma najmniej 85 procent ceny emisyjnej, przeto w liczbie okrągłej 142,800.000 ZłR. wydane będą Bankowi narodowemu w ciągu miesiąca Poździernika 1854, dla wręczenia ich subskrybentom stosownie do warunków pożyczki.

#### S. 5.

Skoro kwota 134,500.000 ZIR. pokrytą zostanie z subskrypcyj przekazanych, odwiezie Bank zwyżke wypadającą z wpłat na subskrypcye wspomnione do administracyj skarbu.

#### S. 6.

Bank narodowy zobowiązanym będzie w terminie jak najrychlejszym, za porozumieniem Dyrekcyi banku przez Ministeryum Finansów oznaczyć się mającym, w ciągu odpłat wyż rzeczonych, przedsięwziąść na nowo wymianę not swoich na monete metalową.

Raumgartner m. p.

168,000.000 ZłR.

# Landed-Megierungs-Blatt

für das

Krafauer Verwaltungsgebiet.

Jahrgang 1854.

# Erste Abtheilung.

III. Stuck.

Ausgegeben und versendet am 21. September 1854.

# DZIENNIK RZĄDU KRAJOWEGO

dla

OBRĘBU ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO.

Rek 1854.

Oddział pierwszy.

Zeszyt III.

Wydany i rozesłany dnia 21 Września 1854.

# Erlaß des Finanzministeriums vom 30. August 1854,

(Reichs-Gesethlatt, LXXVIII. Stud, Rr. 224, ausgegeben am 7. September 1854), giltig für samutliche Kronlander,

betreffend die Stempelbehandlung der in Vollziehung des Artikels 18 des Hansdels und Zollvertrages vom 19. Februar 1853 für Fabrikanten, Handelsreisens de und Gewerbetreibende erforderlichen Legitimazions-Urkunden.

Aus Anlaß einer Anfrage, wie die laut der Kundmachung vom 21. Jänner 1854 über die Bollziehung des Artikels 18 des Handels- und Jollvertrages vom 19. Februar 1853 (Reichs Geseh-Blatt vom Jahre 1853, Nr. 207, und vom Jahre 1854, Nr. 18) für Fabrikanten, Handelsreisende und Gewerbetreibende in Deskerreich auszusertigenden, oder die von denselben beizubringenden im Auslande ausgefertigten Legitimazionen A, B, C und D in Absicht auf den Stempel nach den Gesehen vom 9. Februar und 2. August 1850 zu behandeln sind, wird Folgendes bekannt gemacht:

1) Die nach dem Formulare C für Fabrikanten, Handelsreisende oder Geswerbetreibende der Staaten des deutschen Zollvereines von österreichischen Behörsden auszustellenden Legitimazionen sind mit Rücksicht auf den Artikel 18, a linea 3, des Vertrages vom 19. Februar 1853, nach der Post 7, lit. i, des Stenipeltarisfes stempelsfrei.

Es bedarf für deren Ausfertigung keines schriftlichen Gesuches; wird ein solsches überreicht, so bedarf es keines Stempels.

2) Die für inländische Fabrikanten, Handelsreisende und Gewerbetreibende von inländischen Behörden auszuserrigenden Urkunden A, B und D sind als Zeugnisse nach der Tarifspost 116, lit. a, dem Stempel vom 15 Kreuzern unterworfen.

Ein schriftliches Unsuchen um deren Aussertigung ist nicht nothwendig; wird aber ein schriftliches Gesuch überreicht, so unterliegt es nach der Tarispost 43, lit. a, dem Stempel von 15 Kreuzern.

3) Die von den Behörden der deutschen Zollvereinsstaaten für ihre Staatsangehörigen ausgesertigten Zeugnisse A, B und D sind, mit Rücksicht auf die im Artikel 18, a linea 3, des Vertrages vom 19. Februar 1853 zugesicherte Abgabenfreiheit, auch dann stempelfrei zu behandeln, wenn dieselben zur Erwirkung der Lez gitimazion C bei einer österreichischen Behörde überreicht werden.

Die Ausfertigung der Legitimazion C kann mündlich oder schriftlich, und im letteren Falle mit einer ungestempelten Eingabe angesucht werden.

### Rozrządzenie Ministerstwa Skarbu z dnia 30 Sierpnia 1854,

(Dziennik Praw Państwa, część LXXVIII., Nr. 224, wydana dnia 7 Września 1854), obowiązujące we wszystkich krajach koronnych,

tyczące się postępowania stęplowego względem dokumentów legitymacyjnych potrzebnych dla fabrykantów, podróżnych handlowych i przemysłowców, na zasadzie artykułu 18 traktatu handlowego i celnego z dnia 19 Lutego 1853.

Z powodu zapytania, jak należy postępować w przedmiocie stępla według ustaw z 9 Lutego i 2 Sierpnia 1850 z legitymacyjami, oznaczonemi pod A, B, C i D w ogłoszeniu z dnia 21 Stycznia 1854 o przeprowadzeniu artykułu 18 traktatu handlowego i celnego z dnia 19 Lutego 1853 (Dziennik Praw Państwa z roku 1853 N. 207 i z roku 1854 N. 18), które dla fabrykantów, podróżnych handlowych i przemysłowców w Austryi wystawionemi być mają, lub téż za granica są wystawionemi, lecz przez nich okazanemi być muszą, podaje się do wiadomości, co następuje:

1) Legitymacyje, które wystawiać mają władze austryjackie według wzoru C dla fabrykantów, podróżnych handlowych lub przemysłowców z Państw związku celnego niemieckiego, wolne są od stępla z uwagi na artykuł 18, a linea 3, traktatu z dnia 19 Lutego 1853 stósownie do pozycyi 7 lit. i, taryfy stęplowej.

Do wystawienia onychże nie potrzeba podania na piśmie; jeżeli takowe wnicsioném bedzie, wolném jest od stępla.

2) Dokumenta A, B i D wystawiać się mające przez władze krajowe dla tutejszych fabrykantów, podróżnych handlowych i przemysłowców, podlegają jako świadectwa opłacie stępla 15 krajcarów stosownie do pozycyi taryfy 116 lit. a.

O ich wystawienie nie potrzeba upraszać na piśmie, jeżeli zaś wniesionem będzie podanie piśmienne, podlega takowe stęplowi 15 krajcarów stosownie do pozycyi taryfy 43 lit. a.

3) Świadectwa A, B i D wystawione przez władze niemieckich Państw związ-ku celnego dla poddanych swoich, wolne są od stępla z uwagi na uwolnienie od opłaty przyrzeczone w artykule 18, a linea 3, traktatu z dnia 19 Lutego 1853 r. nawet w tenczas, gdy dla zyskania legitymacyi C podane zostały do władzy austryjackiej.

O udzielenie legitymacyi C można prosić ustnie lub na piśmie, a w ostatnim przypadku w podaniu bez stępla.

### Verordnung der Minister der Justiz und der Finanzen vom 2. September 1854,

wirksam für Ungarn, Kroazien, Slawonien, die serbische Wojwodschaft, das Temeser Banat und für Siebenbürgen, zur Erläuterung der Vorschriften über die Austragung der Privat-Ansprüche auf das für verfallen erklärte Vermögen der durch die Kriegsgerichte Verurtheilten.

Siehe Reichs-Gesethlatt, LXXVIII. Stud, Nr. 225, auszegeben am 7. September 1854.

8.

Verordnung des Justizministeriums vom 4. September 1854, womit der Zeitpankt der Wirksamkeit der reinen Justizbehörden und der mit der Justiz-Organistrung in Verbindung stehenden Gesetze in der gefürsteten Grafschaft Görz und Gradiska, in der Markgrafschaft Istrien und in der Stadt Triesk sammt ihrem Gebiete festgesetzt wird.

Siehe Reichs-Gesethlatt, LXXVIII. Stud, Mr. 226, ausgegeben am 7. Septemsber 1854.

# Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Skarbu z dnia 2 Września 1854,

obowiązujące w Węgrzech, Kroacyi, Ślawonii, w Województwie Serbskiem, Banacie Temeskim i w Siedmiogrodzie, dla objaśnienia przepisów o likwidowaniu praw prywatnych do majątku skonfiskowanego skazanych przez Sądy wojenne.

Obacz Dziennik Praw Państwa, część LXXVIII, Nr. 225, wydaną dnia 7 Września 1854.

8.

Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 4 Września 1854, mocą którego oznacza się czas, w którym zaprowadzonem zostanie działanie władz sądowych czystych, tudzież ustaw z organizacyją sądową w związku będących w uksiążęconem Hrabstwie Gorycyi i Gradysce, w Margrabstwie Istryi i w mieście Tryeście wraz z okręgiem jego.

Obacz Dziennik Praw Państwa, część LXXVIII, Nr. 226, wydaną dnia 7 Września 1854. 

# Landes-Megierungs-Blatt

für das

Krafauer Verwaltungsgebiet.

Jahrgang 1854.

# Erste Abtheilung.

IV. Stuck.

Ausgegeben und versendet am 22. September 1854.

# DZIMNIK RZĄDU KRAJOWEGO

dla

OBRĘBU ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO.

Rok 1854.

Oddział pierwszy.

Zeszyt IV.

Wydany i rozesłany dnia 22 Września 1854.

# Verordnung des Justizministeriums vom 9. September 1854.

wirtsam für die gefürstete Grafichaft Gorg und Gradisfa, Iftrien und die Stadt Trieft mit ihrem Gebiete. wodurch der Sinn der in den SS. 14. lit. c. 50, 73, 78 und 84 der Jurisdikzionsnorm vom 20. November 1852, N. 251 des Reiche-Gesetz-Blattes, vorkommenden Worre »landtäfliche Güter« in Beziehung auf die in der Eörzer Landtafel eingetragenen unbeweglichen Güter erlaufert wird.

Siehe Reichs-Gefenblatt, LXXIX. St., Nr. 227, ausgegeben am 14. Septemb. 1854. 10.

Verordnung des Justizministeriums vom 9. September 1854. womit der Zeitpunkt der Aktivirung der reinen Juftizbehörden im Sprengel des Pesther Oberlandesgerichtes und des Beginnes der Wirksamkeit der mit der neuen Justiz-Drganisazion in Verbindung stehenden Gesetze in diesem Oberlandesgerichts-Sprengel bestimmt wird.

Siehe Reichs-Gefetblatt, LXXIX. St., Nr. 228, ausgegeben am 14. Septemb. 1854.

# Verordnung der Ministerien des Innern und der Justiz vom 11. September 1854,

ailtig für Tirol,

betreffend die Berwendung der in Folge von Uebertretungen des Waffenvatentes vom 18. Jänner 1818 in Verfall erkannten Waffen.

Siehe Reichs-Gesetblatt, LXXIX. St., Mr. 229, ausgegeben am 14. Septemb. 1854.

# Verordnung der Ministerien des Innern, der Justiz und der obersten Polizeibehörde vom 11. September 1854,

(Reichs-Gefenblatt, LXXIX. Stud, Mr. 230, ausgegeben am 14. September 1854), giltig für alle Rronlander, in welchen das Allerhöchste Baffenpatent vom 24. Oktober 1852 wirksam ift, betreffend die Aufnahme der Personsbeschreibung und der eigenhändigen Fertigung oder des ämtlich bestätigten Handzeichens Desjenigen, auf welchen der Waffenpaß lautet.

Um Mißbräuchen vorzubeugen, wird verordnet, daß in die, in Zukunft von der Wirksamkeit dieser Verordnung an, nach der Vorschrift vom 29. Jänner 1853 (Reichs-Gesetz-Blatt, Rr. 16) auszuferrigenden Waffenpasse, auch die Personsbeschreibung und die eigenhändige Fertigung, oder das amtlich bestätigte Handzeichen Desjenigen, auf welchen der Waffenpaß lautet, einzuschalten ift.

Diese Verordnung hat vom 1. November 1854 in Wirksamkeit zu treten. Freiherr von Bach m.p. Freiherr von Krauß m.p. Freiherr von Rempen m.p., F.M.C. Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości z d. 9 Września 1854,

mające moc dla uksiążęconego hrabstwa Gorycyi i Gradyski, Istryi i miasta Trycstu wraz z okręgiem jego, którém się objaśnia myśl wyrazów "dobra tabularne" znajdujących się w §S. 14, lit. c., 50, 73, 78 i 84 normy jurysdykcyjnej z dnia 20 Listopada 1852, N. 251 Dziennika praw Państwa, co się tyczy dóbr nieruchomych, w Gorycyjskiej tabuli krajowej zaciągnionych.

Obacz Dziennik praw Państwa, część LXXIX, N. 227, wydaną d. 14 Września 1854.

Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości z d. 9 Września 1854, którém oznaczonym zostaje czas wprowadzenia w czynność czystych władz sądowych w obrębie wyższego sądu krajowego Peszteńskiego a oraz początek działalności ustaw z nową organizacyą sądową w związku będących, w okręgu rzeczonego wyższego sądu krajowego.

Obacz Dziennik praw Państwa, część LXXIX, N. 228, wydaną d. 14 Września 1854.

Rozporządzenie Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 11 Września 1854,

obowiązujące w Tyrolu,

co się tyczy użycia broni, przepadłych w skutek przekroczenia patentu o broni z dnia 18 Stycznia 1818.

Obacz Dziennik praw Państwa, część LXXIX, N. 229, wydaną d. 14 Września 1854.

12.

Rozporządzenie Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości tudzież Najwyższej Władzy Policyjnej z d. 11 Września 1854,

(Dziennik Praw Państwa, część LXXIX., Nr. 230, wydana dnia 14 Września 1854), obowiazujące we wszystkich krajach koronnych, w których moc ma Najw. Patent o broni z d. 24 Października 1852, o zamieszczeniu opisu osoby i własnoręcznego podpisu lub urzędownie potwierdzonego znaku ręki tego, na ktorego imię wydany został dokument broni.

Celem zapobieżenia nadużyciom, roporządza się niniejszem, iż do dokumentów, na broń wydawać się mających, stosownie do przepisu z dnia 29 Stycznia 1853 (Dziennik praw Państwa N. 16) na przyszłość od chwili działalności niniejszego rozporządzenia, wmieszczonym być ma także opis osoby i własnoręczny podpis albo potwierdzony urzędownie znak ręki tego, na którego imię dokument na broń wystawionym jest.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 Listopada 1854. Baron **Bach** m. p. Baron **Krauss** m. p. Baron **Kempen** m. p. F. M. P.

A SECURE OF THE PROPERTY OF TH

# Landed-Megierungs-Blatt

für das

Krakauer Verwaltungsgebiet.

Jahrgang 1854.

# Erste Abtheilung.

V. Stud.

Ausgegeben und versendet am 23. September 1854.

# DZIENNIK RZĄDU KRAJOWEGO

dla

OBREBU ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO.

Rok 1854.

Oddział piérwszy.

Zeszyt V.

Wydany i rozesłany dnia 23 Września 1854.

# Zirkular = Verordnung des Armee = Oberkommando's vom 9. September 1854,

(Reichs-Gesehlatt, LXXX. Stück, Nr. 231, ausgegeben am 16. September 1854), wodurch in Folge Allerhöchster Entschließung vom 17. Jänner 1853 angeordnet wird, daß sowohl die bisherigen Judicia delegata militaria mixta, als auch die pura, fünftighin die Bezeichnung »k. k. Landes = Militärgerichte« zu führen haben.

Nachdem die bisher bei den Judiciis delegatis militaribus mixtis von zugetheilten Landesgerichts-Räthen beforgten Geschäfte nunmehr an Walitär-Gerichtsreserenten übergegangen sind, so haben im Grunde der Allerhöchsten Entschließung vom 17. Jänner 1853, von nun an sowohl die etwähnten, als auch die Judicia delegata militaria, die Bezeichnung »k. k. Landes-Militärgerichte« anzunehmen und zu führen.

In Berhinderung Seiner faiserlich-koniglichen Hochheit des herrn Erzherzogs: Graf Wratislam m. p.
General der Kavallerie.

#### 14.

### Verordnung des Ministeriums des Innern vom 12. September 1854,

die Aftivirung ter Kreisbehörden im Rüftenlande betreffend.

Ciehe Reichs-Gesethblatt, LXXX. Stud, Nr. 232, ausgegeben am 16. Septemb. 1854.

#### 15.

# Verordnung der Ministerien des Innern und der Justiz vom 12. September 1854,

die Aftivirung der Bezirksämter im Rüftenlande betreffend.

Siehe Reichs-Gesethlatt, LXXX. Stud, Rr. 233, ausgegeben am 16. Septemb. 1854.

#### 16.

# Verordnung des Ministeriums des Innern, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium vom 12. September 1854,

(Reichs-Gesethlatt, LXXX. Stud, Rr. 234, ausgegeben am 16. September 1854), giltig für das Großberzogthum Krakau,

betreffend die Belohnung für Lebensrettungen.

In Gemäßheit der Allerhöchsten Entschließung vom 19. August 1854 werden die mit dem Hoffanzlei-Decrete vom 9. März 1827, Z. 5295, und vom 11. Juni

#### Okólnik Nadkomendy Wojsk z dnia 9 Września 1854,

(Dziennik praw Państwa, część LXXX, Nr. 231, wydana dnia 16 Września 1854), którym w skutek Najwyższego Postanowienia z d. 17 Stycznia 1853 zarządzonem zostaje, iż na przyszłość tak dotychczasowe Judicia delegata militaria mixta, jako téż pura prowadzić będą nazwę f.f. Landes-Militargerichte (c. k. krajowe sądy wojskowe).

Ponieważ czynności, załatwiane dotąd przy sądach delegowanych wojskowych mieszanych (judiciis delegatis militaribus mixtis) przez przydzielonych radzców sądu krajowego, obecnie przeniesione są do referentów sądowych wojskowych, przeto na zasadzie Najwyższego Postanowienia z dnia 17 Stycznia 1853, odłąd już tak rzeczone Judicia delegata militaria mixta jako téż Judicia delegata militaria prowadzić będą nazwe »f. f. Landes Militärgerichte« (c. k. krajowe sądy wojskowe). W przeszkodzeniu Jego Cesarsko-Królewskiej Wysokości Arcyksięcia Pana

Hrabia Wratislaw m. p.

Jenerał kawaleryi.

#### 14.

### Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 12 Wrzesnia 1854,

o wprowadzeniu w czynność władz obwodowych w Pobrzeżu.

Obacz Dziennik praw Państwa, cześć LXXX, N. 232, wydaną d. 16 Września 1854.

#### 15.

### Rozporządzenie Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 12 Września 1854,

o wprowadzeniu w czynność urzędów powiatowych w Pobrzeżu.

Obacz Dziennik praw Państwa, cześć LXXX, N. 233, wydaną dnia 16 Września 1854.

#### 16.

### Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministerstwem Finansów z dnia 12 Września 1854,

(Dziennik praw Państwa, część LXXX, N. 234, wydana dnia 16 Września 1854), mające moc w Wielkiem Ksiestwie Krakowskiem,

co do nagrody za uratowanie życia ludzkiego.

Stosownie do Najwyższego Postanowienia z dnia 19 Sierpnia 1854 zostają niniejszem także i na Wielkie Księstwo Krakowskie rozciągnione i tamże do po1833, Z. 13635\*), kundgemachten Vorschriften über die Besohnung für Lebens= rettungen auch auf das Großherzogthum Krakau ausgedehnt, und es werden diesselben hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

#### S. 1.

Für die Rettung eines Menschen aus dem Feuer oder Wasser, wird eine Bestohnung von 25 fl. Konvenzions-Münze aus dem Staatsschape bewilliget.

#### S. 2.

Die gleiche Belohnung ist Jenen zu verabfolgen, welche einem, aus was immer für einer Ursache der Gefahr des Erstickens Preis gegebenen Menschen das Leben erhalten.

#### G. 3.

In jedem dieser Fälle von Lebensrettungen ist jedoch zur Erlangung der Bestohnung erforderlich, daß die wirkliche Lebensgefahr, nicht nur des Geretteten, sondern auch des Retters, durch unzweideutige Beweise außer Zweisel gestellt werde.

#### 6. 4.

Wenn mehrere, in offenbarer Lebensgefahr schwebende Menschen, durch einen oder mehrere Menschen gerettet worden sind, so gebührt dem Retter oder den Rettern, vorausgesetzt, daß die im S. 3 enthaltenen Bedingnisse eintressen, die gestelliche Besohnung so vielmal, als in einem oder mehreren Vorgängen Menschen gerettet worden sind.

#### §. 5.

Wer eine Belohnung für Lebensrettung ansprechen will, muß dieselbe binnen längsiens vier Wochen, vom Tage der vollbrachten Rettung an gerechnet, bei der politischen Behörde nachsuchen. Nach Verlauf dieser Fallfrist ist der Anspruch auf die gesetzliche Belohnung erloschen.

Freiherr von Bach m p. Ritter von Baumgartner m. p.

#### 17.

# Erlaß der Ministerien des Innern und der Finanzen vom 15. September 1854,

(Reichs-Gesethlatt, LXXX. Stück, Nr. 235, ausgegeben am 16. September 1854), wodurch das Gesammtergebniß der Subskripzionen auf das mit dem Allerhöchsten Patente vom 26. Juni 1854, Nr. 158 des Reichs-Gesethlattes, ausgeschriebene Anlehen veröffentlicht wird.

Nach den bis nun eingelangten Schlußberichten betragen die kassemäßig vollzgenen Subskripzionen auf das mit dem Allerhöchsten Patente vom 26. Juni 1854,

<sup>\*)</sup> Provinzial : Gefetfammlung vom Jahre 1827, Nr. 58, Seite 140, und vom Jahre 1833, Nr. 108, Seite 194.

wszechnéj wiadomości podane przepisy co do nagrody za uratowanie życia ludzkiego, ogłoszone dekretem kancellaryi nadwornéj z dnia 9 Marca 1827 L. 5295, tudzież z dnia 11 Czerwca 1833, L. 13635\*).

S. 1.

Za uratowanie człowieka z ognia lub wody pozwoloną zostaje nagroda ze Skarbu Państwa w kwocie ZłR. 25 monetą konwencyjną.

S. 2.

Równa podobnie nagroda wydaną być ma i tym, którzy uratują życie człowieka, będącego w niebezpieczeństwie uduszenia się z jakiejkolwiek przyczyny.

S. 3.

W każdym atoliż z tych przypadków uratowania życia ludzkiego, chcąc osiągnąć nagrodę, należy niewątpliwie wykazać dowody jasnemi, iż uratowany nietylko ale i ratujący znajdowali się w rzeczywistém niebezpieczeństwie życia.

S. 4.

Jeżeli więcej ludzi pogrążonych w oczywistym niebezpieczeństwie życia, uratowanemi zostali, przez jedne lub więcej osób, wówczas, gdy zachodzą przytem warunki w §. 3 zawarte, należy się ratującemu lub ratującym tyle razy nagroda prawnie przepisana, ile ludzi jest uratowanych w jedném lub w więcej zdarzeniach.

S. 5.

Kto o nagrodę za uratowanie życia domagać się chce, powinien o takową dopraszać się u władzy politycznej w ciągu najdalej tygodni czterech, licząc od dnia uratowania spełnionego. Po upływie tego terminu zawitego ustaje pretensya do prawnej nagrody.

Baron Bach m. p. Kawaler de Baumgartner m. p.

#### 17.

Rozrządzenie Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Finansów z dnia 15 Września 1854,

(Dziennik praw Państwa, część LXXX, Nr. 235, wydana dnia 16 Września 1854), którém ogłoszony zostaje ogólny wynik subskrypcyj na pożyczkę rozpisaną Najwyższym Patentem z dnia 26 Czerwca 1854, Nr. 158 Dziennika praw Państwa.

Wedle nadeszłych dotąd sprawozdań, dopełnione drogą kass subskrypcye na pożyczkę, rozpisaną Najwyższym Patentem z dnia 26 Czerwca 1854 N. 158 Dzien-

<sup>\*)</sup> Zbiór ustaw prowinc. z roku 1827, Nr. 58, str. 141, i z roku 1833, Nr. 108, str. 195.

Die Einzahlung der subskribirten Beträge hat nach den bereits erlassenen Anordnungen zu geschehen.

Freiherr von Bach m. p. Ritter von Baumgartner m. p.

# Verzeich niß

der kassemäßig vollzogenen Subskripzionen auf das mit dem Allerhöchsten Patente vom 26. Juni 1854, Nr. 158 des Reichs-Gesethlattes, ausgeschriebene Anlehen.

|                                |         |      |      |   |             |     |     | Gulden       |
|--------------------------------|---------|------|------|---|-------------|-----|-----|--------------|
| Niederösterreich mit Wien .    | •       |      |      |   |             | •.  |     | 107,989.656  |
| Oberösterreich                 |         |      |      |   | •           | •   |     | 17,126.443   |
| Salzburg                       |         |      |      |   |             |     | •   | 2,444.420    |
| Tirol mit Vorarlberg           | •       | +    |      |   |             | •   |     | 11,428.592   |
| Steiermark                     |         |      |      |   |             |     |     | 11,419.552   |
| Kärnthen                       |         |      |      | • | •           |     |     | 2,931.802    |
| Arain                          |         | 10   |      | • |             |     |     | 4,698.401    |
| Küstenland mit Triest          | •       | •    | •    | • |             |     | 7.  | 22,098.219   |
| Dalmazien                      |         | •,   | •    | • |             | •   | ٠   | 1,631.611    |
| Böhmen                         |         | •    |      |   |             |     |     | 70,808.003   |
| Mähren                         |         |      | •    |   |             |     |     | 30,574.256   |
| Schlesien                      |         |      | •    | • |             |     | • . | 6,293,019    |
| Galizien, Lemberger Verwoltung | Egebiet |      |      | • |             |     | •   | 11,724.530   |
| » Rrakauer »                   |         |      | •    |   | •           |     |     | 8,589.410    |
| Bukowina                       |         |      |      | • | •           |     | +   | 2,753.620    |
| Ungarn, Pest-Ofner Verwaltung  | 8gebiet |      |      |   | •           |     |     | 24,752.488   |
| » Preßburger »                 |         |      |      | • |             |     | •   | 16,726.199   |
| » Dedenburger »                |         | •    | •.   | • | •           |     | •   | 21,683.511   |
| » Raschauer »                  |         |      | •    |   |             |     |     | 7,548 064    |
| » Großwardeiner »              |         |      |      |   |             |     |     | 13,515.670   |
| Wojwodschaft Serbien mit dem   | Temeser | : Ba | nate | • | •           | 1a  | •   | 20,236.340   |
| Aroazien und Slamonien         |         |      | •    | • | •           | •   |     | 5,579.750    |
| Siebenbürgen                   |         | +    |      | • | •           |     |     | 13,434.354   |
| Lombardie                      | 1       |      | •    | • |             | •   | •   | 37,954.740   |
| Venedig                        |         |      |      | ٠ | •           |     |     | 24,616.761   |
| Militärgrenze und k. k. Armee  |         | •    |      |   | •           | •   | •   | 8,229.066    |
|                                |         |      |      | 0 | <b>Summ</b> | 2 . | . 5 | 506,788.477. |

nika praw Państwa, w wyszczególnionych w załączeniu krajach koronnych i okregach administracyjnych, licząc tu oraz subskrypcyje c. k. Pogranicza wojskowego i c. k. wojska, wynoszą summę ZłR. . . . . . . . . . . . . . . . 506,788.477

Spłata kwot subskrybowanych nastąpi wedle rozporządzeń w tej mierze już wydanych.

Baron Bach m. p. Kawaler de Baumgartner m. p.

#### Wykaz

subskrypcyj, drogą kass dopełnionych na pożyczkę, rozpisaną Najwyższym Patentem z dnia 26 Czerwca 1854, Nr. 158 Dziennika praw Państwa.

| z dnia 26 Uzerwca 1854, Nr. 156 Dziemink          | ZiRens.            |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Australia (1) TIV: Admin m                        |                    |
| Austrya niższa z Wiédniem                         | 17,126,443         |
| Austrya wyższa                                    | 2,444.420          |
| Solnogród · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 11,428.592         |
| Tyrol z Vorarlbergiem                             | 11,419.552         |
| Styrya                                            | 2,931.802          |
| Karyntya                                          | 4,698.401          |
| Kraina · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      |                    |
| Pobrzeże z Tryestem · · · · ·                     | 1,631.611          |
| Dalmacya                                          |                    |
| Czechy                                            | . 30,574.256       |
| Morawia                                           | 6,293.019          |
| Szląsk                                            | 11,724.530         |
| Galicya, okrąg administracyjny Lwowski Krakowski  | 8,589.410          |
| 77 77                                             | 2,753.620          |
| Bukowina                                          | 24,752.488         |
| Wegry, okrąg administracyjny Peszt-Buda Preszburg | 16,726.199         |
| " " " Oedenburg · · ·                             | 21,683.511         |
| " " Koszyce                                       | 7,548.064          |
| wielki Warażdyn .                                 | 13,515.670         |
|                                                   | 20,236.340         |
| Województwo Serbskie z Banatem Temeskim           | 5,579.750          |
| Kroacya i Slawonia                                | 13,434.354         |
| Siedmiogród                                       | 37,954.740         |
| Lombardya                                         | 24,616.761         |
|                                                   | 8,229.066          |
| Pogranicze i c. k. wojsko · · · · ·               | Summa 506,788.477. |
|                                                   |                    |

CONTRACTOR AND THE REAL PROPERTY. S. C. AND STREET, S. C. SALLING & Secretary and the second secretary and the second s CHANGE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE AND THE STATE OF THE STATE OF

# Landed-Megierungd-Blatt

für das

Krakauer Verwaltungsgebiet.

Jahrgang 1854.

Erste Abtheilung.

VI. Stuck.

Ausgegeben und versender am 6. Oftober 1854.

# DZIBNNIK RZĄDU KRAJOWEGO

d l a

OBRĘBU ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO.

Rok 1854.

Oddział pierwszy.

Zeszyt VI.

Wydany i rozesłany dnia 6 Października 1854.

# Erlaß der Ministerien des Innern und der Finanzen vom 25. September 1854.

(Neichs-Gesehlatt, LXXXI Stück, Nr. 236, ausgegeben am 26. September 1854), die kassemäßige Behandlung der Einzahlungen auf das, mit Allerhöchstem Patenste vom 26. Juni 1854, Nr. 158 des Neichs-Gesetz-Blattes, ansgeschriebene Anleshen und die Ersolgung der Schuldverschreibungen betreffend.

Im Nachhange zu den, mit dem Erlasse der Ministerien des Innern und der Finanzen vom 5. Juli 1854, Nr. 159 des Neichs-Geseh-Blattes, sestgestellten Mosdalitäten des, mit dem Allerhöchsten Patente vom 26. Juni 1854, Nr. 158 des Reichs-Geseh-Blattes, ausgeschriebenen Anlehens, werden solgende weitere Bestimsmungen zur allgemeinen Kenntniß gebracht:

#### S. 1.

Die nach der Bestimmung des g. 18 des Erlasses der Ministerien des Innern und der Finanzen vom 5. Juli 1854, Rr. 159, bei Einzahlung der ersten Rate gegen Rückstellung des Zertifikates auszuhändigenden Aulehensscheine, werden nur für Subskripzionsbeträge, welche 20 fl. übersleigen, erfolgt.

Bei den auf 20 fl. lautenden Substripzionen haben die ausgegebenen Anlehenszertifikate die Stelle der Anlehensscheine zu vertreten, und es wird den Parteien, unter Belassung derselben, eine Sinzahlungstabelle (Formular Nr. 1) behändiget.

Alle Einzahlungen müßen von den Kassebeamten auf den erfolgten Anlehenessscheinen, und bei Subskripzionen von 20 fl. auf den erfolgten Einzahlungstabellen, oder ausnahmsweise auf dem Anlehenszertifikate selbst, bestätiget werden.

#### S. 2.

Für die von Gemeinden kumulativ für die einzelnen Gemeindeglieder unter Solidarhaftung der Gemeinde geschehenen Subskripzionen wird nur Ein, auf den ganzen derart subskribirten Betrag lautender Anlehensschein ausgesertiget, und über Anlangen die erforderliche Zahl von Einzahlungstabellen (Formular Nr. 2) der Gemeindevorstehung zur Betheilung der einzelnen Gemeindeglieder erfolgt.

Die Einhebung der Einzahlungsraten von den einzelnen Gemeindegliedern, fowie die Abstattung des Beitrages jedes Gemeindegliedes in der ihm behändigten Einzahlungstabelle, liegt unter entsprechender Beaufsichtigung der Gemeindevorstehung ob, welche die gesammte Einzahlungsrate bei der Anlehenskasse abzuführen, die Schuldverschreibungen dafür in Empfanz zu nehmen, und an die einzelnen Gemeindeglieder nach Gebühr zu erfolgen hat.

#### §. 3.

Für alle den Betrag der Barkauzion übersteigenden Ginzahlungen, es mögen dieselben auf Anlehensscheine oder Einzahlungstabellen (g. 1) geleistet sein, werden,

# Rozrządzenie Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Finansów, z dnia 25 Września 1854,

(Dziennik Praw Państwa, część LXXXI, Nr. 236, wydana dnia 26 Września 1854), o kasowem postępowaniu z wpłatami na pożyczkę rozpisaną Najwyższym Patentem z dnia 26 Czerwca 1854, Nr. 158 Dziennika Praw Państwa, równie jak o wydawaniu zapisów długu.

W dodatku do prawideł, ustanowionych rozporządzeniem Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Finansów z dnia 5 Lipca 1854, Nr. 159 Dziennika Praw Państwa, w przedmiocie pożyczki, rozpisanej Najwyższym Patentem z dnia 26 Czerwca 1854 Nr. 158 Dziennika Praw Państwa, podane zostają następujące dalsze jeszcze postanowienia do powszechnej wiadomości, a to:

#### S. 1.

Rewers pożyczki, mający być wystawiony stosownie do postanowienia §. 18 rozrządzenia Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Finansów z dnia 5 Lipca 1854, Nr. 159, przy spłaceniu pierwszej raty za zwróceniem certyfikatu; wydane będą tylko na kwoty subskrypcyjne, 20 ZłR. przechodzące.

Przy subskrypcyach o 20 ZłR. wydane certyfikaty pożyczki zastępować będą miejsce rewersów pożyczki, i pozostawiając je stronom, wręczy się im tablica wpłat (formularz Nr. 1.)

Wszystkie wpłaty potwierdzone być muszą na wydanych rewersach pożyczki, a przy subskrypcyach o 20 ZłR. na wydanych tablicach wpłaty, albo wyjątkowo, na samymże certyfikacie pożyczki.

#### S. 2.

Na subskrypcye, poczynione kumulacyjnie dla pojedynczych gminy członków przy solidarnej odpowiedzialności gminy, wystawiony będzie tylko jeden rewers pożyczki, obejmujący całą kwotę, w ten sposób subskrybowaną, i wydana zostanie przełożeństwu gminy na żądanie potrzebna liczba tablic wpłaty (formularz Nr. 2) do rozdzielenia między pojedynczych członków gminy.

Sciągnienie rat wpłaty od pojedynczych członków gminy, tudzież potwierdzenie spłaty uiszczonej przez każdego członka gminy w wręczonej onemuż tablicy wpłaty, należy przy odpowiednim dozorze do przełożeństwa gminy, które całą ratę wpłaty do kassy pożyczki odwieźć, wypadające zapisy długu odebrać i pojedynczym członkom gminy wedle należytości wydać ma:

#### S. 3.

Na wszelkie wpłaty przenoszące kwotę kaucyi, w gotowiznie złożonej, bez różnicy, czy są wykazane w rewersach pożyczki czy w tablicach wpłaty (§. 1.),

insoweit dieselben mit Schuldverschreibungen nach dem Emmissionspreise berechnet ausgleichbar sind, die gebührenden Staatsschuldverschreibungen auf Verlangen der Parteien, sogleich erfolgt.

#### S. 4.

Den Parteien sieht es frei, die Kategorien der Staatsschuldverschreibungen, welche sie zu erhalten wünschen, zu bezeichnen, und ihre Ratenzahlungen, welche ohne Nest nicht mir Obligazionen ausgleichbar sind, in der Art durch Aufzahlung zu ergänzen, daß die Gesammteinzahlung genau einem Obligazionsbetrage emspricht.

Solche Ergänzungsbeträge werden als Vorauszahlungen auf die nächste Rate angesehen und behandelt.

#### 6. 5.

Auf Verlangen der Parteien werden auch Unweisungen auf Obligazionen zu 26 fi. nach dem Formulare Nr. 3 ausgestellt.

Diese Anweisungen vertreten ganz die Stelle von Obligazionen zu 20 fl. und werden unter Ausgleichung der Interessen auf jedesmaliges Anlangen gegen Obligazionen höherer Kategorie, z. B. 5 Stück derlei Anweisungen gegen 2 Obligazionen zu 50 fl. oder 1 Obligazion zu 100 fl. ausgewechselt.

#### S. 6.

Zur Erleichterung der Zinsenausgleichung werden auch Schuldverschreibungen mit, am 1. April und 1. Oktober verfallenden Koupons hinausgegeben werden.

#### S. 7.

Collte bei einer Anlehenskasse der Vorrath an Obligazionen oder Obligaziones Anweisungen zur vollständigen Befriedigung der Parreien für die geleisteten Einsahlungen nicht ausreichen, so wird der Partei mittlerweile ein ämtliches Rezepisse über die ihr gebührenden und nach Einlangen des erforderlichen Verlages bei der Anlehenskasse sogleich zu erfolgenden Obligazionen ausgesertiget.

#### S. -8.

Die von den eingezahlten Beträgen nach den Bestimmungen der SS. 4 und 17 des Erlasses der Ministerien des Janern und der Finanzen vom 5. Juli 1854, Mr. 159 des Reichs-Gesells-Blattes, dis letzten Dezember 1854 gedührenden 5perzentigen Zinsen werden ohne Unterschied, ob der eingezahlte Betrag als Kauzion zu dienen hat oder nicht, bei der Einzahlung selbst durch Abzug an der letzteren gegen, von der Partei über den Zinsenbetrag auszussellende ungestempelte Quittung von der Anlehenskasse vergütet.

#### S. 9.

Vom 1. Jänner 1855 ab werden die, von den eingezahlten Beträgen gebüherzentigen Zinsen in Silber- oder Goldmünze, in soferne die Beträge
nicht als Barkauzion zu dienen haben, in der Regel bei der Ausfolgung der Obligazionen oder Obligazions-Anweisungen beglichen.

o ile takowe wyrównać się dadzą zapisami długu, obrachowanemi wedle ceny emissyjnéj, wydane być mają natychmiast należące się zapisy długu stanu na żądanie stron.

S. 4.

Pozostawione sobie mają strony, oznaczyć kategorye zapisów długu Stanu, jakie otrzymać sobie życzą, tudzież uzupełnić przez dopłatę raty, nie dające się bez reszty wyrównać obligacyami, w ten sposób, ażeby cała wpłata zupełnie odpowiadała kwocie obligacyi.

Takie kwoty uzupełniające uważane i traktowane będą jako przedpłaty na ratę następująca.

S. 5.

Na żądanie stron wystawione im będą także assygnacye na obligacye po 29 ZłR. podług formularza Nr. 3.

Asygnacye takowe zastępują zupełnie miejsce obligacyj po 20 ZłR. i wymienione będą każdego czasu na żądanie przy wyrównaniu prowizyj na obligacye wyższej kategoryi, n. p. 5 sztuk assygnacyj takowych na 2 obligacye po 50 ZłR. albo na 1 obligacyą po 100 ZłR.

S. 6.

Celem ułatwienia wyrównania prowizyj wydane będą także zapisy długu z kuponami z dnia 1 Kwietnia i 1 Października.

S. 7.

Jeżeliby w kasie pożyczki zapas obligacyj lub assygnacyj obligacyjnych nie był dostatecznym do zupełnego zaspokojenia stron wpłaty uiszczających, w ówczas wydanym będzie stronie tymczasem recepis urzędowy na obligacye jéj się należące, a wydać się jéj mające, jak skoro nadejdzie do kassy pożyczki zapas potrzebny.

S. 8.

Piećprocentowe prowizye od kwot spłaconych przypadające wedle postanowień SSfów 4 i 17 rozrządzenia Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Finansów z dnia 5 Lipca 1854 r. Nr. 159 Dziennika Praw Państwa, aż do ostatniego Grudnia 1854, powrócone zostaną przez kassę pożyczki bez różnicy, czy kwota wpłacona za kaucyą służyć ma lub nie, przy saméjże wpłacie przez potrącenie w niej, za kwitem niestęplowanym, przez stronę na kwotę prowizyj wystawić się mającym.

S. 9.

Od dnia 1 Stycznia 1855 r. prowizye piećprocentowe, od spłaconych kwot przypadające, w monecie srebrnej lub złotej, o ile kwoty rzeczone nie mają służyć za kaucyą w gotowiznie, wyrównane będą w powszechności przy wydaniu obligacyj lub assygnacyj na obligacye.

Die Parteien haben dabei jenen Zinsentheilbetrag an die Anlehenskasse herein zu ersetzen, welcher auf die Zeit vom beginnenden Verzinsungstage der ihnen ersfolgten Obligazion bis zu jenem Tage entfällt, von welchem ihnen die Verzinsung der geleisteten Einzahlung gebührt.

#### S. 10.

Bon ienen eingezahlten Beträgen, welche als Barkauzion dienen, werden vom 1. Jänner 1855 ab, die gebührenden Sperzentigen Zinsen in Silber oder Goldmünze in dem Falle, wenn die Barkauzion 190 fl. oder darüber beträgt, auf Verslangen der Partei entweder mit 5 vom Hundert der erliegenden Kauzion halbjährig verfallen am 1. Juli und 1. Jänner gegen ungestempelte Quittung erfolgt, oder nach Erlag der letzten Einzahlungerate auf einmal dadurch beglichen, daß die für den Kauzionebetrag nach dem Emissionebreise zu 95 fl. für 100 fl. hinauszusgebenden Obligationen mit dem ganzen die Verzinsung vom 1. Jänner 1855 entshaltenden Kouponsbogen erfolgt werden.

Die lettere Urt der Zinsenbegleichung hat bei allen Barkauzionen einzurreten, welche weniger als 100 fl. betragen.

#### S. 11.

Bei allen Einzahlungen unter 19 fl., sowie bei Restbeträgen von Einzahlungen, welche durch eine Obligazion oder Obligazions Mnweisung zu 20 fl. nicht mehr ausgleichbar sind, findet vom 1 Jänner 1855 ab, die Verzinsung nur kumulativ mit den weiteren Einzahlungen und mit Rücksicht auf den Zeitpunkt Statt, wo mit Einschluß der, aus früheren Einzahlungen herrührenden Restbeträge eine Einzahlungssumme von wenigstens 19 fl. erzielt oder überhaupt eine Ausgleichung durch Obligazionen möglich wird.

Bei Sugskripzionen auf 20 fl., welche erst im Laufe des fünften Jahres gänzlich eingezahlt werden, werden bei Erfolgung der Obligazionen die mittlerweiligen Zinsen der früheren Einzahlungen kumulativ mit 1 fl. 30 kr. Metallmünze vergütet.

#### §. 12.

Bei allen Zinsen-Hereinersätzen sind Kreuzer-Bruchtheile, wenn sie einen halben Kreuzer erreichen oder übersteigen, stets mit einem ganzen Kreuzer einzuheben, dagegen haben alle Kreuzer-Bruchtheile unter einem halben Kreuzer wegzufallen.

Scheidemunze (Sechstreuzerstücke) darf bei Zinsen-Hereinersäßen nur zur Ausgleichung bis zum Belaufe von zehn Kreuzern angenommen werden.

Verfallene Koupons des Anlehens werden auf Abschlag des Zinsen-Hereinerssatz als Barschaft angenommen.

#### 6. 13.

Im Falle die Partei den Zinsen-Hereinersat nicht zu leisten vermag, ist derfelben eine Obligazion mit dem nächstfolgenden Zinsen-Termine hinauszugeben und

Strony winny będą przytém zwrócić do kasy pożyczki te kwotę w prowizyach, która przypada na czas między dniem początku prowizyi od wydanej im obligacyi a dniem, od której im się należy prowizya od spłaty uiszczonej.

#### S. 10.

Od kwot spłaconych, służących za kaucyę w gotowiznie, począwszy od dnia 1 Stycznia 1855, będą nalcżące się pięćprocentowe prowizye w monecie srebrnéj lub złotéj w przypadku, gdy kaucya w gotowiznie wynosi lub przenosi ZłR. 100, na żądanie stron albo po pięć od 100 kaucyi złożonéj z upłynionem półroczem na d. 1 Lipca i 1 Stycznia za kwitem niestęplowanym wydane, lub za złożeniem ostatniej raty wpłaty naraz przez to wyrównane, iż obligacye, mające być wydane na kwotę kaucyi podług ceny emisyjnej po 95 ZłR. za 100 ZłR. wydane będą wraz z całym arkuszem kuponów, obejmującym prowizye od 1 Stycznia 1855 r.

Ostatni sposób wyrównania prowizyj nastąpi przy wszystkich kaucyach w gotowiznie, wynoszących mniéj niż 100 ZłR.

#### S. 11.

Przy wszystkich wpłatach niżéj ZłR. 19, tudzież przy resztujących kwotach wpłat, nie mogących już być wyrównanemi przez obligacyę lub asygnacyę na obligacyę o 20 ZłR. od dnia 1 Stycznia 1855, uprowizyonowanie nastąpić ma tylko kumulacyjnie z dalszemi wpłatami i ze względem na czas, gdzie włącznie kwot resztujących, z poprzednich wpłat pochodzących, osiągnioną będzie summa wpłaty przynajmniej w 19 ZłR. albo w ogólności możliwem się stanie wyrównanie przez obligacye.

Przy subskrypcyach na 20 ZłR. które dopiéro w biegu piątego roku zupełnie wpłacone zostaną, wynagrodzone będą bieżące tymczasem prowizye wpłat poprzednich kumulacyjnie w kwocie 1 ZłR. 30 kr. monetą brzeczącą przy wydaniu obligacyj.

#### S. 12.

Przy każdém powróceniu prowizyj do kassy ułamki krajcara, wynoszące lub przenoszące pół krajcara, ściągnione być mają zawsze po całym krajcarze, przeciwnie zaś odpadną od porachunku wszelkie ułamki krajcara niżéj pół krajcara.

Moneta zdawkowa (sześciokrajcarówki) przyjętą będzie przy wynagrodzeniu prowizyi do kassy tylko do wyrównania kwoty najdalej krajcarów dziesięciu.

Wypłatne kupony pożyczki przyjętemi będą za gotówkę na potrącenie wynagrodzenia kassie prowizyj.

#### S. 13.

Jeżeli strona nie jest w stanie zwrócić kassie prowizye, należy jéj wydać obligacye z następnym terminem prowizyj, a kwotę prowizyj, obliczoną za czas

der Interessen-Betrag für die Zeit von jenem Tage, von welchem ihr der Anspruch auf die Berzinsung gebührt, bis zum Berzinsungs-Termine der ihr erfolgten Obligazion berechnet, als Guthaben auf dem Anlehens-Scheine vorzumerken, dessen Berichtigung oder Ausgleichung bei dem nächsten, von der Partei zu leistenden Zinsen-Hereinersatze stattzufinden hat.

S. 14.

Die Einzahlungen auf das Anlehen sind, in sofern nicht durch besondere Bestimmungen für einzelne Fälle anders versügt wird, bei jener Anlehenskasse zu leissten, bei welcher die Substripzions-Erklärung abgegeben worden ist.

Die Gestattung der Übertragung von Anlehenssubskripzionen, beziehungsweise der dießfälligen Einzahlungen von einer Anlehenskasse auf eine andere, sowie die Bewilligung zur Umwechslung, Umschreibung oder Zertheilung von Anlehensscheisnen muß bei der Finanz-Landesbehörde (Finanz-Landesdirekzion, Steuer-Direkzion; in Wien bei dem Finanz-Ministerium) von der Partei erwirkt werden.

6. 15.

Die Anlehenskassen haben sich vor der Hand mit der Umwechslung der ausbenen Anlehens-Staats-Schuldverschreibungen gegen größere und kleinere nicht zu befassen; es wird jedoch die Verfügung getroffen, daß diese Umwechslungen auf Berlangen der Parteien bei der Universal-Staats und Banko-Schuldenkasse in Wien oder im Wege der Landeshaupt- (Filial- oder Zentral-) Kassen ehestens effektuirt weiden können.

Freiherr von Bach m. p. Freiherr von Baumgartuer m. p.

od dnia, od którego sie jej prowizya należy aż do terminu, w którym przypada prowizya od obligacyi wydanej, zanotować jako należytość jej na rewersie pożyczki, którego spłacenie lub wyrównanie miejsce mieć winno przy następnem wynagrodzeniu kassie prowizyj, jakie strona uiścić ma.

#### S. 14.

Wpłaty na pożyczkę uiszczone być winny w téj kassie pożyczki, do której oświadczenie subskrypcyjne podaném zostało, jeżeli nie jest osobnemi postanowieniami w pojedynczych przypadkach co innego zarządzoném.

O pozwolenie do przeniesienia subskrypcyj na pożyczkę, względnie przypadających wpłat z jednéj kassy na drugą, tudzież o pozwolenie do wymienienia, przepisania lub rozdzielenia rewersów, na pożyczkę dopraszać się ma strona u Władzy krajowej Finansowej (Dyrekcyi krajowej Finansów, Dyrekcyi podatków; w Wiedniu w Ministerstwie Finansów).

#### S. 15.

Kassy pożyczki nie powinny się tym czasem zajmować wymianą wydanych obligacyj na większe lub mniejsze; wszakże nastąpi zarządzenie, ażeby jak najrychléj urzeczywistnione być mogły wymiany takowe na żądanie stron w uniwersalnej kassie Rządowej i Bankowej kasie długów we Wiedniu lub w drodze kass głównych krajowych (Filijalnych albo centralnych).

Baron Bach mp.

Baron Baumgartner mp.

#### Formulare Nr. 1.

Nummer des Zertifikates

# Einzahlungs = Tabelle

über Unlehens-Substripzionen von 20 Gulden.

Name des Substribenten....

| İ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | Die                   | Kauzion wurde                                       | baar         | erlegt mit .         | . fl.                         |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | re           | Die C                 | finzahlung                                          | fe           | Die ©                | inzah                         | lung                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zahlungsrare | ip zu leisten<br>am   | Betrag<br>in wurde abge-<br>Kreu-<br>zern fattet am | Zahlungsrate | ist zu leisten<br>am | Betrag<br>in<br>Kreu=<br>zern | wurde abges<br>frattet am |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1            | 30. September<br>1854 | 30                                                  | 6            | 30. März<br>1855     | 30                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2            | 6. November<br>1854   | 30                                                  | 7            | 6. Mai<br>1855       | 30                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3            | 12. Dezember<br>1854  | 30                                                  | 8            | 12. Juni<br>1855     | 30                            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4            | 18. Jänner<br>1855    | 30                                                  | 9            | 18. Juli<br>1855     | 30                            |                           |
| Designation of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the | 5            | 24. Februar<br>1855   | 30                                                  | 10           | 24. August<br>1855   | 30                            |                           |

Unmerkung. Jene Gubifribenten, welche bie Raugion bar geleiftet haben, erhalten die gebuhrende Staate-Schuldverschreibung bei Einzahlung ber 45. Nate, welche für fie die lepte ift.

# Tablica wpłaty

na subskrypcyc w pożyczce o 20 Złotych Reńskich.

Nazwisko subskrybenta

| İ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | s to        | Kaucya              | złożoną został                              | a w k       | wocie                | . ZłR.                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nty         | W p                 | łata                                        | lty.        | W p                  | ł a t a                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rata wpłaty | ma być<br>uiszczoną | kwota została<br>wkraj-<br>carach uiszczona | Rata wpłaty | nia być<br>uiszczoną | kwota została<br>wkraj-<br>carach uiszczoną |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1           | 30 Września<br>1854 | 30                                          | 6           | 30 Marca<br>1855     | 30                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2           | 6 Listopada<br>1854 | 30                                          | 7           | 6 Moja<br>1855       | 30                                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3           | 12 Grudnia<br>1854  | 30                                          | 8           | 12 Czerwca<br>1855   | 30                                          |
| The Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the P | 4           | 18 Stycznia<br>1855 | 30                                          | 9           | 18 Lipca<br>1855     | 30                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5           | 24. Lutego<br>1855  | 30                                          | 10          | 24 Sierpnia<br>1855  | 30                                          |

Uwaga. Subskrybenci, którzy kaucyę w gotówce złożyli, otrzymają należyty zapis długu stanu przy wpłacie raty 45, dla nich ostatniej.

|                |                                                                             |                           |                       |                                        | -                  |                         |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                | abge=<br>am                                                                 |                           | 7                     |                                        |                    | - 5                     |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                    |
| gunj           | wurde abge=<br>stattet am                                                   |                           |                       |                                        |                    |                         |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                    |
| Sinzahlung     | Betrag<br>in<br>Areu:<br>zern                                               | 12                        | 12                    | 12                                     | 12                 | 12                      | 12                 | 71             | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12                    | 12                 |
| D) (C          | ift zu leisten<br>am                                                        | 30. September<br>1858     | 6. November<br>1858   | 12. Dezember<br>1858                   | 18. Jänner<br>1859 | 24. Februar<br>1859     | 30. Mär:<br>1859   | 6. Mai<br>1859 | 12. Suni<br>1859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18. Juli<br>1859      | 24. August<br>1859 |
| 931            | Zahlungsra                                                                  | 4:                        | 45                    | 43                                     | 44                 | 45                      | 46                 | 47             | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 49                    | 20                 |
| gunj           | wurde abge=<br>fattet am                                                    |                           |                       |                                        |                    |                         |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                    |
| Einzahlung     | Bertrag<br>in<br>Freu-                                                      | 18                        | 8                     | 18                                     | 18                 | 18                      | 18                 | 18             | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18                    | 18                 |
| Die G          | ift zu feisten<br>am                                                        | September<br>1857         | Rovember<br>1857      | 12. Dezember<br>1857                   | 18. Jänner<br>1858 | 24. Februar<br>1858     | 30. März<br>1853   | 6. Mai<br>1858 | 12. Juni<br>1858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18. Juli<br>1858      | 24. Nugust<br>1858 |
|                |                                                                             | 0                         | 6.                    | -                                      |                    |                         |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                    |
| əşi            | 3ahlungdra                                                                  | 31 30.                    | 32 6.                 | 33 1                                   | 34                 | 35                      | 36                 | 37             | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30                    | 40                 |
| 911            | ումջնու <u>յ</u> կոչ                                                        |                           |                       |                                        | 34                 | 35                      | 36                 | 37             | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30                    | 40                 |
|                |                                                                             |                           |                       |                                        | 34                 | 35                      | 36                 | 37             | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30                    | 40                 |
| nzahlung       | ումջնու <u>յ</u> կոչ                                                        |                           |                       |                                        | 24 34              | 24 35                   | 24 36              | 24 37          | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -24                   | 24 40              |
|                | varde abge-<br>fattet am<br>Zahlungsra                                      | 31                        | 32                    | 33                                     |                    |                         |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                    |
| Die Einzahlung | Refrag<br>in wurde abge-<br>Kreu- stattet am<br>ze'n fattet am              | 24                        | Rovember 24 32        | Dezember 24 33                         | Inner 24           | Februar 24              | 24                 | 24             | Juni 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Suli -24              | Nugust 24          |
| Die Einzahlung | murde abgee lift zu feisten in wurde abgee getin gen gern zehn. Aablungstra | 30. September 24 31       | 6. Rovember   24   32 | 12. Dezember   24   33                 | 18. Jänner   24    | 24. Februar   24   1857 | 30. März 24        | 6. Mai 24      | 12. Suni   24   1857 - 1867 - 1867 - 1867 - 1867 - 1867 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - | 18. Sult   -24   1857 | 24. Nugust 24      |
| Die Einzahlung | ift zu seisten Metrag in wurde abge- Andelungsten gern zern gern            | 30 21 30. September 24 31 | 6. Rovember   24   32 | 12. Dezember   24   33                 | 18. Jänner   24    | 24. Februar   24   1857 | 26 30. März 24     | 6. Mai 24      | 12. Suni   24   1857 - 1867 - 1867 - 1867 - 1867 - 1867 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - 1868 - | 18. Sult   -24   1857 | 24. Nugust 24      |
| Die Einzahlung | murde abgee lift zu feisten in wurde abgee getin gen gern zehn. Aablungstra | 21 30. September 24 31    | 22 6. Rovember 24 32  | 2   23   12. Dezember   24   33   1856 | 24 18. Inner 24    | 25 24. Februar 24       | 26   30. März   24 | 27 6. Mai 24   | 28 12. Juni 24   1857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29   18. Suli   -24   | 30 24. Ingust   24 |

| y           | W p                 | ł a                        | t a                  | An I        | W p                 | l a                       | t a                  |
|-------------|---------------------|----------------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Rata wpłaty | ma być<br>uiszczoną | Kwota<br>w kraj-<br>carach | została<br>uiszczoną | Rata wplaty | ma być<br>uiszczoną | Kwota<br>wkraj-<br>carach | została<br>uiszczoną |
| 11          | 30 Września<br>1855 | 30                         |                      | 21          | 30 Września<br>1856 | 24                        |                      |
| 12          | 6 Listopada<br>1855 | 30                         |                      | 22          | 6 Listopada<br>1856 | 24                        |                      |
| 13          | 12 Grudnia<br>1855  | 30                         |                      | 23          | 12 Grudnia<br>1856  | 24                        |                      |
| 14          | 18 Stycznia<br>1856 | 30                         |                      | 24          | 18 Stycznia<br>1857 | 24                        |                      |
| 15          | 24 Lutego<br>1856   | 30                         |                      | 25          | 24 Lutego<br>1857   | 24                        | 3                    |
| 16          | 30 Marca<br>1856    | 30                         |                      | 26          | 30 Marca<br>1857    | 24                        |                      |
| 17          | 6 Maja<br>1856      | 30                         |                      | 27          | 6 Maja<br>1857      | 24                        |                      |
| 18          | 12 Czerwca<br>1856  | 30                         |                      | 28          | 12 Czerwca<br>1857  | 24                        |                      |
| 19          | 18 Lipca<br>1856    | 30                         |                      | 29          | 18 Lipca<br>1857    | 24                        |                      |
| 20          | 24 Sierpnia<br>1856 | 30                         |                      | 30          | 24 Sierpnia<br>1857 | 24                        |                      |

| ty .        | W p                  | ł a t a                                     | Δĵ          | W p                  | ł a                        | t a                  |
|-------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| Rata wpłaty | ma być<br>uiszczoną  | Kwota została<br>wkraj-<br>carach uiszczoną | Rata wplaty | ma być<br>uiszczoną  | Kwota<br>w kraj-<br>carach | została<br>uiszczoną |
| 31          | 30 Września<br>1857  | 18                                          | 41          | 30 Września<br>1858  | 12                         |                      |
| 32          | 6. Listopada<br>1857 | 18                                          | 42          | 6. Listopada<br>1858 | 12                         |                      |
| 33          | 12 Grudnia<br>1857   | 18                                          | 43          | 12 Grudnia<br>1858   | 12                         |                      |
| 34          | 18 Stycznia<br>1858  | 18                                          | 44          | 18 Stycznia<br>1859  | 12                         |                      |
| 35          | 24 Lutego<br>1858    | 18                                          | 45          | 24 Lutego<br>1859    | 12                         |                      |
| 36          | 30 Marca<br>1858     | 18                                          | 46          | 30 Marca<br>1859     | 12                         |                      |
| 37          | 6 Maja<br>1858       | 18                                          | 47          | 6 Maja<br>1859       | 12                         |                      |
| 38          | 12 Czerwca<br>1858   | 18                                          | 48          | 12 Czerwca<br>1859   | 12                         |                      |
| 39          | 18 Lipca<br>1858     | 18                                          | 49          | 18 Lipca<br>1859     | 12                         |                      |
| 40          | 24 Sierpnia<br>1858  | 18                                          | 50          | 24 Sierpnia<br>1859  | 12                         |                      |

#### Formulare Dr. 2.

| Nummer des | Bertifitates |
|------------|--------------|
|            |              |

| Steneramt | Gemeinde |
|-----------|----------|
|-----------|----------|

## Einzahlungs = Tabelle

| über | eine | Unlehens = | Eubstripzion | pon |  | Gulden. |
|------|------|------------|--------------|-----|--|---------|
|------|------|------------|--------------|-----|--|---------|

#### Name des Gubffribenten:

| Die Kanzie                                | on wurde be  | ne erlegt 1                                                                          | mit    |       | fi                                       | fr. am                                          |                                 |                                                               |                                                         |
|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Die Einzah:<br>lung ist 321<br>leisten am | einzelnen al | urte<br>bge-<br>bge-<br>lttet<br>am  Betrag<br>folgten<br>Obli-<br>gazio-<br>nen fl. | Dellan | funge | Die Einzah-<br>lung ist zu<br>leisten am | Betrag<br>ber<br>einzelnen<br>Rate<br>fl.   fr. | Wurde<br>abge=<br>stattet<br>am | Betrag<br>der er-<br>folgten<br>Obli-<br>gazio-<br>nen<br>fl. | Bestäti:<br>gung über<br>tie gelei:<br>stete<br>Zahlung |
| 30. September<br>1854<br>mit 2½ Perc.     |              |                                                                                      |        | 6     | 30. März<br>1855<br>mit 2½ Perz.         |                                                 |                                 |                                                               |                                                         |
| 6. November<br>1854<br>mit 2½ Perc.       |              |                                                                                      |        | 7     | 6. Mai<br>1855<br>mit 2½ Perc.           |                                                 |                                 |                                                               |                                                         |
| 3   12. Dezember<br>1854<br>mit 2½ Perc   |              |                                                                                      |        | 8     | 12. Juni<br>1855<br>mit 2½ Perc.         |                                                 |                                 |                                                               |                                                         |
| 18. Jänner<br>1855<br>mit 2½ Perc.        |              |                                                                                      |        | 9     | 18. Juli<br>1855<br>mit 2½ Perc          |                                                 |                                 |                                                               |                                                         |
| 24. Februar<br>1855<br>mit 2½ Perc.       |              |                                                                                      |        | 10    | 24. August<br>1855<br>mit 2½ Perc.       |                                                 |                                 |                                                               |                                                         |

Unmerkung. Jene Enbifribenten, welche die Raugion bar geleiftet haben, erhalten die für bie Raugion gebührensten Staats:Schuldverschreibungen bei Einzahlung der 45. Rate, welche für fie die lette ift.

| Formularz N | Tr. | 2. |
|-------------|-----|----|
|-------------|-----|----|

|       | Numer of | ertyfikatu |
|-------|----------|------------|
| Urzad | poborowy | Gmina      |

## Tablica wpłaty

| na | subskrybcyę w pożyczce o | Złotych | Reńskich. |
|----|--------------------------|---------|-----------|
|    | Nazwisko subskrybenta:   |         |           |

| K           | Kaucya w gotówce złożoną została w kwocie ZłR xr. na d.        |                                              |                                |                                            |                                                 |             |                                     |                                            |              |                                            |                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Rata wpłaty | Wpłati<br>uiszczona<br>być ma                                  | Kwota<br>pojedyn-<br>czej raty<br>ZłR.   xr. | Uisz-<br>czoną<br>zosta-<br>ła | Kwota<br>wydanej<br>obliga-<br>cyi<br>ZłR. | Potwier-<br>dzenie<br>uiszczo-<br>nėj<br>spłaty | Rata wpłaty | Wpłata<br>uiszczona<br>być ma       | Kwota<br>pojedyn-<br>czej raty<br>ZłR. xr. | zosta-<br>ľa | Kwota<br>wydanej<br>obliga-<br>cyi<br>ZłR. | Potwier-<br>dzenie<br>uiszczo-<br>uej<br>spłaty |
| 1           | 30 Września<br>1854<br>w 2½ procent                            | Output of the second                         |                                |                                            |                                                 | 6           | 30 Marca<br>1855<br>w 2½ procent    |                                            |              |                                            |                                                 |
| 2           | 6 Listopada<br>1854<br>w 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> procent |                                              |                                |                                            |                                                 | 7           | 6 Maja<br>1855<br>w 2½ procent      |                                            | , ,          |                                            |                                                 |
| 3           | 12 Grudnia<br>1854<br>w 2½ procent                             |                                              |                                |                                            |                                                 | 8           | 12 Czerwca<br>1855<br>w 2½ procent  |                                            |              |                                            | χ.                                              |
| 4           | 18 Stycznia<br>1855<br>w 2½ procent                            |                                              |                                |                                            |                                                 | 9           | 18 Lipca<br>1855<br>w 2½ procent    |                                            |              |                                            |                                                 |
| 5           | 24 Lutego<br>1855<br>w 2½ procent                              |                                              |                                |                                            |                                                 | 10          | 24 Sierpnia<br>1855<br>w 2½ procent |                                            |              |                                            |                                                 |

Uwaga. Subskrybenci, którzy kaucyc gotówką złożyli, otrzymają zapisy długu stanu, na kaucyc przypadające, przy wpłacie raty 45, dla nich ostatniej.

| Zahlungerate | Die Einzah-<br>lung ist zu<br>leisten am | Bertrag<br>ber<br>cinzelnen<br>Rate | Burte<br>abge-<br>stattet<br>am | Betrag<br>der er-<br>folgten<br>Obli-<br>gazio-<br>nen<br>fl. | Bestäti=<br>gung über<br>die gelei=<br>stete<br>Zahlung |    | Die Einzah-<br>lung ist zu<br>leisten am | Betrag<br>ber<br>einzelnen<br>Rate | Burde<br>abgc=<br>frattet<br>am | Betrag<br>der er:<br>folgten<br>Obli:<br>gazio:<br>nen<br>fl. | Bestäti=<br>gung über<br>die gelei=<br>frete<br>Zahlung |
|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 11           | 30. September<br>1855<br>mit 2½ Perc.    |                                     |                                 |                                                               |                                                         | 21 | 30. September<br>1856<br>mit 2 Perc.     |                                    |                                 |                                                               |                                                         |
| 12           | 6. November<br>1855<br>mit 2½ Perc.      |                                     |                                 |                                                               |                                                         | 22 | 6. November<br>1856<br>mit 2 Perz.       |                                    |                                 | 2                                                             |                                                         |
| 13           | 12. Dezember<br>1855<br>mit 2½ Perc.     |                                     |                                 |                                                               |                                                         | 23 | 12. Dezember<br>1856<br>mit 2 Perc.      |                                    |                                 |                                                               |                                                         |
| 14           | 18. Jänner<br>1856<br>mit 2½ Perc.       |                                     |                                 |                                                               |                                                         | 24 | 18. Sänner<br>1857<br>mit 2 Perc.        |                                    |                                 |                                                               |                                                         |
| 15           | 24. Februar<br>1856<br>mit 2½ Perc       |                                     |                                 |                                                               |                                                         | 25 | 24. Februar<br>1857<br>mit 2 Perc.       |                                    |                                 |                                                               |                                                         |
| 16           | 30. März<br>1856<br>mit 2½ Perc.         |                                     |                                 |                                                               |                                                         | 26 | 30. März<br>1857<br>mit 2 Perc.          |                                    | -                               |                                                               |                                                         |
| 17           | 6. Mai<br>1856<br>mit 2½ Perc.           |                                     |                                 |                                                               | ,                                                       | 27 | 6. Mai<br>1857<br>mit 2 Perc.            |                                    |                                 |                                                               |                                                         |
| 18           | 12. Juni<br>1856<br>mir 2½ Perc          |                                     |                                 |                                                               |                                                         | 28 | 12. Juni<br>1857<br>mit 2 Perc.          |                                    |                                 |                                                               |                                                         |
| 19           | 18. Juli<br>1856<br>mit 2½ Perc.         |                                     |                                 |                                                               |                                                         | 29 | 18. Juli<br>1857<br>mit 2 Perc.          |                                    |                                 |                                                               |                                                         |
| 20           | 24. August<br>1856<br>mit 2½ Perc.       |                                     |                                 |                                                               |                                                         | 30 | 24. August<br>1857<br>mit 2 Perc.        |                                    |                                 |                                                               |                                                         |

| uis  | V pšata<br>szczona<br>yć ma                 | Kwota<br>pojedyn-<br>czej raty<br>ZłR.   kr. | Uisz-<br>ezoną<br>zosta-<br>ła | Kwota<br>wydanéj<br>obliga-<br>cyi<br>ZłR. | Potwier-<br>dzenie<br>uiszczo-<br>néj<br>spłaty | Rata wpłaty | Wpłata<br>uiszczoną<br>być ma      | Kwota<br>pojedyn-<br>czej raty<br>ZłR. kr. | Uisz-<br>czon a<br>zosta-<br>ła | Kwota<br>wydanej<br>obliga-<br>ZłR. | Potwier-<br>dzenie<br>uiszczo-<br>néj<br>spłaty |
|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1111 | Września<br>1855<br>½ procent               |                                              |                                |                                            |                                                 | 21          | 30 Września<br>1856<br>w 2 procont |                                            |                                 |                                     |                                                 |
| 12   | istopada<br>1855<br>½ procent               |                                              |                                | 7.74                                       |                                                 | 22          | 6 Listopada<br>1856<br>w 2 procent |                                            |                                 |                                     |                                                 |
| 113  | Grudnia<br>1855<br>½ procent                |                                              |                                |                                            |                                                 | 23          | 12 Grydnia<br>1856<br>w 2 procent  |                                            |                                 |                                     |                                                 |
| 14   | Stycznia<br>1856<br>½ procent               |                                              |                                |                                            |                                                 | 24          | 18 Stycznia<br>1857<br>w 2 procent |                                            |                                 |                                     |                                                 |
| 115  | Lutego<br>1856<br>½ procent                 |                                              |                                |                                            |                                                 | 25          | 24 Lutego<br>1857<br>w 2 procent   |                                            |                                 |                                     |                                                 |
| 16   | ) Marca<br>1856<br>¹½ procent               |                                              |                                |                                            |                                                 | 26          | 30 Marca<br>1857<br>w 2 procent    |                                            |                                 |                                     |                                                 |
| 17   | 6 Maja<br>1856<br>½ procent                 |                                              |                                |                                            |                                                 | 27          | 6 Maja<br>1857<br>w 2 procent      |                                            |                                 |                                     |                                                 |
| 18   | Czerwca<br>1856<br>½ procent                |                                              |                                |                                            |                                                 | 28          | 12 Czerwca<br>1857<br>w 2 procent  |                                            |                                 |                                     |                                                 |
| 1198 | 8 Lipca<br>1856<br>½ procent                |                                              |                                |                                            |                                                 | 29          | 18 Lipca<br>1857<br>w 2 prócent    |                                            |                                 |                                     |                                                 |
| 20   | Sierpnia<br>1856<br>1/ <sub>2</sub> procent |                                              |                                |                                            |                                                 | 30          | 24 Sierpnia<br>1857<br>w 2 procent |                                            |                                 |                                     |                                                 |

| Zablungerate | Die Einzah-<br>lung ift zu<br>leisten am | Bertrag<br>der<br>einzelnen<br>Rate | Burbe<br>abge-<br>ftattet<br>am | Betrag<br>ber er=<br>folgten<br>Obli=<br>gazio=<br>nen<br>fl. | Bestäti:<br>gung über<br>die gelei:<br>stete<br>Zahlung | Zablungerate | Die Einzah:<br>lung ist zu<br>leisten am | Betrag<br>ber<br>einzelnen<br>Rate | Burde<br>abge=<br>frattet<br>am | Betrag<br>der er-<br>folgten<br>Obli-<br>gazio-<br>nen<br>fl. | Bestäti=<br>gung über<br>die gelei=<br>stete<br>Zahlung |
|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 31           | 30. September<br>1857<br>mit 1½ Perc     |                                     |                                 |                                                               |                                                         | 41           | 30. September<br>1858<br>mit 1 Perc      |                                    |                                 |                                                               |                                                         |
| 32           | 6. November<br>1857<br>mit 1½ Perc       |                                     |                                 |                                                               |                                                         | 42           | 6. November<br>1858<br>mit 1 Perc.       |                                    |                                 |                                                               |                                                         |
| 33           | 12. Dezember<br>1857<br>mit 1½ Perc.     |                                     |                                 |                                                               |                                                         | 43           | 12. Dezember<br>1858<br>mit 1 Perc.      |                                    |                                 |                                                               |                                                         |
| 34           | 18. Fänner<br>1858<br>mit 1 ½ Perc.      |                                     |                                 |                                                               |                                                         | 44           | 18. Jänner<br>1859<br>mit 1 Perc.        |                                    |                                 |                                                               |                                                         |
| 35           | 24. Februar<br>1858<br>mit 1 ½ Perc.     |                                     |                                 |                                                               |                                                         | 45           | 24. Februar<br>1859<br>mit 1 Perc.       |                                    |                                 |                                                               |                                                         |
| 36           | 30. März<br>1858<br>mit 1 ½ Perc.        |                                     |                                 |                                                               |                                                         | 46           | 30. Mārz<br>1859<br>mit I Perc.          |                                    |                                 |                                                               |                                                         |
|              | 6. Mai<br>1858<br>mit 1½ Perc.           |                                     |                                 |                                                               |                                                         | 47           | 6. Mai<br>1859<br>mit 1 Perc.            |                                    |                                 |                                                               |                                                         |
| 38           | 12. Juni                                 | -                                   |                                 |                                                               |                                                         | 48           | 12. Juni<br>1859<br>mit 1 Perc.          |                                    |                                 |                                                               |                                                         |
| 39           | 18. Juli<br>1858<br>mit 1½ Perc.         |                                     |                                 |                                                               |                                                         | 49           | 18. Juli<br>1859<br>mit 1 Perc.          |                                    |                                 |                                                               |                                                         |
| 40           | 24. August<br>1858<br>mit 1½ Perc        |                                     |                                 |                                                               |                                                         | 50           | 24. August<br>1859<br>mit 1 Perc.        |                                    |                                 |                                                               |                                                         |

| Rata wplaty | Wpłati<br>uiszczoną<br>być ma                               | Kwota<br>pojedyn-<br>czej raty<br>ZłR.   xr. | Uisz-<br>czoną<br>zosta-<br>ła | Kwota<br>wydanej<br>obliga-<br>cyi<br>ZłR. | Potwier-<br>dzenie<br>uiszczo-<br>néj<br>spłaty | Rata wpłaty | Wpłata<br>uiszczona<br>być ma      | Kwota<br>pojedyn-<br>ezej raty<br>ZłR.   xr. | Uisz-<br>czoną<br>zosta-<br>ła | Kwota<br>wydanej<br>obliga-<br>cyi<br>ZłR. | Potwier-<br>dzenie<br>uiszczo-<br>nėj<br>spłaty |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 31          | 30 Września<br>1857<br>w 1½ procent                         |                                              |                                |                                            | *                                               | 41          | 30 Września<br>1858<br>w 1 procent |                                              |                                |                                            |                                                 |
| 32          | 6 Listopada<br>1857<br>w 1½ procent                         |                                              |                                |                                            |                                                 | 42          | 6 Listopada<br>1858<br>w 1 procent |                                              |                                |                                            |                                                 |
| 33          | 12 Grudnia<br>1857<br>w 1½ procent                          |                                              |                                |                                            |                                                 | 43          | 12 Grudnia<br>1858<br>w 1 procent  |                                              |                                |                                            |                                                 |
| 34          | 18 Stycznia<br>1858<br>w 1½ procent                         |                                              |                                |                                            |                                                 | 44          | 18 Stycznia<br>1859<br>w 1 procent |                                              |                                |                                            |                                                 |
| 35          | 24 Lutego<br>1858<br>w 1 ½ procent                          |                                              |                                |                                            |                                                 | 45          | 24 Lutego<br>1859<br>w l procent   |                                              |                                |                                            |                                                 |
| 36          | 30 Marca<br>1858<br>w 1½ procent                            |                                              |                                |                                            |                                                 | 46          | 30 Marca<br>1859<br>w 1 procent    |                                              |                                |                                            |                                                 |
| 37          | 6 Maja<br>1858<br>w 1 ½ procent                             |                                              |                                |                                            |                                                 | 47          | 6 Maja<br>1859<br>w 1 procent      |                                              |                                |                                            |                                                 |
| 38          | 12 Czerwca<br>1858<br>w 1½ procent                          |                                              |                                |                                            |                                                 | 48          | 12 Czerwca                         |                                              |                                |                                            |                                                 |
| 39          | 18 Lipca<br>1858<br>w 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> procent |                                              |                                |                                            |                                                 | 49          | 18 Lipca<br>1859<br>w 1 procent    |                                              |                                |                                            |                                                 |
| 40          | 24 Sierpnia<br>1858<br>w 1½ procent                         |                                              |                                |                                            |                                                 | 50          | 24 Sierpnia<br>1859<br>w 1 procent |                                              |                                | 1                                          |                                                 |

Formulare Nr. 3.

# ANWEISUNG auf cine Obligation zu 20 Gulden.

Der Uiberbringer dieser Anweisung erhält auf Verlangen von der k. k. Anlehens – Kasse eine Obligation des Anlehens vom 26. Juni 1854 zu 20 Gulden mit der Verzinsung vom 1. Jänner 1855.

Wien am 1. September 1854.

Von der k. k. Universal-Staats-Schuldenkasse.

(Trockener Stempel.)

#### Formularz Nr. 3.

# ASYGNACYA na obligacyę o 20 Złotych Reńskich.

Okaziciel niniejszéj asygnacyi otrzyma na zadanie od c. k. kassy pożyczki obligacye na pożyczkę z dnia 26 Czerwca 1854 o **20 Ztotych Reń-**skich z prowizyą od 1 Stycznia 1855.

Wiedeń dnia 1 Września 1854.

Od c. k. uniwersalnéj Kassy długów Państwa.

(Stepel suchy.)

16 -

# Landes-Megierungs-Blatt

für das

Krakauer Verwaltungsgebiet.

Jahrgang 1854.

Erste Abtheilung.

VII. Stuck.

Ausgegeben und versendet am 10. Oftober 1854.

## DZIENNIK RZĄDU KRAJOWEGO

dla

OBRĘBU ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO.

Rok 1854.

Oddział pierwszy.

Zeszyt VII.

Wydany i rozesłany dnia 10 Października 1854.

## Verordnung des Ministeriums für Kultus und Unterricht vom 13. September 1854,

(Reichs-Gefethlatt, LXXXII. Stück, Rr. 237, ausgegeben am 27. September 1854), wirksam für den ganzen Umfang des Reiches,

wornach in Folge Allerhöchster Entschließung vom 8. September 1854 die Rechts-Philosophie aus den Gegenständen der theoretischen Staatsprüfungen zu entfallen hat.

In Folge Allerhöchster Entschließung vom 8. September 1854 hat vom Studienjahre 1854-55 angefangen die Rechts-Philosophie auß den Gegenständen der theoretischen Staatsprüfungen zu entfallen, und die betreffende Prüfungs-Kommission dem zu Folge nur auß dem Präses und zwei Prüfungs-Kommissären zu bestehen.

Thun m. p.

#### 20.

# Verordnung des Ministeriums für Handel, Gewerbe und offentliche Bauten vom 14. September 1854,

(Reichs-Gesetzblatt, LXXXII. Stück, Nr 238, ausgegeben am 27. September 1854), giltig für alle Kronländer, mit Ausnahme ber Militärgrenze, betreffend die Ertheilung von Konzessionen für Privat=Eisenbahnbauten.

In Gemäßheit der, von Seiner k. k. Apostolischen Majestät mit Allerhöchster Entschließung vom 8. September 1854 erhaltenen Ermächtigung, werden bezüglich der Ertheilung von Konzessionen zum Baue von Privat-Eisenbahnen die nachste-henden Bestimmungen erlassen:

#### S. 1.

Zur Anlage einer Eisenbahn, welche ein Unternehmer lediglich zu seinem eisgenen Gebrauche auf eigenem Grund und Voden, oder unter Zustimmung tes Grundeigenthümers, welche vorläufig nachzuweisen ist, auf fremdem Grunde erbauen will, ist bloß der in den allgemeinen Gesehen vorgeschriebene Bau-Aonsens erforderlich. Derselbe kann nur ertheilt werden, nachdem Eisenbahnbau-Verständige mit ihrem Gutachten gehört wurden.

Zur Anlage einer Eisenbahn dagegen, welche bestimmt ist, als öffentliches Transportmittel für Personen und Waaren zu dienen, oder wodurch eine Landsstraße in eine Eisenbahn umgewandelt werden soll, ist die besondere Bewilligung von Seite der Staatsverwaltung erforderlich u. z.:

### Rozporządzenie Ministerstwa Wyznań i Oświecenia z d. 13 Września 1854,

(Dziennik Praw Państwa, Część LXXXII., Ner 237, wydana dnia 27 Września 1854), obowiązujące w całym obrebie Państwa,

wedle którego w skutek Najwyższego Postanowienia z dnia 8 Września 1854. filozofia prawa nie będzie już należeć do przedmiotów teoretycznego egzaminu rzadowego.

W skutek Najwyższego Postanowienia z dnia 8 Września 1854 z początkiem roku szkolnego 1854-55 filozofia prawa wypuszczona być ma z przedmiotów teoretycznych egzaminów rządowych, w następności czego dotycząca Kommissya egzaminacyjna składać się będzie tylko z Prezesa i dwóch Kommissarzy egzaminacyjnych.

Thun m. p.

#### **20**.

#### Rozporządzenie Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Budowli publicznych z dnia 14 Września 1854,

(Dziennik Praw Państwa, Część LXXXII., Nr. 238, wydana dnia 27 Września 1854), obowiązujące we wszystkich krajach koronnych, z wyjątkiem pogranicza wojskowego, w przedmiocie udzielania koncesyj na budowe prywatnych kolei żelaznych.

Stosownie do upoważnienia, otrzymanego przez Jego C. K. Apostolską Mość Najwyższem Postanowieniem z dnia 8 Września 1854, wydają się niniejszem następne przepisy w przedmiocie udzielania koncesyj na budowę prywatnych kolei żelaznych:

S. 1.

Do założenia kolei żelaznej, którą prowadzić chce przedsiębiorca li tylko dla własnego użycia przez własny grunt, albo z przyzwoleniem właściciela gruntu, wykazać się mającem, przez grunt cudzy, potrzeba tylko konsensu na budowe, przepisanego w ustawach powszechnych. Takowy wszakże udzielonym być może tylko po wysłuchaniu opinii znawców rzeczy co do kolei żelaznej.

Do założenia zaś kolei żelaznej przeznaczonej do tego, aby służyła jako publiczny środek transportu dla osób i towarów, albo przezcoby gościniec na kolei żelaznej zamieniony być miał, potrzebnem jest osobne pozwolenie ze strony administracyi rządu, a to:

- a) die Bewilligung zu den Vorarbeiten;
- b) die Konzession zur Anlage der Bahn und der dazu gehörigen Gebäude selbst. E. 2.

Die Bewilligung zu den Vorarbeiten sieht dem Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern und dem Armee-Oberkommando zu.

Die Konzession der Bahnanlage wird von Seiner f. f. Apostolischen Maje- stät ertheilt.

S. 3.

Die Bewilligung zu den Vorarbeiten (S. 1, a) kann sowohl einzelnen Personen und vorschriftmäßig gebildeten Bereinen, als auch solchen Personen ertheilt werden, welche sich erst zu einem Vereine verbinden wollen. Dieselbe wird aber nur dann ertheilt, wenn weder in Bezug auf die Person des Konzessionswerbers, noch in Bezug auf die privatrechtlichen und öffentlichen Rücksichten dagegen ein Unstand obwaltet.

Wird diese Bewilligung von einem erst zu gründenden Bereine angesucht, so kann sie nur unter dem Vorbehalte ertheilt werden, daß die Bittsteller alle jene Bedingungen erfüllen, welche im Vereinsgesetze vom 26. November 1852\*) zur Erlangung der vorläusigen Bewilligung zur Gründung des Vereines, §§. 7—17, vorgeschrieben sind.

Personen und Vereine, welche eine solche Konzession erhalten wollen, haben darum beim Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten anzusuchen und dem Gesuche den Plan des Unternehmens, insbesondere die Richtung der besabsichtigten Bahn, wenigstens in allgemeinen Umrissen, darzustellen und die Zeit anzugeben, innerhalb welcher die Vorarbeiten begonnen und vollendet werden sollen.

6. 4

Durch die Bewilligung zu den Vorarbeiten einer Eisenbahn erhält der Konszesssionswerber bloß das Necht auf seine Kosten die Vorerhebungen für die künftige Ausführung der projektirten Eisenbahn, mit Beobachtung der bestehenden Gessebe, unter Aussicht der Behörden zu pflegen und die nöthigen Vermessungs und Nivellirungs-Arbeiten vorzunehmen.

Durch diese Bewilligung erhält der Konzessionswerber dagegen weder ein Borzest auf die Konzession der fraglichen Eisenbahn noch ein sonstiges ausschließliches Befugniß

Es kann daher die Bewilligung zu den Borarbeiten rücksichtlich einer und derselben Sisenbahnlinie mehreren verschiedenen Personen ertheilt werden. Diese Beswilligung zu den Borarbeiten hat bloß für den in derselben ausdrücklich bestimmsten Zeitraum Giltigkeit; nach Beendigung dieses Zeitraumes ist diese Bewillis

<sup>\*)</sup> Reichsgesetblatt vom Jahre 1852 LXXIV. Stud, Nr. 253.

a) pozwolenie do robót przygotowawczych;

b) koncesya do założenia saméjże kolei żelaznéj i budynków do niéj należących.
 S. 2.

Pozwolenie do robót przygotowawczych przysłuża Ministerstwu handlu, przemysłu i budowli publicznych w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Nadkomendą wójsk.

Koncesya do założenia kolei udzieloną będzie przez Jego C. K. Apostolską Mość.

#### S. 3.

Przyzwolenie co do robót przygotowawczych (§. 1. a.) udzieloném być może nie tylko osobom pojedynczym i stowarzyszeniom, stosownie do przepisów utworzonym, lecz także i osobom, stowarzyszenie dopiero zawiązać zamyślającym. Pozwolenie to jednakże wtenczas tylko udzieloném będzie, jeżeli nie zachodzi przeciw temu żadna trudność ani co do osoby o koncesyę się ubiegającego, ani téż co do względów prywatnych, prawnych i publicznych.

Jeżeli pozwolenia takowego doprasza się stowarzyszenie dopiero zawiązać się mające, wówczas tóż z tem tylko zastrzeżeniem udzielonem być może, że ubiegający się o to dopełnią wszystkich warunków, przepisanych §§. 7—17. ustawy o stowarzyszeniach z dnia 26 Listopada 1852 \*), dla pozyskania tymczasowego pozwolenia do zawiązania stowarzyszenia.

Osoby i stowarzyszenia, chcące otrzymać koncesyę takową, dopraszać się o to mają u Ministerstwa handlu, przemysłu i budowli publicznych, a do prośby załączyć oraz plan przedsiębiorstwa, mianowicie przedstawić kierunek kolei założyć się mającej i oraz oznaczyć czas, w którym roboty przygotowawcze mają być rozpoczęte i ukończone.

#### S. 4.

Przez pozwolenie do robót przygotowawczych kolei żelaznéj otrzyma ubiegający się o koncesyę tylko prawo przedsiębrać kosztem swojem dochodzenia przygotowawcze do przeprowadzenia w przyszłości zaprojektowanej kolei żelaznej, z przestrzeganiem praw istniejących, pod dozorem władz, równie jak potrzebne roboty rozmiaru i niwellacyi.

Przez pozwolenie to zaś nie dostępuje ubiegający się o koncesyę ani prawa pierwszeństwa do kocessyi w przedmiocie dotyczącej kolei żelaznej ani też innego jakiego prawa wyłącznego.

Pozwolenie do robót przygotowawczych może więc i więcej różnym osobom udzielonem być co do jednej a tej samej linii kolei żelaznej.

Pozwolenie to do robót przygotowawczych ważność ma tylko na czas wyraźnie w niem zakreślony; po ukończeniu czasu tego takowe uważanem być ma

<sup>\*)</sup> Dziennik Praw Państwa z r. 1852, Część LXXIV, N. 253.

gung als erloschen anzusehen, sie kann jedoch unter den oben angeführten Bedingungen wiederholt angesucht und ertheilt werden.

S. 5.

Behufs der Erwirkung der Konzession zum Baue einer Sisenbahn ist ein dieße fälliges Gesuch beim Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten einzureichen, in welchem dargethan wird:

- 1. daß den Bittwerbern die Konzession zur Vornahme der Vorarbeiten zu Theil geworden ist;
  - 2. daß die projektirte Bahn dem öffentlichen Interesse zum Vortheile gereiche;
- 3. auf welche Urt die zu dem Unternehmen erforderlichen Geldmittel herbeigeschafft werden sollen;
- 4. dem Gesuche muß ein Plan des ganzen Unternehmens, das gehörig aus= gearbeitete Projekt und der Kossenvoranschlag beigeschlossen sein;
- 5. dem Handelsministerium bleibt ce vorbehalten, nach Umständen von den Konzessionswerbern den Erlag einer Kauzion, oder bei Vereinen mindestens die Nachweisung zu fordern, daß bereits ein hinlänglicher Fond von den Theilnehmern für das Unternehmen gesichert sei.

6. 6.

Bevor das Ansuchen um die Konzession zum Baue einer Eisenbahn der Alslerhöchsten Schlußfassung unterzogen werden kann, ist sorgkältig zu prüfen, ob das Bauwerk selbst, und dessen Sinzelnheiten nichts enthalte, was mit den bestehenden Gesehen, mit den öffentlichen Rücksichten, und mit bereis früher erwordenen Privatrechten nicht im Einklange wäre. Insbesondere ist darauf zu sehen, daß die Arloge der Bahn in einer Weise geschehe, damit jede Beschädigung der anzrenzenden Grundstücke, Gebände u. s. w. vermieden werde. Zu diesem Behuse ist in jedem einzelnen Falle über Auftrag des Handelsministeriums von der Statthalterei des Kronlandes, welches die projektirte Eisenhahn durchzieht, unter ihrer Leitung eine Kommission von Sachverständigen zu berusen, welche mit Zuziehung von Abgeordneten der kompetenten Militärs und Zivilbehörden, dann der Betheisligten, soweit es erforderlich ist, auch an Ort und Stelle, den Befund aufzunehsmen, und sodann über das Projekt ein wohlerwogenes Gutachten zu erstatten hat, worüber mit dem Ministerium des Innern und dem Armees Deerkommando das Einvernehmen zu psiegen ist.

S. 7.

Die Konzession zur Anlage einer Eisenbahn zur öffentlichen Benützung wird nur auf eine bestimmte Zeit ertheilt. Diese kann die Dauer von neunzig Jahren nicht überschreiten, wohl aber nach Maßgabe der obwaltenden Verhältnisse auf eine geringere Anzahl Jahre sich erstrecken. za wygasłe, może jednakże pod warunkami wyż wspomnionemi powtórnie być żądanem i udzielonem.

S. 5.

Co się tycze osiągnienia koncesyi do założenia kolei żelaznej podać należy prośbe dotyczącą do Ministerstwa handlu, przemysłu i budowli publicznych, w której wykazać należy:

1. iż ubiegającym się udzielona została koncesya do przedsięwzięcia robót

przygotowawczych;

2. iż zaprojektowana kolej żelazna korzyść przynosi dla interesu publicznego;

3. w jaki sposób mają być środki pieniężne pozyskane, do przedsiębiorstwa potrzebne;

4. do prośby załączonym być musi plan całego przedsiębiorstwa, projekt

należycie wypracowany i przedukład kosztów;

5. Ministerstwo handlu ma sobie zastrzeżonem, wedle okoliczności żądać od ubiegających się o koncesyę złożenia kaucyi, albo przy stowarzyszeniach przynajmniej wykazu, iż dla przedsiębiorstwa zabezpieczonym jest już fundusz dostateczny przez przedsiębiorców.

S. 6.

Wprzód nim prośba o koncesyę do założenia kolei żelaznéj przedłożoną będzie do Najwyższéj Uchwały, starannie rozważyć należy, czy samoż założenie kolei żelaznéj i szczegóły onegoż nie zawierają nic coby nie zgadzało się z ustawami istniejącemi, z względami publicznemi, i prawami prywatnemi wprzód już nabytemi. W szczególności na to zważać należy, ażeby założenie kolei w ten sposób uskutecznionem było, ażeby uniknionem zostało wszelkie uszkodzenie gruntów pogranicznych, budynków i t. d. Tym końcem w każdym poszczególnym razie na zlecenie Ministerstwa handłu Namiestnikostwo kraju koronnego, które kolej żelazna przecina, złożyć winno pod swym kierunkiem Kommissyę z osób w rzeczy biegłych, która z przybraniem zesłanników właściwych Władz wojskowych i cywilnych, tudzież osób interesowanych, o ile tego wymaga potrzeba, na samémże miejscu, stan rzeczy rozpoznać, i następnie na projekt dobrze roztrząśnione zdanie przedstawić winna, poczem nastąpić ma porozumienie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Nadkomendą wojsk.

S. 7.

Koncesya do założenia kolei żelaznej dla użycia publicznego udzieloną będzie tylko na czas pewny. Tenże nie będzie przechodzić lat dziewięćdziesięciu, może atoliż w miarę zachodzących okoliczności, ograniczać się i do mniejszej liczby lat.

Der Termin für die Dauer einer solchen Konzession beginnt mit dem Tage, an welchem die Bahn ganz oder zum Theile der Benützung des Publikums übersgeben wird.

S. 8.

Nach Ablauf der Dauer des Privilegiums geht das Eigenthum an der Eisfenbahn felbst, an dem Grunde und Boden und den Bauwerken, welche dazu geshören, sogleich durch das Gesetz ohne Entgelt und unmittelbar an den Staat über. Den Unternehmern verbleibt jedoch das Eigenthum an allen ausschließlich zu dem Transportgeschäfte bestimmten Gegenständen, Fahrnissen, Vorrichtungen und Realitäten.

Die Unternehmung hat die Bahn sammt Zugehör im brauchbaren Stande zu übergeben. Den Behörden wird es zur besonderen Pflicht gemacht, darüber zu wachen, daß in den seizen 5 Jahren vor Ablauf der Privilegiumszeit die erforberlichen Herstellungen sogleich vorgenommen werden, wozu die Unternehmung nöthigen Falls durch geeignete Zwanzsmittel anzuhalten ist.

S. 9.

Mit der erhaltenen Konzession zur Anlage einer Eisenbahn sind der Regel nach (wenn die Konzessions-Urkunde nicht besondere Beschränkungen oder Vorbe-halte in sich faßt), folgende Zugeständnisse verbunden:

a) Die Gisenbahn-Unternehmung erlangt das Recht, eine Gisenbahn nach der, in dem genehmigten Projekte vorgezeichneten Richtung zu erbauen.

In so fern behufs des Baues, und bis zur Vollendung desselben beabsichtiget wird, Seitenbahnen zur Herbeischaffung der Baumaterialien zu errichten, ist hiezu der Bau-Konsens einzuholen, und falls die Bahn auf fremdem Grunde errichtet werden soll, die Zustimmung des Grundeigenthümers beizubringen.

b) Die Eisenbahn-Unternehmung erhält durch die erlangte Konzession, in sofern ein ausschließliches Recht zu dem bezüglichen Eisenbahnbaue, als es während der Konzessionsdauer Niemandem gestattet ist, eine andere Eisenbahn für die Benützung des Publikums zu errichten, welche dieselben Endpunkte ohne Berührung neuer strategisch = politisch, oder kommerziell wichtigen Zwischen- punkte in Verbindung bringen würde.

Dagegen bleibt es der Staatsverwaltung vorbehalten, auch während der Konzessionsdauer die Bewilligung zur Anlage von Zweigbahnen, oder zu einer Eisenbahn in fortgesetzter Richtung der konzessionirten Bahn, anderen Privat = Unternehmungen zu ertheilen, oder derlei Eisenbahnen auf Staatskossen zu erbauen.

c) Einer gemeinnützigen Eisenbahn = Unternehmung wird das Recht der Expropriazion in Gemäßheit des §. 365 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches, jedoch lediglich in Anschung jener Räume verliehen, welche zur Ausführung der Unternehmung unum zänglich noth wend ig erkannt werden.

Termin trwania koncesyi takowej rozpoczyna się z dniem, w którym kolej całkiem lub w cześci oddaną jest publiczności do użycia.

#### S. 8.

Po upływie trwania przywileju przechodzi własność saméjże kolei żelaznej, jako téż gruntu i ziemi, tudzież budów do niej należących, już mocą ustawy bez wszelkiej odpłaty i bezpośrednio na rzecz Państwa. Przedsiębiorcom pozostaje atoliż prawo własności do wszystkich wyłącznie do rzeczy transportu służacych przedmiotów, ruchomości, przyrządów i realności.

Przedsiębiorstwo obowiązane jest oddać kolej żelazną wraz z przynależytościami w stanie użytecznym. Jestto szezególnym obowiązkiem Władz czuwać nad tem, ażeby w ostatnich 5 latach przed upływem czasu przywileju natychmiast przedsięwzięte były potrzebne przysposobienia stanu należytego, do czego przedsiębiorstwo w razie potrzeby zniewolonem być ma środkami stósownemi przymusowemi.

Wraz z otrzymaną koocesyą do założenia kolei żelaznéj połączone są w powszechności (jeżeli dokument koncesyi nie zawiera osobnych ograniczeń lub zastrzeżeń) następujące prerogatywy:

a) Przedsiębiorstwo kolei żelaznéj dostępuje prawa, założyć koléj żelazną w kierunku, wskazanym w projekcie uchwalonym.

Jeżeliby celem przeprowadzenia kolei żelaznéj, i aż do ukończenia téjże założyć chciano koleje poboczne, do sprowadzania materyałów budowlowych służące, pozyskać należy konsens do tego, a gdyby koléj poboczna założoną być miała na obcym gruncie, przedłożyć przyzwolenie właściciela gruntu.

b) Przedsiębiorstwo kolei żelaznej dostępuje przez pozyskaną koncesyę o tyle wyłącznego prawa do otworzenia dotyczącej kolei żelaznej, iż podczas trwania koncesyi nie wolno nikomu zakładać innej kolei żelaznej dla użycia publiczności, któraby łączyła te same punkta ostateczne bez dotkniecia nowych ważnych punktów pośrednich strategiczno-politycznych lub komercyalnych.

Wszelako przeciwnie zastrzeżoném sobie ma administracya Rządu, także i podczas ciągu koncesyi udzielić pozwolenie do założenia kolei żelaznych gałęziowych, lub do kolei żelaznej w ciągłym kierunku kolei ukoncesyonowanéj, innym przedsiębiorstwom prywatnym, lub założyć takowe koleje żelazne kosztem Rządu.

c) Przedsiębiorstwu kolei żelaznéj, do powszechnego użycia przeznaczonéj, służy także prawo expropryacyi stosownie do S. 365 powszechnej księgi ustaw cywilnych, wszakże li tylko co do tych miejscowości, które uznane będą za niezbędnie potrzebne do przeprowadzenia przedsiębiorstwa.

Das Erkenntniß über das Maß dieser Nothwendiakeit steht der Statthalterei des bezüglichen Kronlandes und im weiteren Inffanzenzuge Dem Ministerium des Innern zu. Vor der Ausübung dieses Expropriazionerechtes hat jedoch die Eisenbahn = Unternehmung über die Erwerbung des Grundes, und die hiefür zu leistende Entschädigung ein gütliches Uibereinkommen zu versuchen, und erft nach dem Mißlingen eines solchen Versuches um die Fällung eines förmlichen Expropriazions = Erkenntnißes bei der bezüglichen Statthalterei anzusuchen. Nachdem dieses Expropriazions = Erkenntniß in Rechtstraft erwachsen ift, hat die Gisenbahn-Unternehmung die gerichtliche Schätzung des zu erpropriirenden Grundes bei der Real-Instanz zu ermirfen, und den durch diese Schätzung festgesetzten Betrag an den Grundeigen= thumer zu bezahlen, oder wenn die Zahlung wegen Berweigerung der Unnahme oder aus anderen rechtlichen Grunden nicht geschehen kann, zur Reals Instanz zu erlegen, wonach die Unternehmung das Eigenthum des expropriiren Grundes erwirbt, und an dem Baue in dieser Rucksicht nicht mehr gehindert werden darf. Sind jedoch bei der Schätzung nicht alle Vorschriften über den gerichtlichen Kunstbefund beobachtet worden, so bleibt dem Eigenthümer, der auf eine höhere Entschädigung Unspruch zu haben glaubt, in dieser Beziehung der Rechtsweg vorbehalten.

Auf ähnliche Weise ist über das Bedürfniß der zeitlichen Benützung fremden Eigenthumes, welches die Unternehmung Behufs des bewilligten Eisenbahnbaues unumgänglich nothwendig hat, mit der Fällung des Erkenntnisses vorzugehen.

d) Die Unternehmung erlangt durch die Konzession ferner das Recht, auf der erbauten Eisenbahn Personen und Sachen nach dem festgesetzten Tarife zu befördern, in sofern der dießfällige Transport durch das Postregale nicht der Postansfalt ausschließlich vorbehalten erscheint.

6. 10.

Die konzessionirten Eisenbahn-Unternehmungen haben dagegen außer den schon in den allgemeinen Gesetzen enthaltenen Verpflichtungen folgende Verbindlichkeiten gegenüber der Staatsverwaltung zu erfüllen:

a) Die Eisenbahn-Unternehmungen haben vor der Ausführung der konzesstonirten Bahn die Detailpläne der Bahn, aus denen die Steigungen und Krümmunsgen derselben entnommen werden konnen, die Spur und Geleisweite derselben, in welcher Beziehung auf ein gleiches Maß hinzuwirken ist, das zulässige Maß der Bahnbreite, zur Genehmigung vorzulegen, und beim Baue der Bahn selbst und der einzelnen Objekte die allgemeinen Baus sowie die ihnen etwa ertheilsten besonderen Vorschriften genau zu erfüllen.

Dahin gehören insbesondere die Vorsichtsmaßregeln gegen Feuergefahr oder fonstige Beschädigungen zc. zc.

Rozstrzygnienie w przedmiocie potrzeby takowej przysłuża Namiestnikostwu kraju koronnego dotyczącego, a w dalszym toku instancyi Ministerstwu Spraw Wewnetrznych. Przed wykonaniem zaś tego prawa wywłaszczenia postarać się ma przedsiębiorstwo kolei żelaznej o dobrowolną ugodę co do nabycia gruntu, i wynagrodzenia za to, a dopiéro gdy usiłowanie takowe nie wzięło skutku pomyślnego, domagać się formalnego wyroku wywłaszczenia u Namiestnikostwa dotyczącego. Gdy tedy wyrok expropryacyi wszedł w moc prawa, przedsiębiorstwo kolei żelaznéj pozyskać ma ocenienie sądowe gruntu wywłaszczonym być mającego w instancyi realnej, i zapłacić właścicielowi gruntu oznaczoną przez toż ocenienie kwotę, albo jeżeli zapłata nie może nastąpić dla odmówienia jéj przyjęcia, lub z innych powodów prawnych, złożyć w instancyi realnéj, poczem przedsiebiorstwo własności gruntu wywłaszczonego nabywa, i w prowadzeniu kolei żelaznéj pod tym względem już przeszkodzoném być nie może. Jeżeli zaś przy ocenieniu nie były zachowane wszystkie przepisy co do sądowego wywodu rzeczy, przez biegłych uskutecznić się mającego, właściciel roszczący sobie pretensye do wyższego wynagrodzenia, zastrzeżoną sobie ma dalszą w téj mierze drogę prawa.

W podobny sposób postąpić należy z wydaniem wyroku co do czasowego użycia cudzej własności, niezbędnie potrzebnego przedsiębiorstwu celem dozwolonego założenia kolei żelaznej.

d) Przedsiębiorstwo dostępuje dalej przez koncesyę prawa, przeprawiać na otworzonéj kolei żelaznéj osoby i rzeczy wedle ustanowionéj taryfy, o ile dotyczący transport nie jest zastrzeżonym przez regale pocztowe wyłącznie zakładowi pocztowemu.

S. 10.

Przedsiębiorstwa kolei żelaznych ukoncesyonowanych ze swej strony wypełniać muszą względem Rządu Państwa, oprócz obowiązków w ogólnych ustawach objętych, następujące jeszcze zobowiązania:

a) Przedsiębiorstwa kolei żelaznych winny są przed wykonaniem kolei ukoncesyonowanej, przedłożyć do zatwierdzenia plany szczegółowe kolei, z których powziąć można wiadomość o podnoszeniach i skrętach onejże, o szérokości wycięcia kołowego i toru kolei, w którymto względzie o równą miarę starać się należy, o mierze przypuszczonéj szerokości kolei, przy samejże zaś budowie kolei i pojedynczych objektów dopełniąć ściśle ogólne przepisy budownictwa, jako téż te szczegółowe przepisy, które im udzielone zostaną.

Do tych przepisów należą szczegółowo ostrożności przeciw pożarowi lub innym uszkodzeniom etc. etc.

b) Die Eisenbahn-Unternehmungen sind verpflichtet, allen Schaden an öffentlichem oder Privatgute zu vergüten, welcher durch den fraglichen Gifenbahnbau ver= anlaßt worden ist.

Die Eisenbahn-Unternehmungen haben ferner folche Borkehrungen zu treffen. daß die angrenzenden Grundstücke, Gebäude ic. durch die Bahn, weder mabrend des Baues derfelben, noch in der Folge Schaden leiden, und find ver-

pflichtet, for derlei Beschädigungen zu haften.

c) Wenn durch den Bau der Gifenbahn öffentliche Wege, Brücken, Stege oder sonstige Kommunikazionsmittel ganz oder zum Theile gestört oder unfahrbar gemacht werden, ist die Gisenbahn=Unternehmung verpflichtet, nach jedesma= liger Anordnung der Behörden die gestörte Kommunikazion anderweitig vollfommen wieder herzustellen.

Die anstatt der zerstörten oder unfahrbar gewordenen neu herzestellten Wege, Brücken zc. haben diejenigen im brauchbaren Stande zu erhalten, welchen

die Erhaltung der früheren Wege, Brücken zc. oblag.

Dieselben können jedoch von der Gisenbahn = Unternehmung den Ersat eines verhältnismäßigen Theiles der Rosten in sofern ansprechen, als die Erhaltungekoften diefer Wege, Brücken zc. durch den Bau der Gifenbahn vergrößert worden sind.

In sofern zur Herstellung der durch die Gifenbahn gestörten Kommunika= zion besondere früher nicht vorhanden gewesenen Bauten, z. B. an Brüden, Dämmen z. nothwendig find, fällt der Gifenbahn-Unternehmung nicht bloß die erste Herstellung, sondern auch die kunftige Erhaltung zur Last.

- d) Wenn die Gisenbahn über einen öffentlichen Weg, eine Brude oder über einen Damm geführt wird, so hat die Eisenbahn-Unternehmung für eine der Sicherheit angemessene Ginfriedung (Absperrung) nach der jedesmaligen Unordnung der Behörden Gorge zu tragen, und sich wegen Benützung des Beges, der Brücke oder des Dammes gehörig abzufinden, für eine ähnliche Ginfriedung (Absperrung) ist auch in jedem Falle zu sorgen, wo ein öffentlicher Weg über die Gisenbahn geht, oder in dieselbe einastet, oder wo fonst, wie 3. B. an den Stazionspläten, aus öffentlicher Rudficht nach der Weisung der kompetenten Behörden eine Absperrung der Bahn sich als nothwendig zeigt.
- e) Die festgesetzten, von drei zu drei Jahren einer Revision zu unterziehenden Tarife für den Personen= und Sachentransport, und für die Rebengebühren find dem f. f. Ministerium fur Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern zur Genehmigung vorzulegen.

Bei der Kestsetzung des Tarifes wird auf sämmtliche obwaltende Verhältnisse, auf die Rentabilität der Bahn, auf die Tarife der Nachbarbahnen 2c. angemessene Rücksicht genommen.

b) Przedsiębiorstwa kolei żelaznych winny są wynagrodzić wszelką szkodę, wyrządzoną na dobrach publicznych lub prywatnych, przez budowę kolei, w mowie będacej.

Przedsiębiorstwa kolei żelaznych winny są użyć takich ostrożności, żeby graniczące grunta, budynki etc. etc. ani w ciągu budowania kolei, ani téż następnie nie doznały szkody, i odpowiedzialnemi są za takie uszkodzenia.

c) Jeżeti przez budowanie kolei żelaznéj publiczne drogi, mosty, ławy lub inne środki kommunikacyjne w całości lub w części zniszczone lub do jeżdżenia niezdolne zostaną, przedsiębiostwo kolei żelaznéj jest obowiązaném, za rozkazem władz kommunikacyę przerwaną znowu w innym sposobie przywrócić.

Drogi, mosty i t. d. wystawione na nowo w miejsce zniszczonych lub do użytku niezdolnych, winni są utrzymywać w stanie należytym ci, do których należało utrzymywanie dawniejszych dróg, mostów i t. d.

Jednakże oni mogą od przedsiębiorstwa kolei żelaznej żądać wynagrodzenia części odpowiedniej tych kosztów, o tyle, o ile koszta na utrzymanie tych dróg, mostów i t. d. powiększone zostały przez budowę kolei żelażnych.

Jeżeli do wystawienia kommunikacyj przez koléj żelazną przerwanych potrzebne są szczególne dawniej wcale niebyże budowle, n. p. mosty, tamy, i t. d. wówczas przedsiębiorstwo kolei żelaznych ponosić będzie nie tylko koszta pierwsze go wystawienia, lecz także utrzymywania ich na przyszłość.

- d) Jeżeli kolej żelazna prowadzona będzie przez drogę publiczna, przez most lub przez tamę, przedsiębiorstwo kolei żelaznej winno jest mieć staranie, ażeby takowe w sposobie bezpiecznym według rozporządzenia od władzy wydanego ogrodzone były, tudzież żeby nastąpiła ugoda co do używania drogi, mostu lub tamy; takie ogrodzenie także wtedy miejsce mieć musi, gdy droga publiczna przechodzi przez kolej żelazną, lub w nią wpada, lub jeżeli, oprócz tego, n. p. na stacyach, ogrodzenie kolei żelaznej ze względów publicznych, i stósownie do nakazu władzy właściwej potrzebném się wydaje.
- e) Taryfy transportu osób i rzeczy, które co trzy lata pod rewizyę poddane być powinny, tudzież taryfy należytości bocznych przedłożone być powinny C. K. Ministerstwu handlu, przemysłu i budowli publicznych do zatwierdzenia zgodnie z Ministerstwem spraw wewnętrznych.

Przy ustanowieniu taryfy wzgląd będzie miany na wszelkie stósunki zachodzące, na zyski z kolei, na taryfy kolei sąsiednich etc. etc. Der Preistarif ist öffentlich kundzumachen, und es bleibt der Staatsverwaltung vorbehalten, dann, wenn die reinen Erträgnisse der Bahn 15% der Einlagen überschreiten, auf eine billige Herabsetzung der Preise einzuwirken.

f) Die Gisenbahn-Unternehmung ift verpflichter, bei dem Betriebe der Gisenbahn sich vollkommen den bestehenden Borichriften über den Gisenbahnbetrieb zu fügen.

Die Eisenbahn-Unternehmung ist daher insbesondere auch zur unentgelolischen Beförderung der Postssendungen und der Postbediensteten nach Vorschrift des S. 68 der Eisenbahnbetriebs-Ordnung verpstichtet.

Wenn die Militärverwaltung dur Beförderung won Truppen oder Milistär-Effekten von den Eisenbahnen Gebrauch zu machen wünscht, sind die Unsternehmer verpflichtet, derselben hiezu alle zum Transporte dienlichen Mittel gegen Vergütung nach denselben Tariffähen zur Verfügung zu stellen, welche für diese Beförderung in dem jeweiligen Tarife der Staatseisenbahnen festsgeseht sind.

g) Die Eisenbahn-Unternehmung hat sich mit den angrenzenden Eisenbahnen (diesselben mögen zur Zeit der Konzessionirung bereits errichtet sein, oder erst in der Folge erbaut werden) in Betreff der Fahrordnung, der wechselseitigen Benützung der Bahn und der Betriebsmittel, und überhaupt bezüglich der Ordnung der wechselseitigen Verkehrsverhältniße einzuverstehen.

Sollte ein gütliches Übereinkommen nicht zu Stande kommen, oder die gestroffene Verabredung den öffentlichen Interessen nicht entsprechen, so hat das Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten die erforderlichen Versügungen von Umtswegen zu treffen, welchen Unordnungen sich sodann die Eisenbahn-Unternehmungen zu fügen haben.

h) Die Eisenbahn-Unternehmungen haben die Errichtung einer Staats-Telegraphenleitung längs der Eisenbahn auf ihrem Grunde und Boden, oder die Benützung ihrer allfälligen eigenen Telegraphen-Einrichtungen unentgeldlich zu gestatten.

i) Die Eisenbahn-Unternehmungen find ohne besondere Bewiltigung der Staatsverwaltung nicht berechtiget, Anleihen mit Hnausgabe von Obligazionen oder in Form von Akzien Emissionen oder Aufzahlungen auf die früheren Akzien zu schließen.

Die vorstehenden Verpslichtungen der Eisenbahn-Unternehmungen sind in soferne maßgebend, als in der dießfälligen Ronzessions-Urkunde nicht eine besondere Ausnahme festgesetzt ist. Es bleibt nämlich dem Ermessen der Staatsverwaltung überlassen, einer Eisenbahn-Unternehmung nach den obwaltenden besonderen Vershältnißen eine oder die andere Verbindlichkeit zu erleichtern, oder andererseits in ganz besonderen Fällen z. V. wenn von der Staatsverwaltung eine Zinsen-Ga-

Taryfa cen publicznie ogłoszoną zostanie, a Rząd Państwa zastrzega sobie, jeżeli czysty dochód z kolei przechodzi 15% wkładów, wpływać na słuszne zniżenie cen.

f) Przedsiębiorstwo kolei żelaznéj jest obowiązane, co do przeprawy koleją żelazną poddać się zupełnie przepisom o przeprawie koleją żelazną wydanym.

W szczególności przedsiębiorstwo kolei żelaznéj obowiązaném jest przenosić bezpłatnie przesyłki pocztowe i urzędników, tudzież sług pocztowych, według przepisów §. 63 porządku o przewozie koleją żelazną.

Jeżeli administracya wojskowa chce użyć kolei żelaznych do przewożenia wojska lub efektów wojskowych, przedsiębiorcy obowiązani są stawić do jéj dyspozycyi wszelkie środki do transportu służace, za wynagrodzeniem według tych samych cen, jakie za takie przewiezienie ustanowione są w taryfie kolei żelaznych rządowych.

g) Przedsiebiorstwo kolei żelaznej winno jest z kolejami sąsiedniemi (bądź że takowe w czasie udzielenia koncesyi już były zbudowane, lub dopiero w przyszłości zbudowane będą) porozumieć się w przedmiocie porządku jazdy, wzajemnego używania kolei i środków ruchu, i w ogólności co do porządku wzajemnych stosunków obrotu.

Jeżeliby porozumienie na drodze dobrowolnéj ugody nie przyszło do skutku, lub gdyby umowa nie odpowiadała interesom publicznym, w ówczas Ministerstwo handlu, przemysłu i budowli publicznych z urzędu poczyni zarządzenia potrzebne, pod które przedsiębiorstwa kolei żelaznych poddać się są obowiązane,

- h) Przedsiębiorstwa kolei żelaznych winny są bezpłatnie pozwolić założenie telegrafów rządowych wzdłuż kolei żelaznéj na swoim gruncie, albo téż równie bezpłatnie pozwolić używania swych własnych urządzeń telegraficznych.
- i) Przedsiębiorstwa kolei żelaznych nie mogą bez szczególnego pozwolenia Rzadu Państwa zasięgać pożyczek z wydawaniem obligacyj lub w formie emisyi akcyj lub nadpłat nad akcye dawniejsze.

Powyższe zobowiązania przedsiębiorstw kolei żelaznych o tyle są stanow-czemi, o ile w dokumencie koncesyjnym nie zachodzą szczególne wyjątki. Pozostawia się bowiem Rządowi Państwa, według swego zdania ulżyć przedsiębiorstwu kolei, stósownie do okoliczności, dopełnienie jednego lub drugiego obowiązku, lub téż z drugiej strony, w przypadkach szczególnych np. jeżeli Rząd Państwa przyjmuje gwarancye prowizyi za przedsiębiorstwo na

ranzie für das Unternehmen übernommen wird 20., bei Ertheilung der Konzession die Erfüllung noch anderweitiger Verbindlichkeiten zur Bedingung zu machen.

S. 11.

Die ertheilte Gisenbahnkonzession erlischt:

- a) wenn der Zeitraum beendet ist, für welchen die Konzession ertheilt murde;
- b) wenn der Termin nicht zugehalten wird, welcher für die Bollendung der Eisfenbahn oder einzelner Bahnstrecken, sowie für die Eröffnung des Betriebes in der Konzessions-Urkunde ausdrücklich vorgeschrieben worden ist, vorausgesetzt, daß in dieser Beziehung nicht aus besonders rücksichtswürdigen Gründen, z. B. wegen Eintreten unabwendbarer und unvorhergesehener Ereignisse eine besondere Nachsicht von der Staatsverwaltung erwirkt worden ist.

Im Falle b. bleibt zwar das erworbene Eigenthum an Grundsfücken, Gebäusten zu. (vorbehaltlich einer gesetzlichen Expropriazion desselben); den Unternehmern, der Staatsverwaltung ist es jedoch unbenommen, einer anderen nachfolgenden Unsternehmung die Konzession zu dem fraglichen Sisenbahnbaue zu ertheilen, oder densselben auf Staatskossen zu vollführen.

S. 12.

Wenn die Eisenbahn-Unternehmung ungeachtet wiederholter Ermahnung die Anordnungen der vorgesetzten Behörden nicht befolgen oder wesentlichen Bestimmungen der Konzessions-Urkunde oder der Eisenbahnbetriebs-Ordnung zuwider handeln sollte; so kann das Handelsministerium die Sequestrazion der konzessionieren Sissenbahn auf Gesahr und Kosten der Betriebsunternehmung anordnen.

S. 13.

Ungelegenheiten, welche sich auf die Vollziehung dieser Bestimmungen beziehen, sind von dem Rechtswege ausgeschlossen, und gehören vor die administrativen Behörden. Baumgartner m. p.

#### 21.

Erlaß des Finanzministeriums vom 19. September 1854, über den Zeitpunkt der Aktivirung der fünf Abtheilungen der k. k. ungarischen Fisnanz = Landesdirekzion.

Siehe Reichs-Gesethblatt, LXXXII. St., Itr. 239, ausgegeben am 27. September 1854.

#### 22.

Verordnung des Ministers des Innern v. 23. September 1854, die Aftivirung der Kreisbehörden im Herzogthume Steiermark betreffend.

Siehe Reiche-Gesethblatt, LXXXII. St., Rr. 240, ausgegeben am 27. Septemb. 1854.

na siebie przy udzielaniu koncesyi postawić za warunek dopełnienie innych jeszcze zobowiązań.

#### S. 11.

Udzielona koncesya kolei żelaznej traci moc swą:

- a) Jeżeli czas upłynął, na który koncesya udzieloną została;
- b) jeżeli termin nie jest dotrzymanym, wyraźnie przepisany w dokumencie koncesyi dla ukończenia kolei żelaznéj lub pojedynczych części kolei, jako téż dla otworzenia jéj do użycia, wyjąwszy, że w téj mierze z powodów, na szczególny wzgląd zasługujących, np. dla zajścia wydarzeń nieodzownych i nieprzewidzianych, osobne ulżenie obowiązku tego jest przypuszczoném ze strony administracyi Rządowéj.

W przypadku pod b) wskazanym pozostaje przedsiębiorcom nabyta własność gruntów, budynków etc. (z zastrzeżeniem prawnéj expropryacyi); atoliż administracya Rządowa prawo mieć będzie udzielić innemu następnemu przedsiębiorstwu koncesyę do prowadzenia dotyczącej kolei żelaznéj, lub przeprowadzenia takową kosztem Rządu.

#### S. 12.

Jeżeli przedsiębiorstwo kolei żelaznéj pomimo powtórnego napomnienia nie przestrzega zarządzeń Władz przełożonych, lub sprzeciwia się istotnym warunkom dokumentu koncesyi, albo porządkowi prowadzenia kolei żelaznéj; wówczas Ministerstwo handlu zarządzić moze sekwestracyę ukoncesyonowanej kolei żelaznéj na koszt i niebezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

#### §. 13.

Sprawy, odnoszące się do wykonania postanowień niniejszych, zostają od drogi prawa wyłączone, i należą do Władz administracyjnych.

#### Baumgartner m. p.

#### 21.

Rozrządzenie Ministerstwa Finansów z dnia 19 Września 1854, w przedmiocie początku działalności pięciu wydziałów C. K. węgierskiej Dyrekcyi krajowej finansowej.

Obacz Dziennik Praw Państwa, część LXXXII, Nr. 239, wydaną d. 27 Września 1854.

#### 22.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z d. 23 Września 1854, dotyczące wprowadzenia w czynność Władz obwodowych w księstwie Styryi.

Obacz Dziennik Praw Państwa, częęśc LXXXII, N. 240, wydaną d. 27 Września 1854.

## Verordnung der Minister des Innern und der Justiz vom 23. September 1854,

die Aktivirung der Bezirksämter in den Herzogthümern Steiermark, Kärnthen und Krain betreffend.

Siehe Reichs-Gesethlatt, LXXXII. St., Rr. 241, ausgegeben am 27. September 1854.

#### 24,

## Verordnung des Justizministeriums vom 24. September 1854,

womit der Zeitpunkt der Aktivirung der reinen Justizbehörden im Sprengel bes Dedenburger, Großwardeiner und Sperieser Oberlandesgerichtes, und des Beginnes der Wirksamkeit der, mit der neuen Justiz-Organisazion in Verbindung stehenden Gesehe in den erwähnten Oberlandesgerichts-Sprengeln bestimmt wird.

Siehe Reichs-Gesethlatt, LXXXII. Sud, Rr. 242, ausgegeben am 27. September 1854.

## Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 23 Września 1854,

dotyczęce wprowadzenia w czynność urzędów powiatowych w księstwach Styryi, Karyntyi i Krainy.

Obacz Dziennik Praw Państwa, część LXXXII, N. 241, wydana dnia 27 Września 1854.

#### 24.

#### Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości z d. 24 Września 1854,

którem oznaczonym zostaje poczatek działalności czystych Władz Sądowych w okregu wyższego Sądu krajowego Oedenburgskiego, Wielko-Warażdyńskiego i Eperieskiego, oraz poczatek działalności ustaw, z nowa organizacyą sądową w związku będacych w okręgach rzeczonych sądów krajowych wyższych.

Obacz Dziennik Praw Państwa, część LXXXII, N. 242, wydaną d. 27 Września 1854.

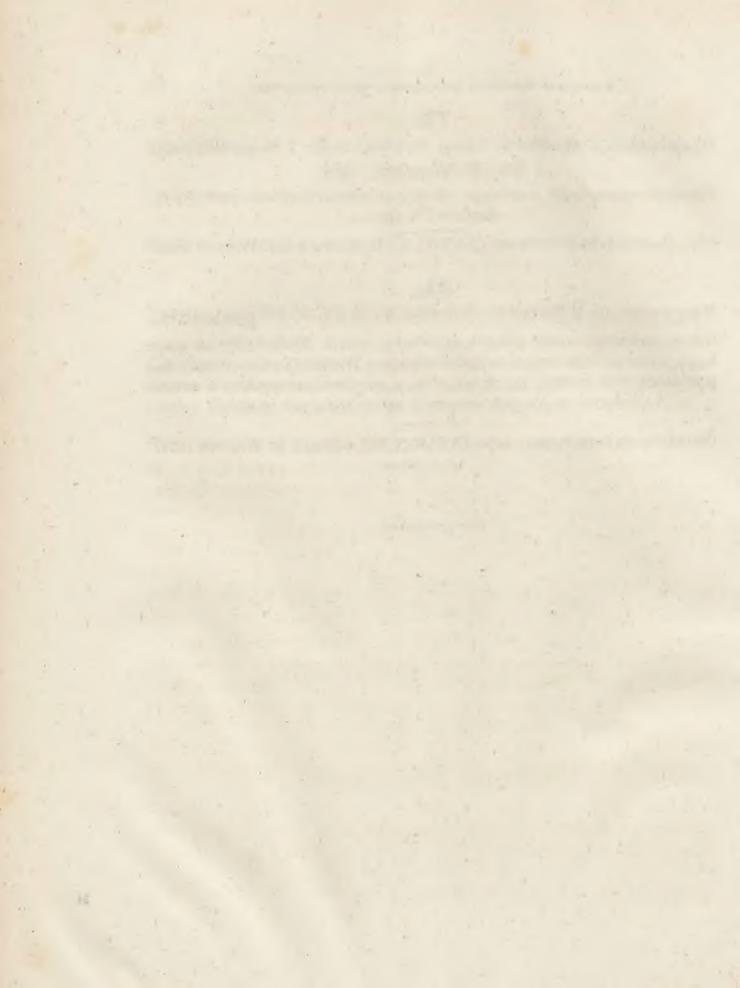

# Landes-Megierungs-Blatt

für das

Krakauer Verwaltungsgebiet.

Jahrgang 1854.

Erste Abtheilung.

VIII. Stuck.

Ausgegeben und versendet am 15. Oftober 1854.

# DZIENNIK RZĄDU KRAJOWEGO

dla

OBRĘBU ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO.

Rok 1854.

Oddział piérwszy.

Zeszyt VIII.

Wydany i rozesłany dnia 15 Października 1854.

Erlaß des Finanzministeriums vom 18. September 1854, betreffend die Aushebung des Diritto di attiraglio (Schiffzug-Gebühr) für die Postrecke von Cavanella bis Corbola.

Siehe Reichs-Gesethblatt, LXXXIII. St., Nr. 243, ausgegeben am 3. Oktober 1854.

Erlaß des Justizministeriums vom 22. September 1854,

wirksam für die Kronländer Desterreich unter und ob der Enns, Salzburg, Steiermark, Karnthen, Krain, Borg und Gradiska mit Istrien, Triest, Tirol und Borarlberg, Böhmen, Mahren und Schlesten,

wodurch die Zahl der Notare in jedem dieser Kronländer festgesetzt wird.

Siehe Reichs-Gesethblatt, LXXXIII. St., Nr. 244, ausgegeben am 3. Oktober 1854.

#### 27.

Verordnung des Ministeriums des Innern, im Einvernehmen mit dem Ministerium der Justiz und der Finanzen und mit der obersten Polizeibehorde vom 27. September 1854,

(Reichs-Gesethlatt, LXXXIII. Stud, Rr. 245, ausgegeben am 3. Oftober 1854),

wirksam für die Königreiche Ungarn, Kroazien und Slawonien, für das Großfürstenthum Siebenburgen, die ferbische Bojwodschaft und das Temefer Banat und für das Großherzogthum Krakau.

#### betreffend die verbotenen Spiele.

Als verbotene Spiele werden mit Hinsicht auf das, zu Folge Allerhöchsten Kabinetsschreibens vom 12. Oktober 1840 erlassene Hoffanzlei-Dekret vom 16. Oktober 1840, Z. 32.041, für die Königreiche Ungarn, Kroazien und Slawonien, sür das Großsürstenthum Siebenbürgen, die serbische Wojwodschaft und das Tesmeser Banat und für das Großherzogthum Krakau, namentlich folgende erklärt: Pharao, Bassette, Würfeln, Passadieci, Lansquenet, Quince (Quindici), Trenta, Quaranta, Rauschen, Färbeln, Straschak sincere, Vrennten, Molina, Walacho, Maccao, Haldzwölf (Mezzododici, Undici e mezzo), Vingt-un, Biribis (Wirbisch), Oka (Gespenst), Häufeln, das Zupferspiel (Trommel-Madame), Rouge et noir, das Hanselssels, das Schissieshen, das Billard-Kegelspiel, wo der Lauf der Rugel durch eine Feder oder Masschine bewirft wird, Zwicken oder Labet, Riemstechen und Zapparln, endlich in öffentlichen Schank- und Kassechäusern das Lotto, Lotto-Dauphin, das lottoähnsliche Tarteln, auch Vogelspiel genannt, und das Wettspiel Tarteln, auch Juden-Tartel oder Kleintartel genannt.

Rozrządzenie Ministerstwa Skarbu z dnia 18 Września 1854, tyczące się zniesienia "diritto di attiraglio (należytości od pociągów okrętowych) na przestrzeni rzeki Po z Caranellu do Corbola.

Obacz Dziennik Praw Państwa, część LXXXIII, N. 243, wydaną d. 3 Paźdź. 1854.

#### 26.

Rozrządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości z d. 22 Września 1854, obowiązujące w krajach koronnych Austryi niższej i wyższej, w Solnogrodzie, w Styryi, Karyntyi, Krainie, Gorycyi i Gradysce z Istryą, w Tyrolu i Forarlbergu, w Czechach, Morawii i Szląsku,

mocą którego ustanawia się liczba notaryuszów w każdym z powyższych krajów koronnych.

Obacz Dziennik Praw Państwa, część LXXXIII, N. 244, wydaną d. 3 Październ. 1854. 27.

Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości i Skarbu i z Najwyższą Władzą Policyjną, z d. 27 Września 1854,

(Dziennik Praw Państwa, część LXXXIII, N. 245, wydana dnia 3 Października 1854), obowiązujące w królestwie Węgierskiem, Kroackiem i Ślawońskiem, w Wielkiem Księstwie Siedmiogrodzkiem,

w Województwie Serbskiem i Banacie Temeskim, tudzież w Wielkiem Księstwie Krakowskiem,

#### o grach zakazanych.

Jako gry zakazane ogłasza się, z uwagi na dekret Kancelaryi nadwornéj z dnia 16 Października 1840, l. 32041, wydany w skutku Najwyższego Reskryptu gabinetowego z d. 12 Października 1840, dla królestw Węgier, Kroacyi i Slawonii, dla Wielkiego Księstwa Siedmiogrodzkiego, dla Województwa Serbskiego i Banatu Temeskiego, tudzież dla W. Ks. Krakowskiego, następujące gry: Faraona, Bassety, gra w kostki, Passadieci, Lansquenet, Quince (quindici), Trenta, Quaranta, Rauschen, Ferbel, Straszak sincere, Brennten, Molina, Walacho, Maccao, Halbzwöl, (Mezzododici, Undici e mezzo) Vingt-un, Biribis (Wirbisch), Oka (straszydło), kupki, gra zwana Zupferl (Trommel – Madame), Rouge et noir, gra zwana Hanserl na kręgielniach, gry Krügel i Hirschel, Schiffzichen zwane, gra w kręgle na bilarach, gdzie bieg kuli odbywa się za pomocą sprężyny lub maszyny, Ćwik i Labet, gry Riemstechen i Zapparln zwane, nakoniec w publicznych domach szynkownych i kawiarniach loterya, lotto – dauphin, gra zwana Tarteln w kształcie loteryi, także Vogelspiel zwana, gra Tarteln o zakład, także tartel żydowski lub mały tartel zwana.

Außer allen vorgenannten sind überhaupt alle dergleichen Spiele verboten, bei welchen der Gewinn und Verlust nicht sowohl von der Geschicklichkeit der Spieler, als vom Zufalle abhängt.

Das Spiel dieser Spiele unterwirft sowohl alle Spielenden, als denjenigen, der in seiner Wohnung spielen läßt, der im §. 522 des allgemeinen Strafgesetzes angedrohten Strafe; ist aber das Spiel zugleich durch die Lotto-Vorschriften vers boten, so ist die Uebertretung überdieß als eine Gefällsübertretung nach den besstehenden Gesetzen zu behandeln.

Freiherr von Bach m. p. Freiherr von Krauß m. p. Freiherr von Baumgartner m. p. Freiherr von Rempen m. p. F. M. L.

#### 28.

## Verordnung der Ministerien der Justitz und der Finanzen vom 28. September 1854,

(Reichs-Gefethlatt, LXXXIII. Stück, Rr. 246, ausgegeben am 3. Oftober 1854), giltig für den ganzen Umfang des Reiches,

über die Amortistrung der Obligazionen des sombardisch = venezianischen Anleihens vom Jahre 1850.

Zur Behebung der Zweifel, welche sich wegen der Amortistrung der Obligazionen des lombardisch-venezianischen Anleihens vom Jahre 1850 ergeben haben, finden die Ministerien der Justitz und der Finanzen Folgendes festzusetzen:

1. In Ansehung jener Obligazionen des lombardisch-venezianischen Anleihens vom Jahre 1850 und der hiezu gehörigen Koupons, welche nicht auf einen bestimmten Namen ausgestellt sind, sondern nur auf den Ueberbringer lauten, sollen keine, die Zahlung zur Verfallszeit hemmende Amortisazionen oder gerichtlichen Versbote Wirkung haben, weil es die Sigenschaft dieser Staatspapiere mit sich bringt, daß jeder Ueberbringer derselben als der wahre Sigenthümer angesehen werde.

Damit jedoch in Fällen, wo eine solche Obligazion oder ein Koupon durch irgend einen Zufall bei der Verfallszeit nicht beigebracht werden könnte, dem Eisgenthümer ein Mittel bleibe zur Zahlung zu gelangen, wird gestattet, daß über diese Staatspapiere Umortisazions-Stifte erst nach einem Jahre sechs Wochen und drei Tagen, von dem wirklichen Zahlungstage der Obligazion oder des Koupons an, oder wenn diese Stifts-Ausfertigung erst nach solchen Zahlungstagen angessucht worden wäre, von dem Tage dieser Ausfertigung an gerechnet, eintreten könne.

Jedoch sollen, des ausgefertigten Amortisazions-Sdiktes ungeachter, solche für verloren geachtete Staatspapiere, wenn dieselben vor Ausgang der eben bestimmten Frist beigebracht werden, an den Ueberbeinger unausgehalten ausgezahlt werden.

2. In Ansehung der Amortistrung jener Obligazionen des sombardisch = venezianischen Anleihens vom Jahre 1850, welche auf bestimmte Namen ausgestellt

Oprócz wyż wymienionych zakazane są wszystkie podobne gry, w których zysk lub strata zależy nie tyle od zręczności graczy, jak od przypadku.

Granie w powyższe gry poddaje nie tylko wszystkich grających, lecz także tego, który w mieszkaniu swojém grać pozwala, karze wyrzeczonéj w §. 522 powszechnéj ustawy karnéj, jeżeli zaś gra także zakazaną jest na mocy przepisów loteryjnych, wykroczenie podlega w ówczas postępowaniu według ustaw dochodowych jako wykroczenie dochodowe.

Baron de **Bach** m. p.— Baron de **Kraus** m.p.— Baron de **Baumgartner** m. p.—
Baron de **Kempen** m. p.— F. M. L.

#### 28.

# Rozporządzenie Ministerstw Sprawiedliwości i Skarbu z d. 28 Września 1854,

(Dziennik Praw Państwa, część LXXXIII, N. 246, wydana dnia 3 Października 1854), obowiązujące w całym obrębie Państwa,

o umarzaniu obligacyj pożyczki Lombardo-Weneckiej z roku 1850.

W celu uchylenia wątpliwości, które powstały względem umorzenia obligacyj pożyczki Lombardo-Weneckiéj z roku 1850, Ministerstwa Sprawiedliwości i Skarbu rozporządzają, co następuje:

1) Co się tyczy tych obligacyj pożyczki Lombardo – Weneckiej z roku 1850 i należących do nich kuponów, które nie są wystawione na pewne imię lecz brzmią na okaziciela, żadne umorzenie, ani téż zapowiedzenia sądowe, któreby tamowały zapłatę po terminie zapadłym, miejsca mieć nie będą, ponieważ właściwość tych papierów rządowych polega na tém, iż każdy ich okaziciel za prawdziwego ich właściciela jest uważanym.

Jednakże żeby w przypadku, w którym taka obligacya lub taki kupon przez jaki bądź wypadek nie mogły być okazanemi w terminie zapadłym, pozostawić właścicielowi środek pozyskania zapłaty, pozwala się, wystawiać edykta umorzenia co do tych papierów rządowych dopiero po roku sześciu tygodniach i trzech dniach licząc od rzeczywistego dnia wypłaty obligacyi lub kuponu, lub, gdyby takie wystawienie edyktów dopiero żądanem było po onym dniu wypłaty, licząc od dnia wystawienia.

Jednakowoż pomimo wystawionego edyktu umorzenia, rzeczone papiéry rządowe, miane za stracone, powinny być niezwłocznie wypłacone okazicielowi, jeżeli przed upływem wyż wyznaczonego terminu okazanemi będa.

2) Co się zaś tyczy umorzenia obligacyj pożyczki Lombardo-Weneckiej z roku 1850, które są wystawione na pewne imię, należy zachować przepisy po-

erscheinen, sind die Vorschriften der SS. 191, 192 und 193 der, für das sombardisch-venezianische Königreich kungemachten Gerichtsordnung zu beobachten.

3) Da die Kreditsbücher über die Obligazionen des lombardisch-venezianischen Anleihens vom Jahre 1850 in Mailand geführt werden, so steht die Amortisazions-Berhandlung und die Schöpfung des gerichtlichen Erkenntnißes hinsichtlich dieser Staatspapiere ausschließend dem Provinzial-Tribunale zu Mailand zu.

Krauß m. p.

#### 29.

Verordnung des Justizministeriums vom 29. September 1854, womit der Zeitpunkt der Wirksamkeit der reinen Justizbehörden und der, mit der Justiz-Organistrung in Verbindung stehenden Gesetze in den Königreichen Kroazien und Slawonien festgesetzt wird.

Siehe Reichs-Gesethblatt, LXXXIII. Stud, Rr. 247, ausgegeben am 3. Oftober 1854.

#### 30.

## Erlaß des Finanzministeriums vom 29. September 1854,

(Reichs-Gesethlatt, LXXXIII. Stuck, Rr. 248, ausgegeben am 3. Oktober 1854), wirksam für alle Kronländer,

über den Tag, von welchem die Verordnung über die Einführung von Stempelmarken in Wirksamkeit zu treten hat, und über die damit zusammenhängenden Anordnungen.

Die Verordnung vom 28. März 1854, über die Einführung von Stempels marken als eine geänderte Einhebungsform des Stempels von Rechtsgeschäfsten, Urkunden, Schriften, Amtshandlungen, Kalendern und Ankündigungen, hat vom 1. November 1854 angefangen in Wirksamkeit zu treten.

Bon diesem Tage angefangen können die neuen Stempelmarken, mit Ausschluß jener für Kalender und Ankündigungen, von den bisherigen Stempelversschleißern bezogen werden. Die Stempelmarken für Kalender und Ankündisgungen sind von jenen Ümtern zu beziehen, welchen auch die Überstemplung dies ser Stempelmarken zugewiesen ist.

Die Stempelmarken zur Entrichtung der Stempelgebühr von ausländischen Zeitungen politischen Inhaltes, deren Bezug nicht durch die k. k. Postwerwaltung geschieht, werden nicht in Verschleiß gesetzt. Solche Zeitungen sind zu dem Postamte im Site der Finanz-Landesverwaltung zu bringen, wo sie gegen Entrichtung der Gebühr mit der Stempelmarke zu versehen und sogleich zu übersstempeln sind.

dane w §§. 191, 192 i 193 ustawy sądowej, ogłoszonej dla królestwa Lombar-do-Weneckiego.

3) Ponieważ księgi kredytowe obligacyj królestwa Lombardo – Weneckiego z roku 1850 prowadzą się w Medyolanie, przeto rozprawa o umorzenie i wydanie orzeczenia sądowego co do tych papierów rządowych należy wyłącznie do Trybunału prowincyonalnego w Medyolanie.

Krauss m. p.

#### 29.

Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości z d. 29 Września 1854, którém ustanowionem zostaje początek działalności czystych Władz sądowych i ustaw z organizacyą sądową w związku będących w królestwach Kroacyi i Slawonii.

Obacz Dziennik Praw Państwa, Część LXXXIII., N. 247, wydaną d. 3 Paźdź. 1854.

#### 30.

Rozrządzenie Ministerstwa Finansów z dnia 29 Września 1854,

(Dziennik Praw Państwa, Część IXXXIII., Nr. 248, wydana dnia 3 Października 1854), obowiązujące we wszystkich krajach koronnych,

o dniu, od którego począwszy, rozporządzenie o zaprowadzeniu znaczków stęplowych w życie wejść ma, tudzież o zarządzeniach, z tém w związku będących.

Rozporządzenie z dnia 28 Marca 1854 o zaprowadzeniu znaczków czyli mark stęplowych jako zmienionej formie pobierania stępla od *interesów prawnych*, do-kumentów, pism, czynności urzędowych, kalendarzów i obwieszczeń z dniem 1 Listopada 1854 w życie wejść ma.

Począwszy od dnia rzeczonego nowe marki stęplowe nabywane być mogą od dotychczasowych sprzedawców stępla, z wyłączeniem znaczków dla *kalendarzy* i *obwieszczeń* przeznaczonych. Marki stęplowe na *kalendarze* i *obwieszczenia* od tych urzędów nabywane być mają, którym przekazaném zostało postęplowanie tych znaczków stęplowych.

Znaczki stęplowe do opłacenia należytości stęplowej od gazet zagranicznych treści politycznej, których sprowadzenie nie przez c. k. administracyę pocztową miejsce ma, nie będą sprzedawane. Także gazety przyniesione być winny do urzędu pocztowego w siedzibie administracyi krajowej finansowej, gdzie za opłatą należytości marką stęplową opatrzone i natychmiast postęplowane być winny.

Die Außergebrauchsetzung des gegenwärtigen Stempelpapieres wird auf eisnen späteren Zeitpunkt, welcher kundgemacht werden wird, verschoben, und der Verschleiß des Stempelpapieres wird, so weit die Vorräthe reichen, fortgesetzt. Die Stempelpapier-Verschleißer haben daher bis auf Weiteres unter der gedachten Beschränkung Stempelpapier neben den neuen Stempelmarken zu verschleißen. Den Steuerpflichtigen ist die dahin die Wahl gelassen, entweder Stempelpapier, sofersne solches erlangt werden kann, oder die neuen Stempelmarken vorschriftmäßig zu verwenden.

Die Stempelämter werden mit 31. Oktober 1854 geschlossen.

Un welche Umter die von den aufgehobenen Stenwelämtern besorgten Amtshandlungen, hinsichtlich der Handels- und Gewerbsbücher, von welchen die Partei die Gesammtgebühr auf dem ersten Bogen des Buches entrichten will, dann die Stemplung der Spielkarten auf die bisherige Art überzugehen haben, wird in jedem Kronlande besonders kundgemacht werden.

Diese Kundmachung wird auch enthalten, welchen Ümtern die Überstemplung der, auf den Handels= und Gewerbsbüchern, auf Kalendern und Ankündigungen

befestigten Stempelmarten zugewiesen ift.

Vehörden und Amter, welche beim Eintritte der Wirksamkeit der Verordnung vom 28. März 1854 noch nicht mit den, zur Überstemplung der Stempelmarken erforderlichen Stampiglien versehen sind, haben zur Erfüllung des Zweckes dieser Anordnung jene Stempelmarken, deren Überstemplung hätte vorgenommen werden sollen, mit dem Namen des Amtes oder der Behörde in der Art zu überschreiben, wie dieß im S. 3 der bezogenen Verordnung angegeben ist.

Freiherr von Baumgartner m. p.

Odracza się czas, później obwieścić się mający, do którego niniejszy papier stęplowy z użycia wyjść ma, a sprzedaż papieru stęplowego tak długo trwać będzie, jak długo zasoby tego dozwolą. Sprzedawcy więc papieru stęplowego sprzedawać będą takowy aż do dalszego rozporządzenia z rzeczoném ograniczeniem obok nowych mark stęplowych. Do chwili wskazanej wolny wybór mają opłacający należytości dotyczące, używać albo papieru stęplowego, dopóki go nabyć można, albo nowych znaczków stęplowych.

Urzędy stęplowe zamkniętemi będą z dniem 31 Października 1854.

Do których urzędów przejść mają czynności urzędowe załatwiane przez zniesione urzędy stęplowe, co się tyczy ksiąg handlowych i przemysłowych, od których strona ogólną należytość na pierwszym arkuszu księgi spłacić chce, tudzież czynności ostęplowania kart do gry w sposobie dotychczasowym, o tém stanowić będzie w każdym poszczególnym kraju koronnym osobne obwieszczenie.

Obwieszczenie rzeczone zawierać też będzie, którym urzędom przekazane jest postęplowanie mark stęplowych, na księgach handlowych i przemysłowych, na kalendarzach i obwieszczeniach przytwierdzonych.

Władze i urzędy, na wstępie działalności rozporządzenia z dnia 28 Marca 1854 nieopatrzone jeszcze stampiliami, do postępiowania znaczków stępiowych potrzebnemi, obowiązane są dla dopełnienia celu onegoż rozporządzenia, przez marki stępiowe, któreby postępiowanemi być miały, przepisać nazwisko urzędu lub władzy w ten sposób, jak to wskazaném jest w §. 3. rozporządzenia wspomnionego.

Baron Baumgartner m. p.

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon promise of the parameter of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PAR

# Landes-Megierungs-Blatt

für das

Krafauer Verwaltungsgebiet.

Jahrgang 1854.

## Erste Abtheilung.

IX. Stuck.

Ausgegeben und versendet am 17. Oftober 1854.

## DZIENNIK RZĄDU KRAJOWEGO

dla

OBRĘBU ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO.

Rok 1854.

Oddział pierwszy.

Zeszyt IX.

Wydany i rozesłany dnia 17 Października 1854.

## 31.

Verordnung des Ministers des Innern vom 1. Oktober 1854, die Aktivirung der Komitatsbehörden im Königreiche Kroazien und Slawonien betreffend.

Siehe Reichs-Gesetzlatt, LXXXIV. St., Nt. 249, ausgegeben am 7. Oktober 1854.

## Verordnung der Minister des Innern und der Justiz vom 1. Oktober 1854,

die Aktivirung der rein politischen sowie der gemischten Bezirksämter im Königreiche Kroazien und Slawonien betreffend.

Siehe Reichs-Gesethlatt, LXXXIV. St., Rr. 250, ausgegeben am 7. Oktober 1854.

Veordnung des Ministers des Innern vom 1. Oktober 1854, die Aktivirung der Kreisbehörden im Großfürstenthume Siebenbürgen betreffend. Siehe Reichs-Gesethlatt, LXXXIV. St., Nr. 251, ausgegeben am 7. Oktober 1854.

## Verordnung der Minister des Innern und der Justiz vom 1. Oktober 1854,

die Aktivirung der Bezirksämter im Großfürstenthume Siebenbürgen betreffend. Siehe Reichs-Gesethlatt, LXXXIV. St., Nr. 252, ausgegeben am 7. Oktober 1854.

## Verordnung des Justizministeriums vom 2. Oktober 1854, (Reiches Gesethlatt, LXXXIV. Stück, Nr. 253, ausgegeben am 7. Oktober 1854),

giltig für alle Kronländer, mit Ausnahme der Militärgränze,

zur Lösung der Zweisel über die gegenseitige Kompetenz der Gerichtshöse erster Instanz und der städtisch-delegirten Bezirksgerichte (Stadtpräturen, städtisch = delegirten Gerichte) zur Ausübung der Personals und Realgerichtsbarkeit.

Da über die gegenseitige Kompetenz der Gerichtshöfe erster Instanz und der städtisch-delegirten Bezirksgerichte (Stadtpräturen, städtisch-delegirten Gerichte) zur Ausübung der Personal- und Realgerichtsbarkeit Zweisel hervorzekommen sind, so sinder das Justizministerium zum Behuse der richtigen Aussassing des Sinnes der bezüglichen Bestimmungen der Zwil-Jurisdikzionsnormen (SS. 12, 49 lit. b), 50 lit. b), 69, 78, 84 des Patentes vom 20. November 1852, Nr. 251 des Reichs-Geschlatzes; SS. 12, 49, 51, 52, 65, 73, 79 des Patentes vom 20. November 1852, Nr. 259 des Reichs-Gesethlatzes; SS. 12, 49, 51, 63, 71, 77 des Pa-

#### 31.

Rozperządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 Paźdź. 1854, dotyczące wprowadzenia w czynność władz komitatowych w królestwie Kroacyi i Slawonii.

Obacz Dziennik Praw Państwa, część LXXXIV, N. 249, wydaną d. 7 Paźdź. 1854. 32.

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 1 Października 1854,

dotyczące wprowadzenia w czynność urzędów powiatowych czysto-politycznych jako też mieszanych w królestwie Kroacyi i Slawonii.

Obacz Dziennik Praw Państwa, część LXXXIV, N. 250, wydaną d. 7 Październ. 1854.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z d. 1 Paźdź. 1854, dotyczące wprowadzenia w czynność władz obwodowych w W. Ks. Siedmiogrodzkiem.

Obacz Dziennik Praw Państwa, część LXXXIV, N. 251, wydaną d. 7 Październ. 1854.

## 34.

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 1 Października 1854,

 $dotyczące\ wprowadzenia\ w\ czynność\ urzędów\ powiatowych\ w\ W.K.\ Siedmiogrodzkiem.$ 

Obacz Dziennik Praw Państwa, część LXXXIV, N. 252. wydaną d. 7 Paźdź. 1854.

## 35.

Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości z d. 2 Październ. 1854,

(Dziennik Praw Państwa, część LXXXIV, N. 253, wydana dnia 7 Października 1854), mające moc we wszystkich krajach koronnych, z wyjątkiem Pogranicza wojskowego,

w przedmiocie uchylenia wątpliwości co do wzajemnej kompetencyi trybunałów pierwszej instancyi i sądów powiatowych miejsko-delegowanych (pretur miejskich, sądów miejsko-delegowanych) celem wykonania sądownictwa personalnego i realnego.

Ponieważ w przedmiocie wzajemnej kompetencyi Trybunałów pierwszej Instancyi i sądów powiatowych miejsko-delegowanych (pretur miejskich, sądów miejsko-delegowanych) celem wykonania sądownictwa personalnego i realnego wątpliwości zaszły, przeto wydaje Ministeryum Sprawiedliwości następne objaśnienia co do należytego pojęcia myśli dotyczących postanowień norm jurysdykcyjnych cywilnych (SS. 12, 49 lit b), 50 lit. b), 69, 78, 84 patentu z d. 20 Listopada 1852, N. 251 Dziennika Praw Państwa; SS. 12, 49, 51, 52, 65, 73, 79

tentes vom 20. November 1852, Nr. 261 des Reichs-Gesethlattes; SS. 12, 48, 67, 76, 82 des Patentes vom 16. Februar 1853, Nr. 30 des Reichs-Gesethlattes, und SS. 12, 48, 63, 72, 78 des Patentes vom 3. Juli 1853, Nr. 129 des Reichs-Gesethlattes) nachstehende Belehrung zu ertheilen:

Der im S. 12 der Zivil-Jurisdikzionsnormen bezeichnete engere Sprengel der Gerichtshöfe erster Instanz fällt mit dem Umkreise der Städte, wo diese Gerichtshöfe ihren Standort haben, zusammen. Unter dem Ausdrucke » Umkreis der Städte« oder »Gebiet der Orte« wo die Gerichtshöfe ihren Sit haben, kann aber lediglich das eigentliche Gebiet der Stadt und der dazu gehörigen Vorstädte, wozu im lombardisch-venezianischen Königreiche auch die Corpi Santi gehören, verstanden werden, daher den städtisch-delegirten Bezirksgerichten (Stadtpräturen, städtisch-de-legirten Gerichte) in dem ihnen außerhalb des Umkreises der Städte, oder des Gebietes der Orte, wo die Gerichtshöfe erster Instanz ihren Sit haben, zuge-wiesenen Bezirke die Ausübung der Personal- und Realgerichtsbarkeit gleich allen übrigen Bezirksgerichten (Präturen, Stuhlgerichten) zusleht.

Krauß m. p.

#### 36.

Verordnung des Justizministeriums vom 2. Oktober 1854, über den Zeitpunkt der Aktivirung der reinen Justizbehörden erster Instanz und der Staatsanwaltschaft in den Herzogthümern Steiermark, Kärnthen und Krain, sowie über die Einführung der, mit der neuen Gerichtsorganistrung in Verbindung stehenden Gesetze.

Siehe Reichs-Gesethlatt, LXXXIV. St., Nr. 254, ausgegeben am 7. Oktober 1854.

## Verordnung des Justizministeriums vom 5. Oktober 1854,

(Reichs-Gesehlatt. LXXXIV. Stück, Nr. 255. ausgegeben am 7. Oktober 1854), wirksam für den ganzen Umfang des Neiches, mit Ausnahme der Militärgrenze, wodurch in Folge Allerhöchster Ermächtigung vom 4. Oktober 1854 das Versahren geregelt wird, welches wegen vorläufiger Sicherstellung der Schadenersap-Ansprüche vorzukehren ist, die nach Maßgabe der bestehenden Gesetze aus dem Vermögen der wegen Hochverrath, Aufruhr oder Ausstand verurtheilten Personen zu erholen sind.

Um die Vollziehung der, in dem S. 59 des Strafgesches vom 27. Mai 1852 und im S. 360 der Strafprozeß-Ordnung vom 29. Juli 1853 enthaltenen Bestim-mung, wornach alle, des Verbrechens des Hochverrathes, Aufruhres oder Aufstandes schuldig erklärten Personen zum Ersahe des, durch eines dieser Verbrechen dem Staate oder Privatpersonen zugefügten Schadens verpflichtet sind, sicher zu stellen, wird hiermit in Gemäßheit einer Allerhöchsten Entschließung vom 4. Okstober 1854 verordnet, daß in denjenigen Kronländern, wo die genannte Strasprozeß-Ordnung bereits in Wirksamkeit steht, sogleich nach der Kundmachung der gegenwärtigen Verordnung, in den übrigen Kronländern aber von dem Zeitpunkte

Patentu z d. 20 Listopada 1852, N. 259 Dziennika Praw Państwa; §§. 12, 49, 51, 63, 71, 77, Patentu z d. 20 Listopada 1852, N. 261 Dziennika Praw Państwa; §§. 12, 48, 67, 76, 82 Patentu z d. 16 Lutego 1853, N. 30 Dziennika Praw Państwa, i §§. 12, 48, 63, 72, 78 Patentu z d. 3 Lipca 1853, N. 129 Dziennika Praw Państwa).

Wskazany w S. 12. norm jurysdykcyjnych ściślejszy okrąg Trybunałów pierwszéj instancyi spada z okręgiem miast, gdzie Trybunały te stanowisko swe mają. Pod wyrazem "okrąg miast" albo "obrąb miejsc" gdzie Trybunały siedzibę swą mają, rozumieć zaś należy li tylko właściwy obręb miasta i przedmieść do niego należących, do czego w królestwie Lombardzko – Weneckiém także i Corpi santi się liczą, zaczém więc sądom powiatowym miejsko-delegowanym (preturom miejskim, sądom miejsko-delegowanym) przysłużać ma w powiecie im przekazanym poza okręgiem miast, lub poza obrębem miejsc, gdzie Trybunały pierwszéj instancyi siedzibę swą mają, wykonanie sądownictwa personalnego i realnego równie jak wszelkim innym sądom powiatowym (preturom, sądom stolcowym).

Krauss m. p.

#### 36.

Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości z d. 2 Października 1854, o początku wprowadzenia w czynność czystych Władz Sądowych pierwszéj instancyi, tudzież prokuratoryj rządowych w księstwach Styryi, Karyntyi i Krainy, równie jak o zaprowadzeniu tamże ustaw, z nową organizacyą sądową w związku będących. Obacz Dziennik Praw Pańswa, Część LXXXIV, N. 254, wydaną dnia 7 Paźdz. 1854.

LXXXIV, N. 254, wydaną dnia 7 Paźdz. 1854. 37.

## Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości z d. 5 Października 1854,

(Dziennik Praw Państwa, Część LXXXIV., Nr. 255, wydana dnia 7 Października 1854), obowiązujące w całym obrębie Państwa, z wyjątkiem Pogranicza wojskowego,

mocą którego w skutku Najwyższego upoważnienia z dnia 4 Października 1854, uregulowaném zostaje postępowanie w celu uprzedniego ubezpieczenia praw do wynagrodzenia, mających się poszukiwać, według ustaw obowiązujących, na majątku osób skazanych za zbrodnie zdrady głównej, rozruchu lub powstania.

Żeby zabezpieczyć wykonanie przepisu, objętego w §. 59. ustawy karnéj z dnia 27 Maja 1852 i w §. 360 ustawy o procesie karnym z dnia 29 Lipca 1853, na mocy którego wszystkie osoby uznane za winne zbrodni zdrady głównej, zbrodni rozruchu lub powstania, obowiązane są do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez jednę z powyższych zbrodni bądź Rządowi, bądź prywatnym, rozporządza się w skutku Najwyższego Postanowienia z dnia 4 Października 1854 r., żeby w tych krajach koronnych, w których rzeczona ustawa o procesie karnym już obowiązuje, natychmiast po ogłoszeniu niniejszego rozporządzenia, w innych krajach koronnych zaś od dnia, w którym wspomniona ustawa o procesie karnym

angefangen, wo daselbst die gedachte Strafprozeß-Ordnung in Geltung treten wird, zugleich folgende Bestimmungen in Anwendung zu bringen sind:

Sobald gegen eine bestimmte Person, dem S. 145 der Strafprozeß = Ord= nung vom 29. Juli 1853 gemäß, der Beschluß zur Einleitung der Untersuchung wegen des Verbrechens des Hochverrathes, des Aufruhres oder Aufftandes gefaßt wirt, hat das Untersuchungsgericht, nach Bernehmung des Staatsanwaltes, entweder zugleich mit der Einleitung der Untersuchung oder mittelft abgesonderter Berordnung, zu verfügen, daß der Ersat, welcher den Beschuldigten in Rolge des 6. 360 der Strafprozeß-Ordnung, sowohl für die unmittelbaren oder mittelbaren durch das Verbrechen herbeigeführten Beschädigungen als für die, zur Unterdrüdung der verbrecherischen Unternehmung und zur Wiederherstellung der Ordnung und Sicherheit etwa erforderlichen Rosten treffen könnte, gehörig sicher aestellt werde. Zu diesem Ende hat das Untersuchungsgericht nach Umständen die Pfandung und Sequestrazion des ganzen Vermögens des Beschuldigten oder eines angemessenen Theiles desselben an beweglichen Gütern zu verhängen und diese Berfügung, soweit es ohne Beeinträchtigung schon erworbener Rechte dritter Personen und der, dem Beschuldigten obliegenden Berpflichtung zur Ernährung feiner schuldlosen Shegatten oder anderer Angehörigen zulässig ift, entweder selbst in Bollzug zu setzen, oder die Einleitung zu treffen, daß Dieselbe auf Grundlage seiner Unordnung, allenfalls unter Mittwirtung der Finanzprofuratur, durch den Zivilrichter in Vollzug gesetzt werde.

Diese Maßregeln haben nur dann zu unterbleiben, wenn erhellet, daß durch die strafbare Handlung kein Schade entstanden ist, welcher einen Ersatzanspruch zur Folge haben könnte.

Die zur Sicherstellung getroffenen Anvrdnungen haben in der Regel bis zur rechtskräftigen Beendigung des Strafverfahrens fortzudauern.

Doch können dieselben im Laufe der Untersuchung nach Beschaffenheit der Ergebnisse derseben auch weiter ausgedehnt oder beschränkt werden. Auch steht gegen jede darauf bezügliche Berfügung sowohl dem Beschuldigten als dem Staats-anwalte das Recht zu, dem §. 64 und 65 der Strasprozeß-Drdnung gemäß, die Entscheidung des Gerichtshofes in Anspruch zu nehmen und gegen die Entscheidung des letzteren die Beschwerde an das Oberlandesgericht, oder wenn von diesem eine Abänderung erfolgen sollte, an den obersten Gerichtshof zu ergreisen.«

Bei der endlichen Entscheidung über das Strafversahren hat der Gerichtshof, wenn gegen den Beschuldigten kein Strafurtheil ergeht, die Aushebung der bewirkten Sicherstellung anzuordnen, wenn aber der Beschuldigte eines der im Eingange erwähnten Verbrechen schuldig erklärt werden sollte, zugleich auszusprechen, in wieserne die Sicherstellung für den durch das Strasurtheil zuerkannten oder nach Maßgabe des S. 362 der Strasprozeß=Ordnung auf den Rechtsweg verwiesenen Ersah-Anspruch sortzudauern habe.

obowiązywać zacznie, wraz następujące urządzenia weszły w zastosowanie:

"Jak skoro, stósownie do S. 145. ustawy o procesie karnym z dnia 29 Lipca 1853 przeciw jakiej osobie powziętą będzie uchwała wytoczenia śledztwa o zbrodnie zdrady głównej, rozruchu lub powstania, Sad prowadzący śledztwo, winien po wysłuchaniu prokuratora, albo wraz z wytoczeniem śledztwa, albo téż przez osobne rozporządzenie, nakazać, żeby dostatecznie zabezpieczone zostało wynagrodzenie, któreby przypadało na obwinionego w skutku S. 360 ustawy o procesie karnym, nie tylko za szkodę zrzadzona pośrednio lub bezpośrednio przez zbrodnie, lecz także za koszta, które były potrzebne do przytłumienia zbrodniczego zamachu i do przywrócenia porządku i bezpieczeństwa. Tym końcem Sąd prowadzący śledztwo winien jest nakazać według okoliczności zajęcie i sekwestracyę całego majątku obwinionéj osoby, lub téż stósownéj części onegoż w dobrach ruchomych, i ten nakaz albo sam wykonać, albo też uczynić takie rozporządzenie, żeby takowy na zasadzie jego polecenia, w razie potrzeby za współdziałaniem prokuratoryi skarbowéj przez sędziego cywilnego wykonanym został, o ile to bez uszczerbku praw osób trzecich, i obowiązku ciążącego na obwinionym żywienia swojéj małżonki niewinnej i innych krewnych, dopuszczoném być może.

Powyższe kroki wtedy tylko zaniechane być powinny, jeżeli się okaże, iż przez występek nie powstała żadna szkoda, któraby pociągała za sobą prawo do wynagrodzenia.

Rozporządzenia, poczynione w celu zabezpieczenia, trwać powinny w powszechności aż do ukończenia prawomocnego postępowania karnego.

Mogą one wszakże w ciągu śledztwa w miarę tego co się wykaże z niego, albo być rozciągnięte, albo téż ograniczone. Wolno jest oprócz tego tak obwinionemu jako téż prokuratorowi Rządowemu przeciw każdemu rozrządzeniu w tym przedmiocie wydanemu, żądać stósownie do §\$. 64 i 65 ustawy o procesie karnym rozstrzygnienia Trybunału, i przeciw rozstrzygnieniu tegoż ostntniego założyć rekurs do sądu krajowego wyższego, a gdyby przez tenże zmiana nastąpiła, do Najwyższego Trybunału Sądowego.

Przy ostateczném rozstrzygnieniu na drodze karnéj Trybunał winien, jeżeli przeciw obwinionemu wyrok wydanym nie będzie, nakazać zniesienie uzyskanego zabezpieczenia, jeżeli zaś obwiniony uznanym został za winnego któréj zbrodni, wspomnionéj na wstępie, winien wraz orzec, jak dalece zabezpieczenie prawa wynagrodzenia, przyznanego wyrokiem karnym, lub na mocy §. 362 ustawy o procesie karnym odesłanym na drogę prawa, nadal trwać powinno.

the offer the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the stat

the contract of the second second second second second second second second second second second second second

# Landes-Megierungs-Blatt

für das

Arakauer Verwaltungsgebiet.

Jahrgang 1854.

## Erste Abtheilung.

X. Stuck.

Ausgegeben und versendet am 25. Oftober 1854.

## DZIMNIK RZĄDU KRAJOWEGO

d l a

OBRĘBU ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO.

Rek 1854.

Oddział pierwszy.

Zeszyt X.

Wydany i rozesłany dnia 25 Października 1854.

## Kaiserliches Patent vom 27. September 1854,

(Reichs Gesethlatt, LXXXV. Stück, Ar. 256, ausgegeben am 12. Oktober 1854), wirksam für den ganzen Umfang des Reiches,

womit die direkten Steuern für das Verwaltungsjaht 1855 ausgeschrieben werden.

## Wir Franz Joseph der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Desterreich;

König von Hungarn und Böhmen, König der Lombardei und Benedigs, von Dalmazien, Kroazien, Slawonien, Galizien, Lodomerien und Illirien, König von Jerusalem 18.; Erzherzog von Desterreich; Großherzog von Toskana und Krakau, Herzog von Lothringen, von Salzburg, Steper, Kärnthen, Krain und der Bukowina; Großfürst von Siebenbürgen; Markgraf von Mähren; Herzog von Oberund Nieder-Schlesien, von Modena, Parma, Piacenza und Guaskalla, von Luschwiß und Jator, von Teschen, Friaul. Ragusa und Zara; gefürsteter Graf von Habsburg und Tirol, von Kyburg, Görz und Gradiska; Fürst von Trient und Brixen; Markgraf von Ober- und Nieder-Lausitz und in Istrien; Graf von Hohenembs, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg 18.; Herr von Triest, von Cattaro und auf der windischen Mark; Großwojwod der Wojwodschaft Serbien 28. 26.

Zur Bedeckung der Staatserfordernisse im Verwaltungsjahre 1855 finden Wir, nach Vernehmung Unserer Minister und nach Anhörung Unseres Reichstrathes, Folgendes anzuordnen:

- 1. Im Verwaltungsjahre 1855 sind die Grundsteuer, die Gebäudesteuer, die Erwerbsteuer und die Einkommensteuer sammt den Juschlägen zu diesen Steuern, in dem Ausmaße und nach den Bestimmungen, wie sie für das Verwaltungsjahr 1854 vorgeschrieben wurden, zu entrichten, soweit nicht mit den folgenden Bestimmungen des gegenwärtigen Patentes eine andere Anordnung getroffen wird.
- 2. Den Kronländern und Landestheilen, in welchen die Grundsteuer nach den Ergebnissen des stadilen Katasters mit Sechzehn Gulden von Hundert Gulden des Reinertrages als ordentliche Steuer umzulegen ist, wird für das Verwaltungsjahr 1855 auch der die ehemaligen Kreise Chrudim und Czaslau umfassende Landestheil Unseres Königreiches Böhmen, in welchem der stadile Kataster nunmehr beendet ist, beigezählt.
- 3. In den Königreichen Kroazien und Slawonien wird, in Gemäßheit Unseres Patentes vom 6. September 1853, die Grundsteuer im Verwaltungsjahre 1855 mit Sechzehn Gulden von Hundert Gulden Reinertrag des provisorischen Katassfers umgelegt.

### 38.

## Cesarski Patent z dnia 27 Września 1854,

(Dziennik Praw Państwa. Część LXXXV., Nr. 256, wydana dnia 12 Października 1854), obowiązujący w całym obrębie Państwa,

którym rozpisują się podatki bezpośrednie na rok administracyjny 1855.

## My Franciszek Józef Piérwszy, z Bożej łaski Cesarz Austryacki;

Król Węgierski i Czeski, Król Lombardyi i Wenecyi, Dalmacyi, Kroacyi, Slawonii, Galicyi, Lodomeryi i Illiryi, Król Jerozolimy etc.; Arcyksiążę Austryi; Wielki
Książę Toskany i Krakowa; Książę Lotaryngii, Solnogrodu, Styryi, Karyntyi,
Krainy i Bukowiny; Wielki Książę Siedmiogrodu; Margrabia Morawii; Książe górnego i dolnego Szląska, Modeny, Parmy, Piacency i Gwastalli, Oświecima i Zatora, Cieszyna, Fryulu, Raguzy i Zadry; uksiążęcony Hrabia Habsburga i Tyrolu,
Kiburga, Gorycyi i Gradyski; Książę Trydentu i Bryksenu; Margrabia górnej i
dolnej Luzacyi i na Istryi; Hrabia Hohenembsu, Feldkirchu, Bregencu, Sonnenberga etc.; Pan Tryestu, Kattary i na Marchii Windyjskiej; Wielki Wojewoda
Województwa Serbii etc. etc.

Celem pokrycia potrzeb Państwa w roku administracyjnym 1855, rozporządzamy niniejszem, po wysłuchaniu Naszych Ministrów i zasiągnieniu zdania Naszej Rady Państwa, co następuje:

- 1. W roku administracyjnym 1855 opłacony będzie podatek od gruntu, budynków, zarobku i dochodów wraz z dodatkami doń należącemi, w tym wymiarze i wedle tych postanowień, jakie przepisane były na rok administracyjny 1854, o ile nie jest co innego zarządzoném następującemi postanowieniami patentu niniejszego.
- 2. Do krajów koronnych i części krajowych, w których podatek gruntowy rozłożony być ma wedle wynikłości stałego katastru po szesnaście Złotych Reńskich od sta ZłR. jako podatek zwyczajny, na rok administracyjny 1855 policzyć należy także i tę część Naszego królęstwa Czeskiego, która obejmuje dawniejsze obwody Chrudzim i Czasławę, i w którym obecnie jest kataster stały ukończony.
- 3. W królestwach Kroacyi i Slawonii rozlożony zostaje podatek gruntowy w roku administracyjnym 1855 po szesnaście Złotych Reńskich od sta ZłReńs. czystego dochodu katastru prowizorycznego, stósownie do Patentu Naszego z dnia 6 Września 1853.

- 4. Für Unser Großfürstenthum Siebenbürgen setzen Wir, in Erwägung der daselbst noch einstweilen fortdauernden Besteuerungsverhätnisse, fest, daß die Grundssteuer für das Verwaltungsjahr 1855 mit zehn Perzent des, durch die Erhebunsgen des Grundsteuers Provisoriums ermittelten Reinertrages bemessen werde, und daß dagegen vom 1. November 1854 an aufzuhören haben:
  - a) die Appertinenzialtaren;
  - b) die Biehtaren von dem Bieh, das sich nicht im Auslande auf der Weide befindet;
  - c) die Taxen von Privarproventen. Diese Proventen haben aber, soweit dieselben nicht durch die Grundsteuer getroffen werden, vom 1. Rovember 1854 an, der Einkommensteuer zu unterliegen;
  - d) die Einkommensteuer vom Erträgnisse der Waldungen.

Die übrigen hier nicht aufgeführten, in dem bisherigen siebenbürgischen Steuerssifteme oder Unseren nachgefolgten Anordnungen gegründeten direkten Abgaben, haben dagegen einstweilen, sowohl in ihrer Einrichtung, als ihrem bisherigen Aussmaße, ungeändert zu bleiben.

Unser Finanzminister ist mit der Ausführung Unserer gegenwärtigen Anord-

nungen beauftragt.

Gegeben in Unserer Haupt- und Residenzstadt Wien am 27. September im Eintausend achthundert vier und fünfzigsten, Unserer Reiche im sechsten Jahre.

Franz Joseph m. p. (L. S.)

Gr. Buol=Schauenstein m. p. Freiherr v. Baumgartner m. p. Auf Allerhöchste Anordnung: Ransonnet m. p.

## 39.

Kundmachung des Finanzministeriums v. 29. Septemb. 1854, über die probeweise Einführung der Einrichtungen des Zollvereines bezüglich der Organisazion der Zollämter und der Grenzwache im Kameralbezirke Innsbruck vom 31. Oktober 1854 angefangen.

Siehe Reichs-Gesethlatt, LXXXV. Stück, Nr. 257, ausgegeben am 12. Oktober 1854.

## 40.

## Verordnung des Armee-Ober-Kommando v. 1. Oftober 1854,

(Reiche Gesethlatt, LXXXV. Stück, Kr. 258, ausgegeben am 12. Oktober 1854). wodurch im Einverständnisse mit dem Justizministerium das Versahren geregelt wird, welches von den Strafgerichten des Zivilstandes im Namen der zuständigen Militärbehörde in jenen Fällen zu beobachten ist, wenn beurlaubte Soldaten oder Reservemänner, außer der Zeit der aktiven Dienstleistung, sich einer strafbaren Handlung schuldig machen.

Zur Erzielung eines schnelleren Verfahrens in jenen Fällen, in welchen beurlaubte Soldaten oder Reservemänner, außer der Zeit der aktiven Dienstleistung,

- 4. Dla Naszego Wielkiego Księstwa Siedmiogrodzkiego stanowimy, z uwagi na stósunki opodatkowania, chwilowo tamże jeszcze istniejące, iż podatek gruntowy na rok administracyjny 1855 wymierzonym być ma po dziesięć procentów od dochodu czystego, wypośrodkowanego drogą dochodzeń prowizoryum podatku gruntowego, a zaś z dniem 1 Listopada 1854 ustać mają:
  - a) taksy appertynencyalne;
  - b) taksy od bydła nie znajdującego się za granicą na paszy;
  - c) taksy od prowentów prywatnych. Prowenta te atoliż, o ile nie są podatkiem gruntowym nałożone, ulegać będą z dniem 1 Listopada 1854 podatkowi od dochodów;
- d) podatek od dochodu z lasów.

Inne zaś podatki bezpośrednie, tu nie wyszczególnione, uzasadnione w dotychczasowym systemie podatków siedmiogrodzkim lub w następnych rozporządzeniach Naszych, pozostają tymczasem jeszcze niezmienne, tak co do urządzenia jak co do dotychczasowego wymierzenia.

Nasz Minister Finansów poleconém sobie ma przeprowadzenie niniejszych rozporządzeń Naszych.

Dan w Naszém główném i rezydencyonalném mieście Wiedniu d. 27 Września w roku tysiąc ośmset pięćdziesiątym czwartym, Naszego panowania w roku szóstym.

## Franciszek Józef m. p. (L. S.)

Hr. Buol-Schauenstein m. p. Baumgartner m. p. Za Najwyższym rozkazem:

Ransonnet m. p.

## 39.

Obwieszczenie Ministerstwa Finansów z dnia 29 Września 1854, w przedmiocie zaprowadzenia na próbę urządzeń związku celnego co się tyczy organizacyi urzędów celnych i straży granicznej w okręgu kameralnym Inspruku, począwszy od dnia 31 Października 1854.

Obacz Dziennik Praw Państwa, Część LXXXV., Nr. 257, wydaną dnia 12 Paźdź. 1854. 40.

Rozporządzenie Nadkomendy Wojsk z dnia 1 Października 1854, (Dziennik Praw Państwa, Część LXXXV., Nr. 258, wydana dnia 12 Października 1854), regulujące w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości postępowanie, jakie zachować winny sądy karne stanu cywilnego w imieniu właściwej władzy wojskowej w tych przypadkach, gdy urlopowani żołnierze lub rezerwowcy, zewnątrz czasu rzeczywistej służby winnymi się stają czynu kary godnego.

Dla osiągnienia prędszego postępowania w przypadkach, w których urlopowani żołnierze lub rezerwowcy, zewnątrz czasu rzeczywistego służbowania, wineiner strafbaren Handlung sich schuldig machen, wird, im Einvernehmen mit dem Ministerium der Justig, Folgendes verordnet:

In Fällen, in welchen beurlaubte Goldaten oder Reservemänner, außer der Beit der aktiven Dienstleistung, einer strafbaren Sandlung beschuldiget werden, und das zuständige Militärgericht, wegen seiner Entfernung, die Erhebung des Thatbestandes nicht mit jener Schnelligkeit bewirken kann, ohne welche vielleicht die Beschaffenheit des Thatbestandes sich verändern, oder das Verfahren gehemmt werden würde, überhaupt in allen Fällen, wo Gefahr am Berzuge steht, haben jene Bivilgerichte, welche tompetent wären, wenn die strafbare Sandlung von einer Person des Zivilstandes verübt worden ware, wie dieses bereits mit dem Hofdes frete vom 24. Juni 1808, Itr. 847, Justig-Gesetsammlung, und vom 15. Oftober 1819, Nr. 1614, Jufig-Gesetssammlung (kundgemacht den Militärbehörden mit dem hoffriegeräthlichen Zirkulare vom 28. September 1819, W. 940, Militär-Gesetssammlung, Nr. 219), angeordnet war, die Erhebung des Thatbestandes vorzunehmen, nöthigenfalls der Person des Thäters sich zu versichern, und unter Unschluß sämmtlicher Vorerhebunge-Aften, der zuständigen Militarbehörde Die weiteren Verfügungen, insbesondere hinsichtlich der Einlieferung des Beschuldigten, zu überlassen.

Wenn ein Militärgericht im Orte der That anwesend ift, so steht die Erhebung derselben nur diesem zu.

Die aus dieser Amtshandlung den Zwilgerichten erwachsenen Kossen hat das Militär-Arar zu tragen, und es hat deren Vergütung ohne Anstand zu erfolgen, wenn das Kostenverzeichniß von dem Präsidenten des Gerichtshofes erster Instanz, in dessen Sprengel die Amtshandlung von was immer für einem Untersuchungs-gerichte vorgenommen wurde, bestätiget ist.

Die Verordnung des Kriegsministeriums vom 8. November 1851, J. 7191, Urmee-Verordnungsblatt, Nr. 112, wornach der Kostenersatz nicht stattsindet, wenn von Zivilgerichten verhaftete Personen erst nach erhaltener näherer Aufslärung üsber ihre militärische Eigenschaft an ein Militärgericht abgegeben werden, bleibt noch ferner in Wirksamkeit.

In Verhinderung Seiner kaiferlich-königlichen Hoheit des herrn Erzherzogs: Graf Wratislaw m. p.,

Feldmarschal.

## 41.

## Verordnung des Finanzministeriums vom 6. Oktober 1854,

(Reichs-Gesethblatt, LXXXV. Stück, Mr. 259, ausgegeben am 12. Oktober 1854), wirksam für alle Kronländer,

über die von den Lottogewinnsten zu entrichtende Gebühr und die Art und Weisfe ihrer Entrichtung.

nymi się stają czynu kary godnego, rozporządza się w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości co następuje:

W przypadkach, w których urlopowani żolnierze lub rezerwowcy, zewnątrz czasu rzeczywistego służbowania, o czyn karygodny obwinionymi zostają, a właściwy sąd wojskowy, dla oddalenia swego, nie jest w stanie dochodzić stanu rzeczy z tą prędkością, bez któréjby może istota rzeczy zmienioną lub postępowanie wstrzymaném było, w ogólności we wszystkich przypadkach, gdzie przewłoka niebezpieczeństwem grozi, obowiązane są sądy cywilne, któreby właściwe były, gdyby czyn karygodny popełnionym został przez osobę ze stanu cywiinego, w miarę, jak to już rozporządzoném było dekretem Nadwornym z d. 24 Czerwca 1808 N. 847 zbioru ustaw sądowych, tudzież z d. 15 Października 1819, N. 1614 zbioru ustaw sądowych (obwieszczonym dla Władz wojskowych okólnikiem Nadwornej Rady wojskowej z d. 28 Września 1819, W. 940, zbioru ustaw wojskowych N. 219), przedsiębrać dochodzenie stanu rzeczy, w razie potrzeby zabezpieczyć się osoby sprawcy, i przy zakomunikowaniu wszelkich aktów śledczych przygotowawczych, dalsze rozporządzenia pozostawić właściwej Władzy wojskowej, mianowicie co się tyczy przystawienia obwinionego. Jeżeli istnieje w miejscu czynu sąd wojskowy, dochodzenie do niego tylko należy.

Koszta z tejto urzędowej czynności sądom cywilnym urosłe, sąd wojskowy ponosić będzie, których wynagrodzenie bez wszelkiej trudności nastąpić winno, jak skoro wykaz kosztów potwierdzonym jest przez Prezydenta Trybunału pierwszej Instancyi, w którego okręgu czynność urzędowa przedsięwziętą została przez którybądź sąd śledczy.

Rozporządzenie Ministerstwa wojny z d. 8 Listopada 1851, J. 7191, Dziennik rozporządzeń wojskowych, N. 112, w skutek którego nie ma miejsca wynagrodzenie kosztów, gdy uwiezione przez sądy cywilne osoby, oddane będą do sądu wojskowego dopiéro po otrzymaném bliższém wyjaśnieniu, że są ze stanu wojskowego, pozostaje i nadal jeszcze w swéj mocy.

W przeszkodzeniu Jego Cesarsko-Królewskiej Wysokości Arcyksiecia Pana Hrabia Wratisław m. p. Feldmarszelek.

## 41.

## Rozporządzenie Ministerstwa Finansów z d. 6 Października 1854,

(Dziennik Praw Państwa, część LXXXV, N. 259, wydana dnia 12 Października 1854), obowiązujące we wszystkich krajach Koronnych,

o należytości, mającej być opłacaną od wygranej w Loteryi, tudzież o sposobie jej opłacenia,

Seine k. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 10. Februar 1853 anzuordnen geruht, daß von jenen Parteien, welche Lottogewinnsste zu erheben in dem Falle sind, nach dem Gewinnstbetrage die in der Skala II der Gesetze vom 9. Februar und 2. August 1850 vorgeschriebene Gebühr von jesnem Zeitpunkte angefangen einzuheben sei, in welchem die Einführung der Stempelmarken stattsindet.

Da zu Folge Vercronung dieses Ministeriums vom 29. September 1854 der gedachte Zeitpunkt auf den 1. November 1854 festgesetzt ist, so können Lottoges winnste nach dem 31. Oktober 1854 nur gegen Entrichtung der skalamäßigen Gesbühr erhoben werden. Zu diesem Zwecke hat die Partei, welche den Gewinnst ershebt, auf dem Rücken der Ausfertigung über die geleistete Spielseinlage diesenige Stempelmarke vorschriftmäßig zu befestigen, welche der Gebühr von dem zu ershebenden Lottogewinnste entspricht.

Baumgartner m. p.

#### 42.

## Verordnung des Justizministeriums vom 7. Oktober 1854,

(Reichs-Gesethlatt, LXXXV. Stück, Nr. 260, ausgegeben am 12. Oktober 1854), wirksam für alle Kronländer, mit Ausnahme ber Militärgrenze,

wodurch die Bestimmungen des Erlaßes vom 14. Oktober 1850, Nr. 393 des Reichs-Gesethlattes, hinsichtlich der unmittelbaren Korrespondenz der Gerichte mit den k. k. Gesandtschaften in Beziehung auf Requisizionsschreiben, welche an die k.

t. Gesandtschaft in Paris ergeben, theilweise abgeandert werden.

Zur Ersparung bedeutender Auslagen, welche aus der unmittelbaren Korrespondenz der Gerichte mit der k. k. Gesandtschaft in Paris in Folge des Erlasses vom 14 Oktober 1850, Nr. 393 des Reichs-Geset-Blattes, entstanden sind, sindet das Justizministerium, im Einvernehmen mit dem Ministerium des Außern, anzusordnen, daß jene Requisizionss oder sonstigen Dienstschreiben der Gerichte an die k. k. Gesandschaft in Paris, bei welchen es sich lediglich um einfache Zustellungen an österreichische oder fremde Staatsangehörige, um Ertheilung von Auskünften oder um andere Verfügungen von geringerer Erheblichkeit handelt, wenn der Gesgenstand nicht dringender Natur ist, durch die Vermittlung der Ministerien der Justiz und des Außern an ihre Vestimmung zu befördern seien. Dagegen hat auch in Fällen von geringerer Wichtigkeit, wo jedoch die Natur des Gegenstandes Besschleunigung nothwendig macht, die unmittelbare Korrespondenz mit der k. k. Gessandtschaft in Paris statzusinden.

In Ansehung der Requisizionen, welche die Vornahme erheblicher gerichtlicher Akte in Frankreich zum Gegenstande haben, ist sich nach der Verordnung des Justizministeriums vom 20. März 1852, Nr. 74 des Reichs-Gesetz-Blattes, zu benehmen.

Freiherr von Krauß m. p.

Najwyższém postanowieniem z dnia 10 Lutego 1853 raczył Najjaśniejszy Pan Jego C. k. Apostolska Mość rozkazać, ażeby od stron, podnoszących wygrane, w Loteryi, ściągnioną została należytość wedle kwoty wygranej, przepisana w skali II. ustaw z dnia 9 Lutego i 2 Sierpnia 1850, począwszy od téj chwili, w której zaprowadzonemi będą marki stęplowe.

A gdy więc w skutek rozporządzenia Ministerstwa tego z dnia 29 Września 1854 zaprowadzenie znaczków stęplowych na 1 Listopada ustanowionem jest, przeto wygrane w Loteryi podnoszone być mogą po dniu 31 Października 1854 tylko za spłaceniem należytości, wedle skali wymierzonej. Tym końcem osoba, wygraną podnosząca, przylepić ma na odwrotnej stronie potwierdzenia uiszczonej wkładki gry te markę stęplową w sposób przepisany, jaka odpowiada należytości od wygranej w Loteryi podnieść się mającej.

Raumgartner m. p.

## 42.

## Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości z d. 7 Października 1854,

(Dziennik Praw Państwa, część LXXXV, N. 260, wydana dnia 12 Października 1854),

obowiązujące we wszystkich krajach Koronnych, z wyjątkiem Pogranicza wojskowego,

mocą którego w części zmienione zostają postanowienia rozrządzenia z d. 14 Października 1850, N. 393 Dziennika Praw Państwa co do bezpośredniej korrespondencyi sądów z C. K. poselstwami pod względem pism rekwizycyjnych, do C. K. poselstwa w Paryżu wystosowanych.

Dla oszczedzenia znacznych wydatków, powstałych z bezpośredniej korrespondencyi sądów z C. K. poselstwem w Paryżu w skutek rozrządzenia z d. 14 Października 1850, N. 393 Dziennika Praw Państwa, widzi się Ministeryum Sprawiedliwości spowodowaném, w porozumieniu z Ministerstwem spraw zewnętrznych rozporządzić, ażeby pisma rekwizycyjne lub inne służbowe sądów do C. K. poselstwa w Paryżu, przy których rzecz się ma li tylko o pojedyncze doręczenia przynależącym Państwa Austryackiego lub Państwa obcego, o udzielenie wiadomości lub o inne rozporządzenia pomniejszéj wagi, jeżeli przedmiot nie jest nagłym, przesyłane były do miejsca przeznaczenia przez pośrednictwo Ministeryów sprawiedliwości i spraw zewnętrznych. Przeciwnie zaś nawet i w przypadkach mniejszéj wagi, gdzie tylko natura przedmiotu wymaga przyspieszenia, miejsce mieć winna bezpośrednia korespondencya z C. K. poselstwem w Paryżu.

Co się tyczy rekwizycyj, których przedmiotem jest przedsięwzięcie ważnych aktów sądowych w Paryżu, stosować się należy do rozporządzenia Ministerstwa sprawiedliwości z d. 20 Marca 1852, N. 74 Dziennika Praw Państwa.

Baron de Kraus m. p.

## Erlaß des Finanzministeriums vom 8. Oktober 1854,

(Reichs = Gefethlatt, IXXXV. Stud, Rr. 261, ausgegeben am 12. Oftober 1854), giltig für alle Kronländer, mit Ausnahme von Dalmagien.

betreffend die, bei der Erzeugung des Bieres in den geschlossenen Städten, und bei der Einfuhr von Bier in dieselben zu entrichtenden Gebühren, dann die Gebührenrückvergütung bei der Ausfuhr von Bier aus diesen Orten.

Seine k. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 26. August 1854 in den Bestimmungen der SS. 6 und 7 des Finanzministerials Erlasses vom 19. Dezember 1852 (Reichs : Gesetz- und Regierungs : Blatt vom Jahre 1852, LXXIX. Stück, Kr. 264), rücksichtlich der bei der Erzeugung des Bieres in den geschlossenen Städten, und bei der Einfuhr vom Biere in dieselben zu entrichtenden Gebühren, Aenderungen eintreten zu lassen geruht, nach welchen unter gleichzeitiger Berichtigung zweier im S. 7 des erwähnten Finanzministerials Erlasses in den Bestimmungen über die Rückvergütungsgebühren bei der Ausfuhr von Bier aus den geschlossenen Städten angesetzten Beträge, diese beiden Paragraphe folgendermaßen zu lauten haben:

S. 6.

Für die Biererzeugung in den geschlossenen Städten ist einmal die einfache mit dem S. 5 für das Kronland, in welchem sich diese Städte besinden, bemessene Gebühr zu entrichten; überdieß aber ist in den geschlossenen Städen für jeden wirklich erzeugten Simer (Quintale) Bier, somit, wenn eine Berdünnung vorgenommen werden soll, für jeden der nach S. 17 zur Herstellung im Wege der Berdünnung anzumeldenden Simer (Quintale) ein sixer Betrag, welcher vom Simer sür Wien in fünf und vierzig und Kinsem Kreuzer K. M., für Prag in Sin und zwanzig und Kinsem Kreuzer K. M., für Lemberg in sechzehn und keinem Kreuzer K. M., für die übrigen nicht lombardische venezianischen geschlossenen Städte, außer Ofen mit Ult-Ofen, Pesth und Presburg, in zwei und zwanzig und Eretzel Kreuzer K. M., dann vom Quintale metrico netto sür Mailand und Benedig in drei Lire und sieben und siebenzig Centesimi, in den übrigen geschlossenen Städten des lombardische venezianischen Königreichs in Einer Lira und acht und achtzig und Kinem Centesimo besteht, als Juschlag einzuheben.

G. 7.

Dieser nämliche fixe Betrag ist auch bei der Einfuhr vom Bier in die oben genannten geschlossenen Städte vom Eimer zu 120 Wiener Pfunden sporco, und rücksichtlich vom Quintale metrico netto zu 111.6 Kilogrammen sporco gerechnet zu entrichten.

## Rozrządzenie Ministerstwa Finansów z dnia 8 Października 1854,

(Dziennik Praw Państwa, Część LXXXV., Nr. 261, wydana dnia 12 Października 1854), obowiązujące we wszystkich krajach koronnych, z wyjątkiem Dalmacyi,

co się tyczy należytości opłacać się mających przy wyrobie piwa w miastach zamknietych i przy wprowadzeniu piwa do takowych, tudzież co się tyczy zwrócenia należytości przy wywózce piwa z miejsc tych.

Najwyższem postanowieniem z dnia 26 Sierpnia 1854 raczył Najjaśniejszy Pan Jego C. K. Apostolska Mość rozporządzić zmiany w postanowieniach §§. 6 i 7 Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 19 Grudnia 1852 (Dziennik Praw Państwa i Rządu z roku 1852. Część LXXIX, Nr. 264), co do należytości opłaconemi być mających przy wywarze piwa w miastach zamkniętych, i przy wprowadzeniu piwa do takowych, w skutek czego więc z jednoczesném sprostowaniem dwóch kwot, ustanowionych w §. 7. wspomnionego rozporządzenia Ministerstwa Finansów co się tyczy postanowień o należytościach powrotnych przy wywozie piwa z miast zamkniętych, oba rzeczone paragrafy opiewać będą w sposób następujący:

#### S. 6.

Za wyrabianie piwa w miastach zamkniętych opłaconą być ma nasamprzód pojedyncza należytość, wymierzona §. 5. dla tego kraju koronnego, w którym się miasta rzeczone znajdują; nadto zaś w miastach zamkniętych jako dopłata pobieraną być ma od każdego rzeczywiście wyróbionego wiadra (Quintale) piwa, a więc gdy rozpuszczenie ma być przedsięwziętem, od każdego wedle §. 17. do przysposobienia w drodze rozpuszczenia zameldowanego wiadra (Quintale) kwota stała, która od wiadra dla Wiédnia wynosić ma czterdzieści pięć i pół krajcara mon. konw., dla Pragi dwadzieścia jeden i jednę osmą krajcara mon. konw., dla innych nie Lombardzko-Weneckich miast zamkniętych, oprócz Budy z Starą-Budą, Pesztu i Preszburga dwadzieścia dwa i trzy czwarte krajcarów mon. konw., tudzież od quintale metrico netto dla Medyolanu i Wenecyi trzy liry i siedmdziesiąt siedm centezymów, w innych zamkniętych miastach królestwa Lombardzko-Weneckiego jednę lirą i ośmdziesiąt ośm i pół centezima.

#### S. 7.

Taka sama stała kwota opłacona być ma także przy wprowadzeniu piwa do wyż wspemnionych miast zamknietych od wiadra licząc po 120 funtów wiedeńskich sporco, a względnie od quintale metrico netto licząc po 111.6 kilogramów sporco.

Bei der Ausfuhr vom Bier aus den geschlossenen Städten werden zurückvergütet:

- a) Vom Einer zu 120 Wiener Pfunden sporco: in Wien acht und dreißig und Ein Kreuzer K. M.; in Prag siebenzehn sieben Kreuzer K. M.; in Lemberg dreizehn und Drei Kreuzer, in den übrigen nicht lombars disch venezianischen geschlossenen Städten, außer Ofen mit Alt-Ofen, Pesth und Preßburg, neunzehn und Viertel Kreuzer K. M.
- b) vom Quintale metrico netto, zu 111.6 Kilogrammen sporco gerechnet: in Mailand und Benedig drei öfferreichische Lire und neunzehn Centesimi, in den übrigen lombardisch-venezianischen geschlossenen Städten Eine Lira und neun und füntzig und Rin Centesimo.

Diese geänderten Bestimmungen werden zugleich mit den SS. 1—5 und 8—20 des, am Eingange erwähnten Finanzministerial=Erlasses in Wirksamkeit treten.

Baumgartner m. p.

Przy wywozie piwa z miast zamknietych nazad powrócone bedą:

- a) Od wiadra po 120 funtów wiedeńskich sporco w Wiedniu trzydzieści ośm i pół krajcara mon. konw.; w Pradze siedmnaście i siedm ośmych krajcara, w innych miastach nie Lombardzko-Weneckich oprócz Budy z Starą-Budą, Pesztu i Preszburga, dziewietnaście i jednę czwartą krajcara mon. konw.
- b) Od quintale metrico netto licząc po 111.6 kilogramów sporco w Medyolanie i Wenecyi trzy liry austryackie i dziewiętnaście centezymów, w innych miastach zamknietych Lombardzko-Weneckich jedna lira i pięćdziesiąt dziewięć i pół centezyma.

Zmienione postanowienia te wejdą w życie wraz z §§. 1—5 i 8—20 rozporzadzenia Ministerstwa Finansów na wstępie wspomnionego.

Raumgartner m. p.

## Berichtigung.

In der im VIII. Stücke des Landes = Regierungs = Blattes unter Rr. 28 kunds gemachten Verordnung vom 28. September 1854, sind im zweiten Absahe des Punktes 1, nach dem Worte: »Amortisazions-Soikte« folgende Worte einzuschalten: »dergeskalt ausgefertigt werden, daß deren Wirkung«.

#### SPROSTOWANIE.

W rozporządzeniu z dnia 28 Września 1854 w VIII Zeszycie Dziennika Rządu krajowego pod Nrem 28 ogłoszoném, należy zamieścić w ustępie drugim punktu 1go po słowach: "wystawiać edykta umorzenia co do tych papierów rządowych" następujące słowa: "z skutkiem moc mającym".

# Landes-Megierungs-Blatt

für das

Krakauer Verwaltungsgebiet.

Jahrgang 1854.

## Erste Abtheilung.

XI. Stuck.

Ausgegeben und versendet am 4. November 1854.

## DZIENNIK RZĄDU KRAJOWEGO

d l a

OBRĘBU ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO.

Rok 1854.

Oddział piérwszy.

Zeszyt XI.

Wydany i rozesłany dnia 4 Listopada 1854.

#### 44.

## Kaiserliche Verordnung vom 10. Oftober 1854.

(Reichs - Gefenblatt, LXXXVI. Stud, Dr. 262, ausgegeben am 14. Oftober 1854). giltig für den Umfang des ganzen Reiches, mit Ausnahme des lombardifch : venezianischen Königreiches und ber Militärgrenze.

wodurch neue gesetzliche Bestimmungen über die politische Geschäfts: und über die Nichteramts = Praxis, sowie über die praktischen, politischen und Nichteramts-Prüfungen angeordnet werden.

Um die Bestimmungen über die zur politischen Geschäftsführung und zur Ausübung des Richtesamtes erforderlichen praktischen Prüfungen, und über die zur Zulassung zu diesen Prüfungen erforderliche Geschäftspraxis mit der neuen Dragganisazion der politischen und Instizbehörden in Gintlang zu setzen, finde Sch. nach Einvernehmung Meiner Minister und nach Anhörung Meines Reichstathes, zu verordnen, daß im ganzen Umfange des Reiches, mit Ausnahme des sombardisch = venezianischen Königreiches und der Militärgrenze, und zwar in jedem einzelnen Kronlande von dem Tage angefangen, an welchem dafelbst die neue Dragnistrung der politischen und Tuftizbehörden vollständig in Wirksamkeit getreten sein wird, und wo diese Wirtsamkeit bereits eingetreten ift, vom Tage der Kundmachung dieser Berordnung, nachstehende Borschriften in Anwendung zu fommen haben.

## Allgemeine Bestimmungen.

Bebingungen ber Zulaffnug zur Anzeptspraftifant oder ale Mustul dienfte, und gur

Wer als Konzeptspraftikant im politischen, oder als Auskultant im Justizstellung als Kon-dienste angestellt., oder nach S. 11 des Gesetzes vom 3. Mai 1853, Nr. 81 des im politischen Reichs = Gesets = Blattes (über die innere Einrichtung und Geschäfts = Ordnung tant im Justis der Geritsbehörden), bei einer Gerichtsbehörde als Rechtspraktikant aufgenommen Aufnahme als zu werden wünscht, muß die durch die bestehenden Gesetze als verbindlich vorge= Rechtspraktskant. schriebenen Rechts- und staatswissenschaftlichen Studien vollständig zurückgelegt haben, und sich über die mit entsprechendem Erfolgen geschehene Ablegung der vorgeschriebenen theoretischen Prüfungen oder mit der etwa erhaltenen Dispens davon ausweisen.

> Uiberdieß haben Jene, welche als Konzeptspraktikanten oder Auskultanten angestellt zu werden wünschen, sich einer vorläufigen Probepraris von wenigkens fechs Wochen und längstens drei Monaten zu unterziehen, nach welcher sie erst, im Kalle als die Probe gunftig ausfällt, zur Beeidigung als f. f. Beamte zuge= lassen werden.

> > 6. 2.

Alle Diejenigen, welche bei Beginn der Wirksamkeit der gegenwärtigen Ber-Bedingungen gur Erlangung einer höheren Anstel- ordnung als Konzeptspraktikanten oder Auskultanten angestellt sind, oder erst nach

#### 44.

Rozporzadzenie Cesarskie z dnia 10 Października 1854,

(Dziennik Praw Państwa, część LXXXVI, N. 262, wydana dnia 14 Października 1854), obowiązujące w obrebie całego Państwa, z wyjątkiem Królestwa Lombardzko-Weneckiego i Pogranicza woiskowego,

moca którego wydają się nowe przepisy prawne o praktyce w urzedach politycznych i w urzędzie sędziowskim, tudzież o egzaminach praktycznych, politycznych i sedziowskich.

Ażeby przepisy o egzaminach praktycznych, wymaganych do prowadzenia czynności politycznych i do wykonywania urzędu sędziego, tudzież o praktyce, potrzebnéj dla przypuszczenia do tychże egzaminów, pogodzić z nowa organizacyą Władz politycznych i sądowych, uznałem za potrzebne po wysłuchaniu Moich Ministrów, i po zasiagnieniu zdania Mojéj Rady Państwa, postanowić, żeby w całym obrębie Państwa, z wyjątkiem królestwa Lombardzko - Weneckiego i Pogranicza wojskowego, następujące przepisy zaprowadzone zostały w wykonanie, mianowicie w każdym pojedynczym kraju koronnym zacząwszy od dnia, w którym tamże rozpocznie się w zupełności działanie nowej organizacyi Władz politycznych i sadowych, a tam, gdzie to działanie już się rozpoczęło, od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.

## Urządzenia ogólne.

Kto życzy sobie być umieszczonym jako praktykant konceptowy w służbie Warunki, aby politycznej, lub jako auskultant w służbie sądowej, albo też według S. 11 Ustawy nym jako praktyz 3 Maja 1853 N. 81 Dziennika Praw Państwa (o wewnetrznem urządzeniu i po-wywstużbie porzadku czynności Władz Sądowych) przyjętym być chce za praktykanta sądowego ko auskultant w przy Władzy sądowej, ten musi wykazać zupełnie ukończone nauki prawne i po- studzież aby być lityczne, przepisane jako obowiązkowe na mocy Ustaw istniejących, zarazem iż przyjetym za złożył z pomyślnym postępem przepisane egzamina teoretyczne, albo iż od takokowych uwolnionym został.

litycznej, lub ja-

Oprócz tego powinni ci, którzy życzą sobie być umieszczonymi jako praktykanci konceptowi lub auskultanci, poddać się wprzód na próbę praktyce, najmniej sześć tygodni, najwięcej zaś trzy miesiące trwać mającej, po której dopiero gdy próba wypadnie pomyślnie, przypuszczeni będą do przysięgi jako C. K. urzędnicy.

S. 2.

Wszyscy ci, którzy przy rozpoczęciu działania niniejszego rozporządzenia Warunki do uzyumieszczeni są jako praktykanci konceptowi lub auskultanci, lub téż dopiero po posady w zawolungim Konzepts-diesem Zeitpunkte im Konzeptsfache des politischen oder Justizdienstes angestellt sache des politischer Jest politischen der Justizdienstes angestellt schen oder Justizdiensten, können zur Anstellung als Vorsteher oder Adjunkten einer gemischten Bestienstes.

Zirksbehörde, d. i. eines solchen Bezirksamtes (Stuhlrichteramtes, Prätur in Dalmazien), bei welchem die Justizpslege mit der politischen Verwaltung vereiniget ist, nur dann gelangen, oder in der Folge befördert werden, wenn sie sich

a) über die Zurücklegung der in den SS. 6 und 17 vorgeschriebenen politischen Geschäfts- und Justizpraxis, und

b) über die mit Erfolg bestandenen praktischen Prüfungen, sowohl für die politische Geschäftsführung, als auch für das Richteramt ausweisen (SS. 11—16 und 20).

Dagegen ist zur Erlangung einer Konzipisten= oder einer höheren Anstellung im Konzeptöfache des politischen Dienstes nur die abgelegte politische Prüfung; zur Anstellung als Adjunkt oder als ein höherer Beamter in einem gerichtlichen oder staatsanwaltschaftlichen Dienste aber, bloß die abgelegte praktische Richter= amts = Prüfung erforderlich.

Jeder nach eingetretener Wirksamkeit dieser Verordnung in den Staatsdienst aufgenommene Konzeptspraktikant hat die politische, und jeder Auskultant die Richteramts = Prüfung längstens binnen drei Jahren vom Tage seines Eintrittes abzulegen, widrigenfalls er aus dem Konzeptsdienste zu entlassen wäre.

Die bereits angestellten Konzeptsprakikanten und Auskultanten, welche die Prüfung aus dem Fache, in welchem sie angestellt sind, noch nicht bestanden haben, sind verpflichtet, sich derselben längstens binnen drei Jahren, vom Tage der Wirksfamkeit der gegenwärtigen Verordnung anzefangen, bei Entlassung aus dem Konzeptsdienste, zu unterziehen.

**§**. 3.

Jedem Konzeptspraktikanten und Auskultanten ist in dem Falle, wenn er die praktische Prüfung auch für den anderen Geschäftszweig ablegen will, in so serne nicht wichtige Diensteskrücksichten entgegenstehen, auf sein Unsuchen ein Einjähriger Amtsurlaub zu ertheilen, damit er sich der hierzu nach dieser Verordnung erforderlichen Geschäftspraxis bei einer kompetenten Behörde unterziehen könne.

S. 4.

Holgen der zweis Hat sich ein Kandidat der Prüfung, sei es aus dem politischen oder aus dem malohne gunstischen Meinschen Pauf und 2000 unterzogen, so kann er nicht suchen Ablegung mehr zur Prüfung aus diesem Fache, und wenn die zweimalige Reprobirung aus dem Justizsache erfolgt ist, auch nicht mehr zur Advokatens oder Notariatsprüfung zugelassen werden.

Die erfolgte Ausschließung ist der Behörde, bei welcher er angestellt oder als Rechtspraktikant aufgenommen ist, zur angemessenen Verfügung anzuzeigen (S. 2).

tym okresie czasu w zawodzie konceptowym służby politycznéj lub sądowej umie- dzie konceptoszczeni będą, pozyskają posadę przełożonego lub adjunkta przy Władzy powiato- litycznej lub sąwej mięszanej, to jest przy takim urzędzie powiatowym (urzędzie stolcowym, preturze w Dalmacyi), w którym sądownictwo połączone jest z administracyą polityczną, wtedy tylko, albo też następnie do posady takowej posunięci być mogą, jeżeli

- a) wykażą się, iż odbyli praktykę polityczną i sądową, przepisaną w §§. 6 i 17, tudzież
- b) iż złożyli z pomyślnym skutkiem egzamina praktyczne, tak z prowadzenia czynności politycznych, jako téż urzedu sądowego (SS. 11—16 i 20).

Do pozyskania zaś posady koncypisty, lub wyższéj posady w zawodzie konceptowym służby polityczej, wymaganym jest tylko egzamin polityczny; do posady adjunkta lub wyższego urzędnika w służbie sądowej lub prokuratorskiej dostatecznym jest złożony egzamin praktyczny sądowy.

Każdy praktykant konceptowy, który po rozpoczęciu działania niniejszego rozporządzenia przyjętym zostanie do służby rządowej, winien jest złożyć egzamin polityczny, każdy zaś auskultant winien jest złożyć egzamin sądowy najdalej w przeciągu lat trzech od dnia działania niniejszego rozporządzenia, w przeciwnym razie oddalonym będzie od służby konceptowej.

Ustanowieni już praktykanci konceptowi i auskultanci, którzy nie złożyli jeszcze egzaminu z zawodu w którym są ustanowieni, obowiązani są odbyć takowy najdaléj w przeciągu lat trzech, począwszy od dnia działalności niniejszego rozporządzenia, inaczéj bowiem oddalonymiby byli od służby konceptowéj.

#### S. 3.

Każdemu praktykantowi konceptowemu i auskultantowi należy w tym przypadku, gdy chce złożyć egzamin praktyczny także dla drugiéj gałęzi czynności, na żądanie udzielić uwolnienie od służby (urlop urzędowy) na rok jeden, żeby się mógł oddać praktyce przy Władzy właściwej, na mocy niniejszego rozporządzenia wymaganej, jeżeli szczególne względy służbowe nie stoją na przeszkodzie.

#### S. 4.

Jeżeli kandydat dwa razy przystępował do egzaminu, czyli to z Wydziału skutki wynikasądowego czyli téż politycznego, bez skutku (SS. 15 i 20), nie może już być kto dwa razy nie
więcej przypuszczonym do egzgminu z tego Wydziału; a zaś jeżeli dwa razy zozłożył egzaminu
stał rzuconym przy egzaminie z zawodu sądowego, nie może być już więcej przymyślnym.

puszczonym do egzaminu na adwokata ani na notaryusza.

O nastąpioném wyłączeniu należy zawiadomić Władzę przy któréj jest umieszczonym lub za praktykanta prawniczego przyjętym, dla stósownego zarządzenia (§ 2).

Doch bleibt einem Kandidaten, welcher auf solche Urt von der ferneren Ablesgung der Prüfung aus einem Fache ausgeschlossen ist, unbenommen, sich der Prüsfung aus dem anderen Fache zu unterziehen, in soferne er die hierzu vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt.

6. 5.

Gittigkeit der Die Befähigung, welche durch die, nach der gegenwärtigen Berordnung abstung biefe Prüstungen erlangt mird, gilt für den ganzen Umfang des Reisbergung für des, mit Ausnahme der Militärgrenze.

# Von der Praxis und praktischen Prüfung sur die politische Geschäftsführung.

S. 6.

Politische Ge-

Zur praktischen Prüfung für die politische Geschäftsführung darf nur Dersenige zugelassen werden, welcher nachweiset, daß er sich nach seiner Aufnahme in die Pravis wenigstens durch Ein Jahr entweder bei einer reinen politischen Behörde (politisches Bezirksamt, Kreis- oder Komitatsbehörde, Statthalterei, Statthalterei-Abtheilung oder Lanvebregierung), oder bei einer gemischten, d. i. solchen Behörde, bei welcher die Justizpslege mit der Verwaltung vereiniget ist, der Konzeptspraxis mit entsprechendem Fleiße (S. 8) gewidmet habe, im letteren Falle aber vorzugsweise bei der politischen Geschäftsführung verwendet worden sei.

S. 7.

Auskultanten haben ihre Gesuche um Zulassung zur politischen Geschäftsprazis durch ihren unmittelbaren Amtsvorsteher (S. 3); Rechtsprattikanten hingegen unmittelbar an den Oberlandesgerichts Präsidenten zu überreichen, welcher dieselzben, in soferne er selbst dagegen nichts zu erinnern findet, an den Chef der politischen Landesbehörde (Statthalterei-Abtheilung) zur Bewilligung und zur Zuweissung der Bewerber an eine der im S. 6 genannten Behörden zu leiten hat.

Bei dieser Zuweisung ist, so weit es die Verhältnisse des Dienstes gestatten, auf die personlichen Verhältnisse des Bittstellers und die von demselben geäußerten Wünsche Rücksicht zu nehmen.

Rechtspraktikanten mussen vor ihrem Eintritte in die politische Geschaftsprazie, bei der Behörde, welcher ste zugewiesen sind, ein Gelöbniß in der Art ablegen, wie es ihnen besonders vorgezeichnet werden wird.

S. 8.

Amtsbestätigung über die vollendete Praxis. O

Über die vollendete Praxis (5.6) hat die Behörde, bei welcher der Kandidat angestellt ist, oder von welcher er als Praktikant die Bewilligung zur Aufnahme erhielt, die ämtliche Mittheilung an diejenige Behörde zu machen, bei welcher er sich der Prüfung unterziehen will. Die Verwendung des Kandidaten ist darin mit der bestimmten Bezeichaung »sehr fleißig « — »fleißig « oder » minder sleißig « zu

Jednakże wolno jest kandydatowi, który tym sposobem wyłączonym został od dalszego składania egzaminu z jednego Wydziału, oddać się pod egzamin z drugiego Wydziału, jeżeli wymagane do tego warunki wypełni.

#### S. 5.

Uzdolnienie, zyskane przez złożenie egzaminów praktycznych na zasadzie ni- Ważność zyskaniejszego rozporządzenia, ważnem jest w całem obrębie Państwa, z wyjątkiem Po- zamina uzdolniegranicza wojskowego.

O praktyce i egzaminie praktycznym dla kierowania czynnościami politycznemi.

#### S. 6.

Do egzaminu praktycznego w zawodzie politycznym ten tylko przypuszczo- Praktyka w zawodzie politycznym być może, kto udowodni, iż po przyjęciu swojem do praktyki oddawał się cznym. przynajmniej przez rok jeden praktyce konceptowej z odpowiednią pilnością (§ 8), albo przy Władzy czysto – politycznej (urzędzie powiatowym politycznym, Władzy obwodowej lub komitatowej, namiestnictwie, oddziale namiestnictwa lub Rządzie krajowym), albo też przy Władzy mięszanej, to jest takiej, przy której sądownictwo połączone jest z administracyą, i że w tym ostatnim przypadku szczególnie do czynności politycznych był używanym.

#### S. 7.

Auskultanci winni są podawać prośby swoje o przypuszczenie do praktyki politycznej przez bezpośredniego przełożonego urzędu, przy którym są umieszczeni (§. 3); praktykanci prawa zaś wprost do Prezydenta sądu krajowego wyższego, który, jeżeli nie przeciw temu nie ma do zarzucenia, przedstawi rzeczone podania szefowi Władzy krajowej politycznej (oddziału namiestnictwa) dla pozwolenia, i przydzielenia kandydatów do jednej z Władz wymienionych w §. 6.

Przy takiem przydzieleniu należy mieć wzgląd na osobiste stósunki proszącego i życzenia przez niego wyrażone, o ile na to pozwalają stósunki służbowe.

Praktykanci prawa muszą przed wstąpieniem swojém do praktyki politycznej złożyć przed Władzą, której są przydzieleni, przyrzeczenie w takim sposobie, jak im szczegółowo wskazanym zostanie.

#### S. S.

O ukończeniu praktyki (§ 6) powinna Władza, przy któréj kandydat jest u-Potwierdzenie u-mieszczonym, lub od któréj jako praktykant otrzymał pozwolenie przyjęcia, urzę-czenia praktyki. downie zawiadomić tę Władzę, przy któréj się pod egzamin poddać zamyśla. Przykładanie się kandydata należy poświadczyć w tém zawiadomieniu tém wyraźnem oznaczeniem: "bardzo pilnie" — "pilnie lub "mniéj pilnie," oraz określić

bezeugen, zugleich aber auch im Allgemeinen der von demfelben an den Tag gelegte Grad seiner Kähigkeit und dessen Betragen in sittlicher und politischer Beziehung anzugeben.

Bei minder fleißiger Verwendung ift der Kandidat gar nicht zur Prüfung zuzulassen.

6. 9.

Bulaffung zur

Die Gesuche um Zulassung zur praktischen Prüfung für die politische Geschäftsfung für die poli- führung sind bei dem Chef der politischen Landesstelle (Statthalterei, Landesreziestische Seschäftstrung, Statthalterei-Abtheilung) einzubringen melder darüber unter Paricher Refurses an das Ministerium des Innern, zu entscheiden, die Gesuche mit geeigneter Rücksicht auf die Zeit-Ordnung ihres Einlangens zu erledigen und den Tag zur Vornahme der Prüfung zu bestimmen hat. Es ist dafür zu sorgen, daß kein Randidat länger als zwei Monate vom Tage der Überreichung seines Gesuches ungeprüft bleibe.

> Wünscht ein Kandidat die Prüfung bei einer anderen Landesbehörde als der= jenigen abzulegen, in deren Sprengel er seine Praxis vollendet hat, so hat er doch sein Gesuch um Zulassung zur Prüfung bei der letteren einzubringen. Von dieser Behörde ist das Gesuch mit der Bemerkung, ob der Bittsteller sich etwa der Drüfung daselbst bereits ohne gunftigen Erfolg unterzogen (S. 4), oder um die Zulasjung zu derselben bei einer anderen Landesstelle beworben habe, zur Entscheidung an den Chef derjenigen Landesbehörde zu übermitteln, bei welcher er die Prüfung ablegen will.

> > S. 10.

Bufammenfetzung ber Prüfungs:

Die Prüfungekommission ift von dem Chef der politischen Landesstelle ausam= Kommission. men zu seken, und hat unter seinem oder seines Stellvertreters Vorsitze aus zwei Rathen dieser Behörde, oder deren Stellvertretern als Beisitzern zu bestehen.

S. 11.

Art der Prüfung.

Diese Prüfung ist zuerst schriftlich und dann mündlich vorzunehmen.

6. 12.

Vornahme der fdriftlichen Dru: funa.

Die schriftliche Prüfung kann mit mehreren Kandidaten gleichzeitig vorgenommen werden, ift aber im Umtelokale, und unter Aufficht eines der Prüfungekom= missäre, oder eines anderen Beamten der Landesbehörde, und auf solche Art vorzunehmen, daß dem Kandidaten mohl die einschlägigen Gesetbücher, Gesetz und Normalien-Sammlungen zur Verfügung gestellt, jede andere Beihilfe aber, sowie jede Unterredung der Kandidaten unter einander, oder mit anderen Personen verhindert werde. Die schriftliche Ausarbeitung hat nach dem Ermessen der Prüfungs= kommission in der Entwerfung eines Berichtes an eine höhere Behörde, in einer Entscheidung in Parteisachen über eine politische Berhandlung, oder in der schrift= lichen Lösung einiger in die Feder zu diktirender Fragen aus verschiedenen Zweiw ogólności okazaną przez niego zdolność i jego zachowanie się pod względem moralnym i politycznym.

W razie mniéj pilnego przykładania się kandydat do egzaminu przypuszczonym nie będzie.

S. 9.

Prośby o przypuszczenie do egzaminu praktycznego dla prowadzenia czyn- O przypuszczenia do egzaminu ności politycznych należy podawać do naczelnika władzy krajowej politycznej praktycznego dla prowadzenia (namiestnictwa, rzadu krajowego, oddziału namiestnictwa), który zostawiając drogę czynności polirekursu do Ministerstwa Spraw Wewnetrznych, te prośby rozstrzygnąć, takowe z uwagą na kolej czasu w którym podane były rozwiązać, i do egzaminu dzień wyznaczyć winien. Należy zważać na to, żeby żaden kandydat nie zostawał nieegzaminowany dłużej jak dwa miesiące po podaniu swej prośby.

Jeżeli kandydat jaki życzy sobie złożyć egzamin przed inną władzą krajową, nie zaś przed tą, w któréj obrębie praktykę swoją ukończył, winien jest prośbę swoją o przypuszczenie do egzaminu podać do tejże ostatniej władzy. Tajwładza winna jest prośbę rzeczoną przesłać do rozstrzygnienia, do naczelnika téj władzy krajowej, przed którą egzamin chce zdawać, z tą uwagą, czyli proszący już tam się poddał pod egzamin z niepomyślnym skutkiem (S. 4.) albo téż czyli prosił o przypuszczenie do egzaminu przed inną władzą krajową.

S. 10.

Kommissya egzaminacyjna złożona będzie przez naczelnika władzy krajowej skład Kommispolitycznéj, i składać się będzie pod jego, lub jego zastępcy przewodnictwem z dwóch radzców téjże władzy lub ich zastępców jako assesorów.

S. 11.

Egzamin najpierwéj na piśmie, a następnie ustnie odbywać należy.

Sposób egzaminowania.

S. 12.

Egzamin na piśmie odbywać się może naraz z więcej kandydatami, jednakże w lokalności urzędowej i pod dozorem jednego z Kommissarzów egzaminacyjnych albo innego urzędnika władzy krajowéj, i w sposobie takim, że kandydatowi wprawdzie odpowiednie księgi praw, zbiory ustaw i normaliów do dyspozycyi zostawione będą, zaś wszelka inna pomoc, jako téż wszelkie rozmawianie się kandydatów między sobą, lub z innemi, osobami dopuszczone nie będzie. Wypracowanie na piśmie będzie mieć za przedmiot, według zdania Kommissyi egzaminacyjnéj, albo ułożenie relacyi do władzy wyższéj, albo rozstrzygnienie rozprawy politycznéj w sprawie stron, albo téż rozwiązanie piśmienne kilku pytań podyktowanych z różnych gałęzi administracyi politycznej. Przy wyborze przedmiotów

Egzamin na piśmie.

gen der politischen Verwaltung zu bestehen. Bei der Auswahl der Gegenstände hat die Prüfungskommission darauf zu achten, daß die Aufgabe bei gewöhnlicher Kähigfeit des Kandidaten längstens innerhalb acht Stunden vollständig gelöset merden kann. Die schriftliche Prüfung darf nie langer als einen Tag dauern, und die Prüfungsarbeit muß noch an dem nämlichen Tage, bevor der Kandioat das Umtslokale verläßt, an den zur Überwachung bestellten Kommissär abgegeben und von diesem gegen nachträgliche Abanderungen oder Zusätze durch Paraphirung und Siegelung sichergestellt werden.

Die Ausarbeitung ift dem Vorsigenden der Prüfungstommission und von diesem noch vor der mündlichen Prüfung den Prüfungskommissären zur Durchsicht au übergeben.

§. 13.

Mundliche Prufung.

Die mündliche Prüfung hat mit jedem Kandidaten einzeln ungefähr zwei Stunden zu dauern, und sich auf die Erprobung gründlicher Renntnisse der bestehenden öffentlichen Einrichtungen, der den politischen Beamten in allen Zweigen ihres Dienftes zu wissen nöthigen Gesetze und Verordnungen, daher insbesondere auch der Vorschriften über die dirette Besteuerung, des Organismus, der Manipulazionevorschriften und des Geschäftsganges ber politischen Behörden zu erstrecken. Bugleich hat sich die Prüfungskommission zu überzeugen, ob und in welchem Grade dem Kandidaten richtige Auffassung und Beurtheilungsgabe, Scharffinn, praktische Geschäftsgeübtheit und ein geordneter Bortrag eigen feien.

Insbesondere ist der Kandidat auch über die von ihm gelieferte schriftliche Ausgrbeitung zu prufen, um fich durch die Beantwortung geeigneter Bemerkungen über dieselbe von der Gründlichkeit und Richtigkeit seiner Beurtheilung des Gegenstandes zu überzeugen.

6. 14.

Jeder Prüfungekommiffar hat Fragen zu stellen. Dem Ermeffen des Borfitzenden ist es überlassen, ob er sich bei der Fragenstellung betheiligen wolle.

Die gestellten Fragen sind in das über die Prüfung zu führende Protofoll aufzunehmen. Nach Beendigung der Prüfung ist bei jeder Frage anzumerken, in wieferne dieselbe zur Zufriedenheit des Kommisfare beantwortet worden sei, welcher sie gestellt hat, und am Schlusse des Protofolles das nach Stimmenmehrheit der Kommission beschlossene Gutachten über den Erfolg der mündlichen Prüfung im Ganzen beizufügen.

6. 15.

Beichlußfaffung über das Ergeb= fungsafte.

Die Prüfungstommissäre, welchen die schriftliche Ausarbeitung zur Durchsicht niß beider Prü- übergeben wird, haben auch über dieselben ihr Gutachten zu verfassen und einer derselben, welcher von dem Vorsitzenden bestimmt wird, hat dieses, sowie das von der Prüfungskommission abgegebene Gutachten in der Rathsversammlung vorzuKommissya egzaminacyjna zważać powinna na to, żeby zadanie przy zwyczajnéj zdolności kandydata najwięcej w przeciągu ośmiu godzin zupełnie rozwiązaném być mogło. Egzamin piśmienny nie powinien nigdy trwać dłużej jak dzień jeden, a wypracowanie egzaminowe musi jeszcze tego samego dnia, zanim kandydat opuści lokalność urzędową, oddaném być Kommissarzowi do dozoru ustanowionemu, który takowe przeciw późnicjszym zmianom lub dodatkom zabezpieczy przez parafowanie i opieczętowanie.

Wypracowanie należy oddać przełożonemu nad Kommissyą egzaminacyjną, ten zaś odda takowe do przejrzenia Kommissarzom egzaminacyjnym jeszcze przed egzaminem ustnym.

#### S. 13.

Egzamin ustny trwać powinien z każdym kandydatem z osobna około dwie Egzamin ustny godziny i rozciągać się będzie na zbadanie gruntownych wiadomości kandydata co do istniejących urządzeń publicznych, ustaw i rozporządzeń, które urzędnicy polityczni we wszystkich gałęziach służby znać potrzebują, zatém w szczególności co do przepisów i o opodatkowaniu bezpośredniem, co do organizmu, przepisów manipulacyjnych i toku czynności władz politycznych. Kommissya egzaminacyjna przekonać się oraz powinna, czyli i w jakim stopniu kandydat posiada jasne pojęcie, i dar osądzenia, bystrość, praktyczną wprawę w czynnościach i wykład uporządkowany.

Szczególnie powinien być kandydat egzaminowany także z wypracowania, przez niego na piśmie zdziałanego, ażeby z odpowiedzi jego na stósowne uwagi o témże powziąść przekonanie o gruntowności i trafności, z jaką ocenia ten przedmiot.

#### S. 14.

Każdy Kommissarz examinacyjny powinien zadawać pytania. Zostawia się do weli prezydującego, czyli zechce mieć udział w zadawaniu pytań czyli nie.

Pytania zadane, powinny być zamieszczone w protokół, prowadzony przy egzaminie. Po ukończeniu egzaminu należy przy każdém zapytaniu uczynić wzmiankę, jak dalece takowe odpowiedzianém było z zadowolnieniem Kommissarza, który je zadał, przy końcu zaś protokułu zamieścić zdanie Kommissyi, większością głosów powzięte co do skutku egzaminu ustnego w całości.

#### S. 15.

Kommissarze egzaminacyjni, którym wypracowanie piśmienne oddaném zo-<sup>Orzeczenie skutku obydwóch</sup>
stało do przejrzenia, winni są także co do tegoż zdanie swoje ułożyć, a jeden z
nich wyznaczony przez przełożonego, winien takowe jako téż zdanie przez Kommissyę egzaminacyjną wyjawione przedstawić w zgromadzeniu radném, które

tragen, welche nach der Stimmenmehrheit den Beschluß faßt, ob der Kandidat nach dem Gesammt = Ergednisse der schriftlichen und mündlichen Prüfung dieselbe mit »ausgezeichnetem«, »sehr gurem«, oder mindestens »gutem Erfolge« bestanden habe, oder ob er wegen Unzulänglichkeit des Erfolges zur Wiederholung der Prüsfung nach Ablauf eines zu bestimmenden Termines, oder nach Umständen auch zur Fortsetzung der Praxis durch eine gewisse Zeit anzuweisen sei.

S. 16.

Prufungezeugniß.

Über die bestandene Prufung ist dem Kandidaten ein Amtszeugniß auszuferstigen, und darin auch der Erfolg derselben ersichtlich zu machen.

Von der Praxis und praktischen Prüfung sür das Richteramt.

Richteramts: Praris.

10

Um zur praktischen Richteramts = Prüfung zugelassen werden zu können, hat der Bewerber nachzuweisen, daß er sich nach seiner Aufnahme als Auskultant oder Rechtspraktikant wenigstens durch Ein Jahr der Gerichtepraris gewidmet habe. Diese Praxie muß in der Regel bei einem Gerichtshofe erster Inftang (Landed=, Rreis- oder Romitatsgerichte) zurückgelegt werden. Es steht jedoch nichs entgegen, einen Theil derfelben, jedoch höchstens sechs Monate, entweder bei der Staatsanwaltschaft eines Gerichtshofes erster Instanz, oder bei einem Bezirksgerichte, oder in gerichtlichen Geschäften bei einem Bezirksamte (Stuhlrichteramte, Pratur in Dalmazien) zu nehmen. Denjenigen Rechtspraktikanten, welche die zur Ablegung der Richteramts= Prüfung erforderliche Praxis bereits vollender haben, kann auf ihr Unsuchen von dem Oberlandesgerichts - Prasidenten gestattet werden, sich auch über die gesetzlich vorgeschriebene Zeit hinaus, zu ihrer weiteren Ausbildung der Justizpraris zu widmen, oder nach der zurückgelegten Praris in politischen Geschäften. wieder in diefelbe guruckzukehren. Doch darf diese Berwendung eines Rechtspraktikanten, welcher die gesehmäßige Zeit seiner Praxis vollendet hat, in keinem Falle zwei Jahre übersteigen.

§. 18.

Konzeptspraktikanten einer politischen Behörde haben ihre Gesuche um Zulassung zur Gerichtspraxis durch ihren unmittelbaren Amtsvorskand an den Chef der politischen Landesbehörde (Statthalterei, Landesregierung, Statthalterei-Abtheilung) zu überreichen (C. 3), welcher die Gesuche, in soferne er selbst nichts dagegen zu erinnern findet, an den Oberlandesgerichts-Präsidenten zu leiten hat. Dieser hat die Bewilligung zu ertheilen und den Bewerber mit Beobachtung der im S. 7 erwähnsten Rücksichten einem geeigneten Gerichte zuzuweisen. — Diesenigen, welche als Rechtspraktikanten aufgenommen zu werden wünschen, haben ihre Gesuche unmitztelbar bei dem Oberlandesgerichts-Präsidium einzuhringen.

Jeder Rechtspraktikant hat vor seinem Eintritte in die Rechtspraxis bei dem Gerichte, fraatsamvaltschaftlichen oder Bezirksamte, welchem er zugewiesen wird,

większością głosów stanowić będzie, czyli kandydat według ogólnego skutku egzaminu piśmiennego i słownego złożył takowy z "wyszczególniajacym," "bardzo dobrym, " czyli też przynajmniej z "dobrym postępem, " albo też, czyli dla niepomyślnego skutku poleconém mu być ma powtórzenie egzaminu po upływie terminu, wyznaczyć się mającego, albo według okoliczności dalsze odbywanie praktyki przez przeciąg pewny czasu.

§ 16.

Kandydatowi należy wystawić świadectwo, iż złożył egzamin i w niém uczy- Świadectwo nić wzmiankę z jakim skutkiem.

z egzaminu.

#### O praktyce i egzaminie praktycznym dla Urzędu Sędziowskiego.

S. 17.

Ażeby być przypuszczonym do egzaminu sędziowskiego praktycznego, kan- Praktyka dla czechowskiego praktycznego, kan- Praktyka dla czechowskiego praktycznego, kandydat winien jest wykazać, iż po przyjęciu swojem na auskultanta lub praktykanta prawa przynajmniej rok jeden odbywał praktykę sądową. Taką praktykę, w powszechności odbywać należy w Trybunale piérwszej instancyi (w Sądzie krajowym, obwodowym lub komitatowym). Jednakże nic nie stoi w drodze odbywaniu téj praktyki w części, jednakże najwięcej do sześciu miesięcy albo przy prokuratorstwie rządowem Trybunału pierwszej instancyi, albo w Sądzie powiatowym, albo w sprawach sądowych przy urzędzie powiatowym (urzędzie stolcowym, preturze w Dalmacyi). Praktykantom prawa, którzy już ukończyli praktyke potrzebną do złożenia egzaminu sędziowskiego, może pozwolić na ich żądanie prezydent Sądu krajowego wyższego, odbywać praktykę sądową w celu dalszego wykształcenia, nad czas ustawą przepisany, albo téż, po ukeńczonéj praktyce w czynnościach politycznych, znowu do téjże powrócić.

Jednakże przykładanie się praktyczne praktykanta prawa, który już ukończył czas prawem oznaczony praktyki swojéj, nigdy lat dwa przenosić nie powinno.

S. 18.

Praktykanci konceptowi przy władzy politycznej winni są podawać prośby swoje o przypuszczenie do praktyki sądowej przez bezpośredniego przełożonego urzędu, w którym są umieszczeni, do naczelnika władzy krajowej politycznej (namiestnictwa, rządu krajowego, oddziału namiestnictwa §. 3.), który te podania, jeżeli sam nie ma nic przeciw nim do zarzucenia, przesłać winien prezydentowi Sądu krajowego wyższego. Ten udzieli pozwolenia, i przydzieli kandydata Sądowi przyzwoitemu z zachowaniem względów, w S. 7. wspomnianych. Ci, którzy przyjętymi być sobie życzą na praktykantów prawa, winni podać prośby swoje wprost do prezydyum Sadu krajowego wyższego.

Każdy praktykant prawa winien przed wstąpieniem swojém do praktyki sądowej złożyć w sądzie, w urzędzie prokuratorskim lub powiatowym, któremu przyein Gelöbniß in ter Art abzulegen, wie es besonders vorgezeichnet werden wird.

6. 19.

Über die zurückgelegte Praris ift die ämtliche Bestätigung rach den Bestimmungen des g. 8 zu ertheilen.

S. 20.

PraftischeRichter: amte=Präfung

Die Bestimmungen der SS. 9—16 haben auch auf die praktische Richteramts= Prüfung, jedoch mit folgenden Abweichungen, Anwendung zu finden:

- a) Die Gesuche um Zulassung zur praktischen Richteramts Prüfung (s. 9) sind bei dem Oberlandesgerichte einzubringen, welches über dieselben, unter Vorbehalt des Rekurses an das Justizministerium, zu entscheiden hat.
- b) Die Prüfung ist in der Regel bei dem Oberlandesgerichte abzulegen.

Befindet sich jedoch in dem Kronlande felbst, wo sich der Kandidat derstelben unterziehen will, kein Oberlandeszericht, so kann von dem Justizminister aus besonders rücksichtswürdigen Gründen auch das Landesgericht der Hauptsstadt jenes Kronlandes zur Bornahme der Prüfung delegirt werden. In diesem Falle ist aber die schriftliche Ausarbeitung des Kandidaten sammt dem Gutachten der Prüfungskommission über die mündliche Prüfung, zur Beschlußsfassung an das Oberlandesgericht einzuschicken.

c) Die Prüfungskommission ist von dem Prästdeuten des Obergerichtes oder im Falle der Delegazion des Landesgerichtes. (lit. b) von dem Präsidenten des letteren zusammenzusetzen, welcher hierzu, wenn er nicht selbst den Vorsitz übernimmt, seinen Stellvertreter als Vorsitzenden, und zwei andere Rathsmitglieder als Veisitzer zu bestimmen hat.

In denjenigen Kronländern, in welchen die allgemeine bürgerliche und Strafgesetzung erst eingeführt worden ift, muß wenigstens Giner der Prüsfungskommissäre mit dem Befähigungsdekrete zum Richteramte nach österreischischen Gesehen versehen sein.

- d) Mit Kandidaten, welche nebst der bei dem Obergerichte üblichen Geschaftssprache auch einer der in dem Obergerichtsbezirke üblichen Landessprachen
  tundig sind, ist die Prüfung auf ihr Verlangen zum Theile auch in dieser
  vorzunehmen, und denselben in dem Befähigungsdekrete zu bezeugen, in welchen Sprachen sie zur Geschäftsführung geeignet befunden worden sind.
- e) Zur schriftlichen Richteramts-Prüfung (g. 12) sind dem Kandivaten an, von einander verschiedenen Tagen zwei Aufgaben, die eine zivilrechtlichen und die andere strafrechtlichen Inhaltes zu stellen.

Die zivilrechtliche Ausarbeitung hat in der Entwerfung eines Aktenauszuges und Urtheiles sammt Entscheidungsgründen über vorgelegte Akten eines Zivil-Prozesses, — die strafrechtliche Aufgabe aber in der Ausarbeitung eines Akten-

dzielonym zostanie, przyrzeczenie, w sposobie takim, jak to szczegółowo wskazaném będzie.

#### S. 19.

Po ukończeniu praktyki należy wystawić potwierdzenie urzędowe według postanowień §. 8.

#### S. 20.

Przepisy, objęte w §§. 9—16 mają zastosowanie także na egzamin sądowy praktyczny, jednakże z następującemi odmianami:

- a) Prośby o przypuszczenie do egzaminu sądowego praktycznego (S. 9.) należy podawać do sądu krajowego wyższego, który zostawując otwartą drogę rekursu do Ministeryum sprawiedliwości, w tym przedmiocie rozstrzyga.
- b) Egzamin składać należy w powszechności przed sądem krajowym wyższym. Jednakże, jeżeli w kraju koronnym, w którym kandydat poddać się zechce pod egzamin, nie znajduje się Sąd krajowy wyższy, wówczas Minister Sprawiedliwości może z powodów, na szczególny wzgląd zasługujących, delegować do egzaminu także Sąd krajowy, będący w główném mieście owego kraju koronnego. W takim przypadku zaś należy wypracowanie piśmienne kandydata, wraz z opinią Komissyi egzaminacyjnéj o egzaminie ustnym, przesłać Sądowi krajowemu wyższemu do stanowienia uchwały.
- c) Skład Komissyi egzaminacyjnej oznaczy Prezydent Sądu krajowego wyższego, w razie zaś delegacyi Sądu krajowego (lit. b) Prezydent tegoż Sądu, który, jeżeli sam nie obejmie naczelnictwa, wyznaczyć winien swego zastępce na prezydującego i dwóch innych członków Rady na assesorów.

W tych krajach koronnych, w których powszechna księga ustaw cywilnych karnych dopiero zaprowadzona została, jeden przynajmniej z komissarzy egzaminacyjnych musi być zaopatrzony dekretem zdolności do urzędu sędziowskiego według ustaw austryackich.

- d) Kandydatów, którzy oprócz języka urzędowego używanego w Sądzie Wyższym, posiadają także jeden z języków krajowych, używanych w okręgu Sądu Wyższego, należy egzaminować na ich żądanie w części także w tym języku, i poświadczyć im w dekrecie zdolności, w jakich językach za zdolnych do prowadzenia czynności uznani zostali.
- e) W egzaminie Sądowym piśmiennym (§. 12) należy kandydatowi przedłożyć w różnych dniach dwa zadania, jedno treści cywilnej, drugie karnej.

Wypracowanie cywilne będzie mieć za przedmiot ułożenie wyciągu z aktów i wyroku wraz z powodami sądzenia z przedłożonych aktów procesu cywilnego, — zadania karnego zaś przedmiotem będzie wypracowanie wyciągu

auszuges und entweder des von der Staatsanwaltschaft nach 6. 192 der Strafprozeß = Ordnung vom 29. Juli 1853 zu stellenden Antrages über eine vorgelegte strafgerichtliche Untersuchung, oder eines strafgerichtlichen Erkenntnisses über eine Schlußverhandlung sammt Entscheidungsgründen (SS. 283-290 und 292-294 der gedachten Strafprozeß-Ordnung), zu bestehen.

Bei der Wahl der Aufgaben find Gegenstände von zu großem Umfange zu vermeiden.

f) Die mündliche Prüfung ist auf die, im S. 13 angeführte Weise aus allen Zweigen der Zivil- und Strafgesetzgebung zugleich vorzunehmen, und hat nicht nur alle, dem Zivil- und Strafrichter zu wiffen nöthigen Gesetze und Berordnungen, sondern auch die Einrichtung, die Geschäftsordnung und den Geschäftsgang der Juftizbehörden zum Gegenstande.

## Vorübergehende Anordnungen.

Fortdauernde nen Befahigun: gen.

In soweit Jemand durch eine bereiß vor dem Eintritte der Wirksamkeit dieser Birfamkeit der Berordnung abgelegte praktische Prüfung nach den, in den Kronländern, worin die allgemeine bürgerliche und Strafgesetzgebung schon früher bestanden hat, gilti= gen Vorschriften die Befähigung zur Erlangung einer politischen oder Ruftig-Unstellung erworben hat, ist er von der nochmaligen Ablegung der Prüfung für den= jenigen Dienstzweig, wofür er bereits geprüft ist, enthoben.

6. 22.

Diejenigen Kandidaten des Justig = Konzeptsdienstes, welche bei Beginn der Wirksamkeit der gegenwärtigen Verordnung bloß für das Zivilrichteramt, oder nur für das Kriminalrichteramt geprüft sind, haben, wenn sie zu dieser Zeit nicht schon als Bezirkerichter, Rathe oder in einer noch höheren Eigenschaft angestellt sind, die durch dieses Gesetz vorgeschriebene Richteramts = Prüfung nur aus dem ihnen fehlenden Richteramtezweige nachzutragen, um die Befähigung zu den im S. 2 bezeichneten Juftig = Unstellungen, zu erlangen.

6. 23.

Diejenigen Justiz-Konzeptsbeamten in den Königreichen Ungarn, Kroazien BefontereBeftim= mungen in Anfes bung ber bereits und Glawonien, dem Großfürstenthume Siebenburgen, der serbischen Wojwodschaft angestellten Juftig-Kongeptsbeamten und dem Temeser Banate, welche zur Zeit des Eintrittes der Wirksamkeit dieser in Ungarn, Kroa-Berordnung noch nicht als Bezirksrichter, Räthe oder in einer noch höheren Eigen-Siebenbürgen, der schaft angestellt und nicht mit den Wahlfähigkeits - Dekreten für das Zivil- und woodschaft und dem Strafrichteramt nach den tafür bisher in den übrigen Kronländern bestandenen Vorschriften versehen sind, haben sich binnen drei Jahren nach Beginn der Wirksamteit dieses Gesetzes der durch diese Verordnung vorgeschriebenen praktischen

z aktów i albo wniosku, który na zasadzie S. 192 ustawy o procesie karnym z d. 29 Lipca 1853 r. prokuratorstwo stawić winno, w skutku przedłożonego śledztwa karnego, albo téż orzeczenia sadowo-karnego, po przeprowadzeniu rozprawy końcowej wraz z powodami sadzenia (SS. 283-290 i 292-294 rzeczonéj ustawy o postępowaniu karném).

Przy wyborze zadań należy unikać przedmiotów za wielkiej nieco objetości.

f) Egzamin ustny odbywać się będzie w sposobie, w S. 13 przepisanym, ze wszystkich gałezi ustawodawstwa cywilnego i karnego równocześnie, i będzie miał za przedmiot nie tylko wszystkie ustawy i rozporządzenia, których znajomość potrzebną jest sędziemu cywilnemu i karnemu, lecz także urządzenie, porządek i tok czynności Władz Sądowych.

#### Rozporządzenia przechodowe.

Kto przez złożenie egzaminu praktycznego, dokonane przed zaprowadzeniem Uzyskane uzdolniniejszego rozporządzenia według przepisów obowiązujących w tych krajach ko- chowują moc ronnych, w których powszechne ustawodawstwo cywilne i karne już dawniej istniało, zyskał uzdolnienie do otrzymania posady politycznéj lub sądowej, uwolnionym jest od powtórnego zdawania egzaminu z téj gałęzi służbowej, z której już jest egzaminowanym.

Ci kandydaci do służby konceptowej sądowej, którzy przy zaczęciu działania niniejszego rozporządzenia egzaminowani są tylko do urzędu sędziowskiego cywilnego, albo tylko do urzędu sędziowskiego kryminalnego, a nie są w tym czasie umieszczeni już jako sędziowie powiatowi, Radzcy lub w wyższej jeszcze kategoryi, winni są następnie złożyć egzamin sądowy, przepisany na mocy niniejszej ustawy tylko z tej gałęzi sądownictwa, której im jeszcze brakuje, jeżeli chcą zyskać uzdolnienie do posad wskazanych w S. 2.

S. 23.

Urzędnicy konceptowi przy Sądownictwie w Węgrzech, Kroacyi i Ślawonii, Przepisy szcze-Wielkiem Księstwie Siedmiogrodzkiem, w Województwie Serbskiem i Banacie Te-sięjużustanowiomeskim, którzy w czasie, gdy niniejsze rozporządzenie ohowiązywać zacznie, je-konceptowych szcze nie są umieszczonymi jako Sędziowie powiatowi, Radzcy, lub jeszcze w wyż-twie w wegrzech, szej kategoryi, i nie mają jeszcze dekretów zdolności do urzędu sędziowskiego nii, siedmiogrocywilnego i karnego stósownie do przepisów które obowiązywały w innych kra- dzie, w Woje-wództwie Scrbjach koronnych, winni są w przeciągu lat trzech po rozpoczęciu działania niniej-skiem i Banacie temeskim. szej Ustawy poddać się pod egzamin sądowy praktyczny przepisany na mocy ni-

Richteramts = Prüfung zu unterziehen, widrigenfalls sie aus dem Justiz = Konzepts = dienste zu entlassen wären.

S. 24.

Wirtung ber bieherigen Geschäftspraxis.

Diejenigen Kandidaten, welche an dem Tage, wo diese Berordnung in Wirksfamkeit tritt, die zur praktischen, politischen oder Richteramts-Prüfung nach den in den Kronländern, worin die allgemeine bürgerliche und Strafgesetzgebung schon früher in Wirksamkeit stand, giltigen Vorschriften erforderliche Praxis bereits volslendet haben, sind zu der entsprechenden Prüfung ungehindert zuzulassen. Die Prüsfung selbst ist aber nach der gegenwärtigen Vorschrift vorzunehmen.

Denjenigen aber, welche diese Praxis zwar schon begonnen, aber noch nicht vollendet haben, ist der davon zurückgelegte Theil in die nach dem neuen Gesetze erforderliche Zeit der Praxis einzurechnen. Hat ein solcher Kandidat bisher die Justizpraxis nur für das Straf= oder bloß für das Zivilrichteramt genommen, so hat er vor Zulassung zur Richteramts=Prüfung die Praxis durch die entspreschende Zeit bei einer dazu geeigneten Behörde (S. 17) fortzusetzen.

S. 25.

In wieferne Difpensagionenvon diesem Gesethe ftattfinden tonnen.

Meine Minister des Innern und der Justiz, sind, jeder in seinem Wirkungstreise, ermächtiget, innerhalb der ersten fünf Jahre der Wirksamkeit dieser Verordnung in einzelnen Fällen sowohl die nach Maßgabe dieser Verordnungen zu gewissen Unstellungen erforderliche praktische Prüfung, als auch die zur Zulassung zu der letzteren nothwendige Praxis ganz oder theilweise nachzusehen.

Dispensen, welche hiernach von einem dieser Minister für seinen Dienstzweig ertheilt wurden, sind jedoch nur für diesen Dienstzweig wirksam.

Schönbrunn, am 10. Oftober 1854.

Franz Joseph m. p. (L. S.)

Graf Buol=Schauenstein m. p. Freiherr von Bach m. p. Freiherr von Krauß m. p.

Auf Allerhöchste Anordnung: Ranfonnet m. p.

45.

## Kaiserliche Verordnung vom 10. Oktober 1854,

giltig für bas lombardifd-venezianischen Ronigreich,

wodurch neue geschliche Bestimmungen über die politische Geschäfts- und über die Richteramts-Praxis, sowie über die praktischen, politischen und Richteramts-Prüfungen angeordnet werden.

Siehe Reichs Gesethlatt, LXXXVI. St., Rr. 263, ausgegeben am 14. Ottob. 1854.

niejszego rozporządzenia, w przeciwnym razie oddaleniby byli ze służby konceptowej sądowej.

S. 24.

Kandydaci, którzy w dniu, gdy niniejsze rozporządzenie obowiązywać zacznie, skutki dotych-czasowej prakjuż ukończyli praktykę, wymaganą do egzaminu praktycznego, politycznego lub sądowego, stosownie do przepisów, obowiązujących w tych krajach koronnych, w których powszechne ustawodawstwo cywilne i karne już dawniej miało moc prawa, przypuszczeni będą bez przeszkody do odpowiedniego egzaminu. Sam egzamin zaś odbywać się powinien według niniejszego przepisu.

Tym zaś którzy te praktyke już rozpoczeli, lecz jeszcze nie ukończyli, należy część odbytej praktyki wliczyć w czas praktyki, wymaganej według ustaw nowych. Jeżeli taki kandydat dotąd pobierał praktykę sądową tylko dla urzędu sądowego karnego lub cywilnego, winien jest przed przypuszczeniem do egzaminu sądowego pobierać daléj praktykę przez czas odpowiedni, przy władzy do tego stósownéj (S. 17).

G. 25.

Moi Ministrowie spraw wewnętrznych i sprawiedliwości upoważnieni są, każ-Jak dalece mody w swoim zakresie, w przeciągu pierwszych lat pięciu działania niniejszego dyspensacye od rozporządzenia w przypadkach szczegółowych uwalniać w całości lub w części od egzaminu praktycznego, wymaganego do pewnych umieszczeń w miarę niniejszych rozporządzeń, jako téż od praktyki potrzebnéj, aby być przypuszczonym do tegóż egzaminu.

Dyspensacye, udzielone w skutku tego przez jednego z tych Ministrów w jego kategoryi służbowej, ważnemi są tylko w téjże kategoryi.

Schönbrunn dnia 10 Października 1854 r.

#### Franciszek Józef m. p. (L. S.)

Hrabia Buol-Schauenstein m. p. Baron de Bach m. p. Baron Krauss m. p. Za Najwyższym rozkazem

Ransonnet m. p.

#### 45.

### Rozporządzenie Cesarskie z dnia 10 Października 1854,

obowiazujące w królestwie Lombardzko-Weneckiem,

mocą którego ustanowione zostają nowe przepisy prawne o praktyce w urzedach politycznych i w urzędzie sędziowskim, tudzież o egzaminach praktycznych politycznych i sędziowskich.

Obacz Dziennik Praw Państwa, część LXXXVI., Nr. 263, wydaną dnia 14 Października 1854.

## Verordnung des Justizmimsteriums vom 11. Oktober 1854,

Meiche-Gefenblatt, LXXXVI. Stuck, Rr. 264, ausgegeben am 14. Oktober 1854), giltig für ben Umfang des gangen Reiches, mit Ausnahme des sombarbifch-venegianischen Konigreiches und der Mi-

wodurch in Folge Allerhöchster Entschließung vom 10. Oktober 1854 neue gesetzliche Bestimmungen über die zur Ausübung der Advokatur erforderliche praktische Prüfung und über die zur Zulaffung zu dieser Prüfung erforderliche Geschäftspraxis erlassen werden.

Um die Bestimmungen über die zur Ausübung der Advokatur erforderliche praktische Prüfung, und über die zur Zulassung zu dieser Prüfung erforderliche Geschäftspraxis mit der neuen Organisazion der politischen und Justizbehörden. und mit den, gleichzeitig durch die Verordnung vom heutigen Tage") erlassenen Vorschriften zur Regelung der Richteramts-Praxis und der praktischen Richteramts-Prüfungen in Einklang zu setzen, wird hiermit in Folge Allerhöchster Enischließung vom 10. Oktober 1854 verordnet, daß im ganzen Umfange des Reiches, mit Ausnahme des lombardisch-venezianischen Königreiches und der Militärgrenze, und zwar in jedem einzelnen Aronlande von dem Tage angefangen, an welchem daselbst die neue Organistrung der politischen und Justizbehörden vollständig in Wirksamkeit getreten sein wird, und wo diese Wirksamkeit bereits eingetreten ift vom Tage der Rundmachung dieser Verordnung, nachstehende Vorschriften in Unwendung zu kommen haben:

S. 1.

Bedingungen ber Zulaffung zur Advofature= praris.

Bur Advokaturspraris kann nur Derjenige zugelassen werden, welcher die durch die bestehenden Gesetze als verbindlich vorgeschriebenen rechts- und staatswissenschaftlichen Studien vollständig zurückgelegt hat, und sich über die mit entsprechendem Erfolge geschehene Ablegung der vorgeschriebenen theoretischen Prüfungen oder mit der etwa erhaltenen Dispens davon ausweiset.

6. 2.

Bonder Praris und praftischen Advofatur.

Wec zur praktischen Advokatursprüfung zugelassen zu werden wünscht, hat Prüfung für die nachzuweisen, daß er an einer f. f. österreichischen Universität den juridischen Doktorgrad durch wirkliche Ablegung der hiezu vorgeschriebenen strengen Prüfungen erworben, und sich nach seiner Aufnahme in die Praxis mindestens durch drei Sahre und darunter wenigstens Ein Sahr nach erlangtem Doftorgrade der Advokaturspraxis gewidmet habe. Mindestens zwei Jahre von dieser dreijährigen Praxis muß der Kandidat bei einem inländischen Advokaten, oder einer Kinanzprokuraturs=

<sup>\*)</sup> Der. 262 bes Reichs-Geschblattes, (Dr. 44 des Landes-Regierungeblattes) .

#### Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 11 Paźdź. 1854,

(Dziennik Praw Państwa. Część LXXXVI., Nr. 264, wydana dnia 14 Października 1854), obowiązujące w obrębie całego Państwa, z wyjątkiem królestwa Lombardzko-Weneckiego i Pogranicza Wojskowego,

mocą którego w skutku Najwyższego Postanowienia z dnia 10 Października 1854, wydają się nowe przepisy prawne o egzaminie praktycznym, wymaganym do wykonywania adwokatury, tudzież o praktyce wymaganéj, aby być przypuszczonym do tegoż egzaminu.

Ażeby przepisy prawne o egzaminie praktycznym, wymaganym do wykonywania adwokatury, tudzież o praktyce wymaganéj, aby być przypuszczonym do tegoż egzaminu, pogodzić z nową organizacyją władz politycznych i sądowych, oraz z przepisami równocześnie w rozporządzeniu z dnia wczorajszego\*) wydanemi, w przedmiocie uregulowania praktyki sądowéj i egzaminów praktycznych sądowych, rozporządza się w skutku Najwyższego Postanowienia z dnia 10 Października 1854, ażeby w całym obrębie Państwa, z wyjątkiem królestwa Lombardzko-Weneckiego i Pogranicza wojskowego, a mianowicie w każdym pojedynczym kraju koronnym, zacząwszy od dnia, w którym tamże nowa organizacyja władz politycznych i sądowych wejdzie w zupełne wykonanie, tam zaś, gdzie takowa już weszła w wykonanie, od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia następujące przepisy zaprowadzone zostały:

#### S. 1.

Do praktyki adwokackiej ten tylko może być przypuszczonym, kto ukończył Warunki przypuszczonia do zupełnie nauki prawne i polityczne, na mocy ustaw obowiązujących za ebowiąz-praktyki adwokowe przepisane, i wykaże się, iż złożył z pomyślnym skutkiem przepisane egzamina teoretyczne, albo iż od nich został uwolnionym.

#### S. 2.

Kto chce być przypuszczonym do egzaminu praktycznego na adwokata, wi- O praktyce i nien wykazać, iż w c. k. austryjackim uniwersytecie otrzymał stopień doktora tycznym na Adpraw przez rzeczywiste złożenie przepisanych egzaminów ścisłych, tudzież, iż po przyjęciu do praktyki przynajmniej lat trzy, a pomiędzy temi przynajmniej rok jeden po otrzymaniu stopnia doktora oddawał się praktyce odwokackiej. Najmniej dwa lata tej trzechletniej praktyki musi kandydat odbyć u adwokata krajowego, lub przy władzy prokuratoryi skarbowej; trzeci rok tej praktyki może także od-

<sup>\*)</sup> Nr. 262 Dziennik Praw Państwa, (Nr. 44 Dziennika Rządu krojowego).

Behörde zugebracht haben; das dritte Jahr dieser Praxis kann er auch in der Richsteramtspraxis (S. 17 der Verordnung vom 10. Oktober 1854, Nr. 262 des Reichsschessellattes), oder in denjenigen Kronländern, für welche gleichzeitig die Verordnung vom 11. Oktober 1854, Nr. 266 des Reichsschessellattes, über die Nostariatspraxis und Prüfung erlassen wird, in der Notariatspraxis zurücklegen.

§. 3.

Übrigens haben in Ansehung der Advokatursprüfung die in den SS. 9—16 der Berordnung vom 10. Oktober 1854, Nr. 262 des Reichs-Gesetz-Blattes, sestz gesetzen Vorschriften mit den daselbst im S. 20, lit. a)—f), bezeichneten Abweischungen und mit nachfolgenden Bestimmungen zu gelten:

- a) Der Prüfungskommission für die Bornahme einer Advokatursprüfung ist nebst dem Borsissenden und zweien Oberlandesgerichtsrähen (S. 20, lit. c) der ansgeführten Verordnung) ein Advokat beizuziehen. Befindet sich an dem Sitze des Oberlandesgerichtes ein Advokaten=Ausschuß (Advokaten=Kammer), so ist der beizuziehende Advokat aus der Reihe der von dem Ausschuße dem Oberlandesgerichts-Präsidenten zu diesem Zwecke jährlich namhaft zu machensden Advokaten zu nehmen.
- b) Bei der schriftlichen Advokatursprüfung ist dem Kandidaten über einen vorsgelegten Zwilrechtefall die Entwerfung der Streitschriften und des richterlichen Erkenntnisses sammt Entscheidungsgründen; ferner die Ausarbeitung einer Besrufungsschrift wider einen Antlagebeschluß oder wider ein Strafurtheil (SS. 200, 203, 283 und 302 der Strafprozeß-Ordnung vom 29. Juli 1853) über eine vorzulegende strafgerichtliche Untersuchung oder Schlußverhandlung auszutragen.
- c) Sowohl bei der schriftlichen als bei der mündlichen Advokatursprüfung, ist nebst der Erprobung der in den SS. 13 und 20, lit. d) und f) der genannten Berordnung erwähnten Erfordernisse, insbsondere auch des Kandidaten Gewandtheit in Beziehung auf die erste Einleitung der Rechtsgeschäfte und der weiteren gerichtlichen Schritte in und außer Streitsachen, sowie seine Fähigsteit in Beziehung auf die Abfassung von Rechtsurkunden, und auf die hierbei in Anwendung zu bringenden Vorsichten (Cautelar-Jurisprudenz) zu erforschen.

S. 4.

Die von einem Kanddiaten mit Erfolg bestandene Advokatursprüfung vertritt auch die Stelle der Richteramtsprüfung, und in denjenigen Kronländern, für welche die Notariats-Ordnung vom 29. September 1850 erlassen wurde, auch die Stelle der Notariatsprüfung.

Borübergehen de Unordnungen.

S. 5.

In so weit Jemand durch eine vor dem Eintritte der Wirksamkeit dieser Verordnung abgelegte praktische Prüfung nach den in den Kronländern, worin die bywać w praktyce sądowej (§. 17. rozporządzenia z dnia 10 Października 1854, Nr. 262 Dziennika Praw Państwa), lub w tych krajach koronnych, dla których równocześnie wydanem zostaje rozporządzenie z dnia 11 Października 1854, Nr. 266 Dziennika Praw Państwa o praktyce i o egzaminie notaryalnym, także w praktyce u notaryusza.

#### S. 3.

Zresztą co się tyczy egzaminu na Adwokata, obowiązywać będą przepisy, ustanowione w §§. 9—16, objętych w rozporządzeniu z dnia 10 Października 1854, Nr. 262 Dziennika Praw Państwa, z odmianami, wskazanemi tamże w §. 20. lit. a), f) i z następującemi urządzeniami:

- a) Do Kommissyi egzaminacyjnéj złożonéj dla przedsiębrania egzaminu na Adwokata należy, oprócz prezydującego, dwóch radzców Sądu krajowego wyższego (§. 20., lit. c) wspomnionego rozporządzenia, przybrać jednego adwokata. Jeżeli w siedzibie Sądu krajowego wyższego znajduje się wydział adwokatów, (Izba Adwokatów), adwokat przybrać się mający wziętym być powinien z grona adwokatów, których wydział adwokatów na ten cel rocznie prezydentowi Sądu krajowego wyższego wymieni.
- b) Przy egzaminie adwokackim na piśmie należy kandydatowi zadać, żeby w przedłożonym mu przypadku cywilnym ułożył pisma procesowe i orzeczenie sądowe wraz z powodami sądzenia; tudzież żeby wypracował pismo odwołania się do wyższéj instancyi przeciw uchwale zaskarżenia lub przeciw wyrokowi karnemu (§§. 200, 203, 283 i 302 ustawy o procesie karnym z dnia 29 Lipca 1853) w przedłożonem mu śledztwie karnem lub w rozprawie końcowej.
- c) Przy egzaminie na adwokata tak piśmiennym jako téż ustnym należy oprócz zbadania przymiotów wspomnianych w §S. 13 i 20 lit. d) i f) rzeczonego rozporządzenia, rozpoznać także szczególniej zręczność kandydata względnie pierwszego wprowadzenia interesów prawnych, i dalszych kroków sądowych w sprawach spornych i niespornych, tudzież zdatność jego w ułożeniu dokumentów prawnych i w zastosowaniu potrzebnych przy tem ostrożności.

#### S. 4.

Egzamin na adwokata pomyślnie złożony, zastępuje oraz miejsce egzaminu sędziowskiego, a w tych krajach koronnych, dla których wydaną została ustawa o notaryuszach z dnia 29 Września 1850, zastępuje także miejsce egzaminu notaryalnego.

#### Urządzenia przechodowe.

#### §. 5.

Kto przez złożenie egzaminu praktycznego przed wprowadzeniem w wykonanie niniejszego rozporządzenia odbyte stosownie do przepisów obowiązujących allgemeine bürgerliche und Strafgesetzgebung schon früher bestanden hat, giltigen Borschriften die Befähigung zur Erlangung einer Advokatur erworben hat, ist er der nochmaligen Ablegung der Prüfung enthoben.

S. 6.

Diejenigen Kandidaten, welche an dem Tage, wo diese Berordnung in Wirkssamkeit tritt, die zur Zulassung zu der Udvokatursprüfung nach den in den Kronsländern, worin die allgemeine bürgerliche Strafgesetzgebung schon früher in Wirkssamkeit stand, giltigen Vorschriften erforderliche Praxis bereits vollendet haben, sind zu der entsprechenden Prüfung ungehindert zuzulassen. Die Prüfung selbst ist nach der gegenwärtigen Vorschrift vorzunehmen. Denjenigen aber, welche diese Praxis zwar schon begonnen, aber noch nicht vollender haben, ist der daran zurücksgelegte Theil in die nach dem neuen Gesche erforderliche Zeit der Praxis einzurechnen.

S. 7.

Hinschtlich der Prüfung derjenigen Advokaten, welche in den Königreichen Ungarn, Aroazien und Slawonien, der serbischen Wojwodschaft mit dem Temeser Banate und in dem Großfürstenthume Siebenbürgen die Advokatur schon früher ausgeübt und den Bestimmungen der Patente vom 24. Juli 1852, Nr. 170; und vom 10. Oktober 1853, Nr. 253 des Reichs-Geseh-Blattes, gemäß, die Bewilligung zur einstweitigen Fortsetzung derselben erlangt haben, bleibt es bei den erslassenen Vorschriften.

Undere Bewerber aus diesen Kronländern können die Bewilligung zur Ablesgung der Advokatenprüfung nur dann erhalten, wenn sie den in der gegenwärtigen Berordnung vorgeschriebenen Bedingungen entsprechen, und zugleich darzuthun versmögen, daß sie wenigstens Ein Jahr der dreijährigen Advokaturspraris (S. 2.) erst nach eingetretener Wirksamkeit des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches zusrückgelegt haben.

Freiherr von Krauß m. p.

#### 47.

## Verordnung des Justikministeriums vom 11. Oktober 1854,

giltig für das lombardisch - venezianische Rönigreich,

wodurch neue gesetzliche Bestimmungen über die zur Ausübung der Advokatur ersforderliche praktische Prüfung und über die zur Zulassung zu dieser Prüfung ersforderliche Geschäftspraxis angeordnet werden.

Siehe Reichs-Gesethlatt, LXXXVI. Stück, Nr. 265, ausgegeben am 14. Oftober 1854.

w tych krajach koronnych, w których powszechne ustawodawstwo cywilne i karne już dawniej istniało, zyskał zdolność otrzymania adwokatury, uwolnionym jest od powtórnego składania egzaminu.

S. 6.

Kandydaci, którzy w dniu rozpoczętego działania niniejszego rozporządzenia już ukończyli praktykę potrzebną do przypuszczenia do egzaminu na adwokata, stósownie do przepisów obowiązujących w tych krajach koronnych w których powszechne ustawodawstwo cywilne już dawniej miało moc prawa, przypuszczeni będą do właściwego egzaminu bez przeszkody. Egzamin zaś według niniejszego przepisu odbywać się powinien. Tym zaś, którzy rzeczoną praktykę wprawdzie rozpoczęli, leez jej jeszcze nie ukończyli, należy część już ukończoną wliczyć w czas praktyki, na zasadzie nowej ustawy potrzebnej.

S. 7.

Co do egzaminu adwokatów, którzy w królestwach Węgier, Kroacyi i Slawonii, w Wojedództwie Serbskiem z Banatem Temeskim i w Wielkiem Księstwie Siedmiogrodzkiem już dawniej wykonywali adwokaturę, i na zasadzie Patentów z dnia 24 Lipca 1852, Nr. 170 i z dnia 10 Października 1853, Nr. 253 Dziennika Praw Państwa, otrzymali pozwolenie pełnienia dalej tegoż urzędu, wydane dotąd przepisy utrzymanemi zostają w swej mocy.

Inni kandydaci z powyższych krajów koronnych otrzymać mogą pozwolenie złożenia egzaminu tylko wtedy, jeżeli odpowiedzą warunkom w niniejszém rozporządzeniu przepisanym, i oraz udowodnić mogą, że przynajmniej jeden rok trzechletniej praktyki adwokackiej (§. 2.) dopiero po zaprowadzeniu w wykonanie powszechnej księgi ustaw cywilnych odbyli.

Baron Krauss m. p.

#### 47.

Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości z d. 11 Paźdź. 1854,

ohowiązujące w królestwie Lombardzko-Wenockiem,

mocą ktorego wydają się nowe postanowienia prawne o egzaminie praktycznym, do wykonywania adwokatury wymaganym, tudzież o praktyce wymaganéj, aby być przypuszczonym do tegoż egzaminu.

Obacz Dziennik Praw Państwa, Część LXXXVI., Nr. 265, wydaną d. 14 Paźdź. 1854,

## Verordnung des Justizministeriums vom 11. Oktober 1854,

giltig für die Kronländer, für welche die Notariato-Ordnung vom 29. September 1850, Rr. 366 des Reichs-Gefetz-Blattes, erlaffen wurde,

wodurch in Folge Allerhöchster Entschließung vom 10. Oktober 1854 neue gesetzliche Bestimmungen über die zur Ausübung des Notariates erforderliche praktische Prüfung, und über die zur Zulassung zu dieser Prüfung erforderliche Gesichäftspraxis erlassen werden.

Siehe Reichs-Gesethblatt, LXXXVI. Stück, Dr. 266, ausgegeben am 14. Oktober 1854;

#### Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości z d. 11 Paźdź. 1854,

obowiązujące w tych krajach koronnych, w których ustawa o Notaryuszach z dnia 29 Września 1850, Nr. 366 Dziennika Praw Państwa, wydana została,

mocą którego, w skutku Najwyższego Postanowienia z dnia 10 Października 1854, wydają się nowe przepisy prawne o egzaminie praktycznym, wymaganym do wykonywania notaryatu, tudzież o praktyce wymaganéj, aby być przypuszczonym do tegoż egzaminu.

Obacz Dziennik Praw Państwa, Część LXXXVI., Nr. 266, wydaną d. 14 Paźdź. 1854.

# Landes-Megierungs-Blatt

für das

Krafauer Verwaltungsgebiet.

Jahrgang 1854.

## Erste Abtheilung.

XII. Stück.

Ausgegeben und versendet am 8. Rovember 1854.

## DZIENNIK RZĄDU KRAJOWEGO

dla

OBREBU ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO.

Rok 1854.

Oddział pierwszy.

Zeszyt XII.

Wydany i rozesłany dnia 8 Listopada 1854.

## Verordnung des Finanzministeriums vom 4. Oktober 1854,

(Reichs-Gesehblatt, LXXXVII. Stud, Rr. 267, ausgegeben am 14. Oftober 1854),

womit in Gemäßheit der, mit Allerhöchster Entschließung rom 28. September 1854 ertheilten Ermächtigung, für alle Kronländer des Reiches, von dem Eintritte der Wirksamkeit des neuen allgemeinen Berggesetzes vom 23. Mai 1854 angefangen, die, aus der Bergwerks-Verleihung abzeleiteten Bergwerks-Abgaben vorgezeichenet werden.

In Gemäßheit der, mit Allerhöchster Entschließung vom 28. September 1854 ertheilten Ermächtigung, wird in Ausführung der SS. 215—219 des, mit dem kaiserlichen Patente vom 23. Mai 1854 kundgemachten allgemeinen Berggesetzes und zur gedeihlicheren Ordnung der, bis nun bestandenen Bergwerks Abgaben verordnet, wie folgt:

#### 6. 1.

Mit dem Eintritte der Wirksamkeit des allgemeinen Berggesetzes wird die, in dem S. 215 desselben vorzezeichnete jährliche Maßengebühr mit sechs Gulden für jedes Grubenmaß von 12.544 Quadrat=Klastern, und jedes Tag= Maß mit 32.000 Quadrat=Klastern, als Einheit genommen, nach Vorschrift des S. 216 des allgemeinen Berggesetzes, und mit Beobachtung der, in den SS. 217 und 218 dieses Gesetzes vorkommenden Bestimmungen bemessen.

#### G. 2.

Die Entrichtung der Maßengebühr von jedem verliehenen Bergwerksmaße findet ohne Unterschied Statt, das Bergwerk, zu welchem sie gehören, möge im Betriebe oder in Baufristung, im Ertrage oder in Einbuße stehen.

Bergbau = Konzessionen, SS. 85, 90 des allgemeinen Berggesetzes, sind von dieser Abgabe frei.

#### S. 3.

Mit der Entrichtung der Maßengebühr hören alle Zahlungen an Frist-, Duatember-, Grubenrait-Geldern oder derlei Gebühren von Bergwerksmaßen (auch fixe Frohne genannt), endlich die Entrichtung sämmtlicher bisher unter dem Namen von Bergkammeral- oder Berglehenstaxen bestandenen Gebühren auf.

#### 6. 4.

Wo derlei Sebühren von Grubenmaßen an Bruderladen oder allgemeine Revierskassen zur Bestreitung gemeinschaftlicher Reviersauslagen eingezahlt werden, oder in Zukunft zu diesem Ende eingeführt werden sollen, hängt die Beibehaltung oder neue Einführung derselben von den Bestimmungen über die Bruderladen

Rozporządzenie Ministerstwa Finansów z d. 4 Października 1854, (Dziennik Praw Państwa, część LXXXVII, N. 267, wydana dnia 14 Października 1854),

którém począwszy od wstąpienia w życie nowej powszechnej ustawy górniczej z d. 23 Maja 1854, stosownie do upoważnienia, udzielonego Najwyższem Postanowieniem z d. 28 Września 1854, przepisane zostają opłaty górnicze, pochodne z nadania górniczego.

Stósownie do upoważnienia, udzielonego Najwyższém Postanowieniem z dnia 28 Września 1854, cel m wykonania SSfów 215—219 ustawy górniczej powszechnej, obwieszczonej Cesarkim patentem z dnia 23 Maja 1854, tudzież korzystniejszego uporządkowania opłat górniczych dotąd istniejących, rozporządza się co następuje:

#### S 1.

Z wstąpieniem w życie powszechnej ustawy górniczej wymierzoną być ma roczna należytość pomiarowa, wskązana w § 215 onejże, po kwocie sześciu złotych reńskich od każdego pomiaru kopalnianego o 12.544 sążniach kwadratowych, i od każdego pomiaru dziennego o 32.000 sążniach kwadratowych, za jednostkę uważanego, stosownie do przepisu §. 216 powszechnej ustawy górniczej, i z zachowaniem postanowień, wyszczególnionych tamże w §§ 217 i 218.

#### S. 2.

Opłacenie należytości pomiarowej miejsce ma od każdej nadanej miary kopałnianej bez różnicy, czy kopalnia, do której pomiary kopalniane należą, znajduje się w uprawie lub w odroczeniu uprawy, w dochodzie lub w stracie.

Koncesye kopalniane, §§. S5, 90, powszechnéj ustawy górniczéj, od téjże opłaty wolne są.

#### §. 3.

Z opłatą należytości pomiarowej ustają wszelkie opłaty w pieniądzach odraczalnych, kwartalnych, rachunkowych kopalnianych, lub podobne należytości od miar kopalnianych (także statą daniną zwane), nareszcie opłata wszelkich należytości, istniejących dotąd pod nazwiskiem tax górniczo-kameralnych lub tax górniczo-lennych.

#### S. 4.

Gdzie należytości takowe od miar kopalnianych wpłacane bywają do karbon brackich lub ogólnych kass rewirowych w celu opędzenia spólnych wydatków rewirowych, albo na przyszłość tym końcem zaprowadzoneby być miały, zatrzymanie lub nowe onychże zaprowadzenie zawisło od postanowień o karbonach bra-

(S. 210 des allgemeinen Berggesetzes) und der Revierstatute (SS. 274, 275 des allgemeinen Berggesetzes) ab.

#### S. 5.

Die Abgabe der Bergwerksfrohne (g. 219 des allgemeinen Berggesetzes) hat mit dem Eintritte der Wirksamkeit des allgemeinen Berggesetzes nach folgenden Bestimmungen zu geschehen:

- a) Bon allen jenen vorbehaltenen Mineralien, welche in der Form, wie sie aus den Bergbauen oder Tagmaßen genommen wurden, oder mit unwesentlicher Beränderung derselben in Berkehr gesetzt werden, wie z. B. Krudo Gold, Bleiglänze zur Töpfer Glasur, Anthrazite, Schwarz und Braunkohlen, Graphit, Erdharze u. dgl., ist die Frohne mit fünf vom Hundert der zu Tage geförderten Mineralien, nach dem Berkaufswerthe derselben an dem Bergwerke, beim Gold und Silber nach ihrem gesetzlichen Einlösungswerthe, im Gelde zu entrichten.
- b) Von dieser Abgabe sind jene Mengen der geförderten mineralischen Brennstoffe (g. 3 des allgemeinen Berggesetzes) befreit, welche zur Maschinenscuerung bei dem Grubenbaue jenes Bergwerks-Komplexes verwendet werden, innerhalb welchem sie gewonnen wurden.
- c) Bon jenen vorbehaltenen Mineralien, welche nur nach wesentlicher Beränderung ihrer Form oder Darstellung gewisser nutbarer Bestandtheile derselben durch Amalgamazion, Destillazion, Sublimazion, Extraszion, Schmelzung, Auslaugung, Zementazion v. dgl. zum Berkehrsgegenstande werden, z. B. als Metall, Schwefel, Alaun, Bitriol u. dgl., ist die Bergwerkzfrohne mit drei vom Hundert der erzeugten Rohprodukte, nach dem Berkausswerthe derselben am Hüttenwerke, beim Gold und Silber nach ihrem gesetzlichen Einlösungswerthe, im Gelde abzusühren.
- d) Bon jenen vorbehaltenen Mineralien, welche Behufs ihrer vorerwähnten Umsstaltung in das Ausland ausgeführt werden wollen, ist die Bergwerksfrohne nach den unter a) vorgezeichneten Bestimmungen zu entrichten.

#### S. 6

Dort, wo die Entrichtung der Bergwerksfrohne an einzelne Privatpersonen, sie mag unter was immer für einem Namen bestehen, bis nun nicht gesetzlich aufzgehoben worden ist, haben die Berechtigten noch so lange im Fortbezuge derselben nach dem neuen Ausmaße zu verbleiben, bis die Schadloshaltung ausgemittelt ist.

#### 6 7

Die Berechnung und Einhebung der gesetzlichen Berzwerksfrohne von Gold und Silber erfolgt bei der Einlösung dieser edlen Metalle für den Staat von den bierzu bestimmten öffentlichen Uemtern.

ckich (§. 210 powszechnéj ustawy górniczej) i od zarządzeń statutów rewirowych (§§. 274, 275 powszechnéj ustawy górniczej).

\$. 5.

Opłata daniny kopalnianéj (§. 219 powszechnéj ustawy górniczéj) wykonaną być ma z wstąpieniem w życie nowéj ustawy górniczéj powszechnéj wedle postanowień następujących:

- a) Od wszystkich minerałów zastrzeżonych, wprowadzonych w obrot w tej formie jak z kopalń lub miar dziennych wydobytemi zostały, albo przynajmniej w zmianie nieistotnej, np. złoto w surowiznie, kostokrusz do glazury garncarskiej, antracyt (weglobłysk), wegle czarne i brunatne, grafit, żywice ziemne i t. d., opłacona będzie danina w pieniądzach po pięć od 100 minerałów wydobytych wedle przedajnej ich wartości w miejscu kopalni, przy złocie i srebrze wedle prawnej ceny zakupu.
- b) Od těj opłaty wolnemi zostają ilości wydobytych materyałów mineralnych palnych (§. 3 powszechnej ustawy górniczéj), przeznaczone do opału maszyny przy uprawie tego komplexu kopalnianego, w którego obrębie wydobytemi zostały.
- c) Od minerałów zastrzeżonych, które dopiero po istotnem zmienieniu formy lub przedstawieniu pewnych części użytecznych za pomocą amalgamacyi, destyllacyi, sublimacyi, extrakcyi, stopienia, wyługowania, cementacyi i t. p. stają się przedmiotem obrotu, np. jako metal, siarka, ałun, witryol i t. p. pobieraną i w pieniądzach odwożoną być ma danina górnicza po trzy od 100 wyrobionych produktów surowych, podług wartości przedajnej w miejscu huty, przy złocie i srebrze wedle prawnej ceny zakupu.
- d) Od minerałów zastrzeżonych, celem wyż wspomnionego przetworzenia za granicę wywiezionemi być mających, danina górnicza, opłaconą być ma wedle postanowień pod a) wskazanych.

S. 6.

Gdzie uiszczenie daniny górniczej na rzecz pojedynczych osób prywatnych, pod jaką bądź nazwą miejsce mające, dotąd jeszcze prawnie zniesionem nie jest, uprawnieni dopóty jeszcze pobierać ją będą wedle wymiaru nowego, dopóki wynagrodzenie oznaczonem nie jest.

S. 7.

Obrachowanie i ściąganie prawnéj daniny górniczéj od złota i srebra nastąpi przy zakupie tych metalów sztachetnych dla Państwa przez urzędy publiczne ku temu przeznaczone.

#### S. 8.

Der Werth der geförderten vorbehaltenen Mineralien, oder der hieraus dargestellten Bergwerks-Produkte, ergibt sich aus dem Verkaufspreise derselben am Berg- oder Hüttenwerke.

Werden diese Mineralien oder Produkte nicht am Werke, sondern an entsfernteren Plätzen verkauft, so hat der erhobene Marktpreis nach Abschlag der Transportskossen zum Absatzorte als Grundlage der Bewerthung zu dienen.

Findet jedoch ein Verkauf des geförderten Minerals oder Rohproduktes gar nicht Statt, sondern wird dasselbe von dem Produzenten selbst verwendet, versbraucht oder weiter verarbeitet, so ist der Werth durch anderwärtige Ankaufspreise desselben Produktes am Verbrauchsorte, oder durch die Verkaufspreise bei anderen benachbarten Werken zu ermitteln; wenn aber auf keine dieser Arten der Werth zu erheben sein sollte, der eigene wahre Gestehungspreis des Bergwerks-Besitzers mit Zuschlag von 5% zum Anhalte zu nehmen.

#### õ. 9.

Die Bemessung der Bergwerksfrohne erfolgt auf Grundlage von Frohnausweisen, über deren Form und Inhalt die erforderlichen Bestimmungen erfließen werden.

Diese Frohnausweise hat jeder Bergwerks-Besiser oder dessen Bevollmächtigter (S. 188 des allgemeinen Berggesetzes) längstens binnen 14 Tagen nach Ablauf jeden Vierteljahres bei derjenigen Bergbehörde zu überreichen, in deren Bezirk das frohnpflichtige Berg= oder Hüttenwerk liegt.

#### S. 10.

Unterbleibt innerhalb dieser Frist die Uiberreichung des Frohnausweises, so hat die Bergbehörde dieselbe im Sinne der SS. 224 und 250 mit Strafandrohung und Strafbemessung zu betreiben. Bleibt beides ohne Wirkung, oder wiederholen sich die Fälle der Vernachlässigung dieser Vorschrift, so steht der Vergbehörde zu, die nöthigen Erhebungen zur Verfassung eines ämtlichen Frohnausweises auf Kosten des säumigen Vergwerks-Besitzers an Ort und Stelle zu veranlassen.

Zu diesem Ende hat die Bergbehörde das Recht, durch ihren Abgeordneten in die Erzeugungs-, Verwendungs- und Verkaufsbücher, sonstige Register oder Werksrechnungen Sinsicht nehmen, die Betriebsverhältnisse erheben, die Werks- beamten, Aufseher oder Arbeiter vernehmen zu lassen, und nach diesen Daten die Frohne zu bemessen.

#### S. 11.

Die Prüfung der Frohnausweise, sowohl rücksichtlich der Form, als der Bollfändigkeit des Inhaltes, obliegt der Bergbehörde, welche dabei mit aller Besschleunigung vorzugehen, und im Falle von Bedenken und Zweiseln sich die erforderlichen Aufklärungen und Nachweisungen vorlegen zu lassen hat.

#### S. 8.

Wartość wydobytych minerałów zastrzeżonych, lub produktów kopalnianych z nich utworzonych, wypływa z ceny przedajnej, w miejscu kopalni lub huty zwykłej.

Jeżeli minerały rzeczone lub produkta sprzedawane bywają nie w miejscu kopalni, lecz w miejscach odległych, w ówczas wypośrodkowana cena targowa za podstawę oznaczenia wartości służyć będzie po odtrąceniu kosziów transportowych aż do miejsca sprzedaży.

Jeżeli zaś sprzedaż wydobytego minerału lub produktu surowego wcale nie ma miejsca, lecz takowy przez producenta samego użytym, zużytym, lub wyrobionym bywa, w ówczas wypośrodkowana być ma wartość przez ceny zakupu tego produktu od innych w miejscu zużycia, lub téż przez ceny przedaży jego w innych kopalniach; jeżeliby zaś żadnym z tych sposobów wartość oznaczoną być nie mogła, wziąć należy za podstawę prawdziwą cenę nabycia posiadacza kopalnianego z dopłatą 5%.

S. 9.

Wymierzenie daniny górniczéj uskutecznioném będzie na podstawie wykazów daniny, o których formie i treści wydane będą przepisy potrzebne.

Wykazy takowe daniny przedłożyć winien każdy posiadacz kopalni lub pełnomocnik jego (§. 188 powszechnej ustawy górniczéj) najdalej w ciągu dni 14 po upływie każdego ćwierćrocza do tej władzy górniczej, w której okręgu znajduje się kopalnia lub huta daninie ulegzjąca.

#### §. 10.

Jeżeli w ciągu terminu tego zaniechane zostało przedłożenie wykazu daniny, władza górnicza przyspieszyć je winna w myśl §§. 224 i 250 z zagrożeniem i wymierzeniem kary. Jeżeli jedno i drugie nie wzięło skutku pomyślnego, albo powtarzają się przypadki zaniechania przepisu wspomnionego, wówczas przysłuża władzy górniczéj zarządzić potrzebne dochodzenia na samémże miejscu, celem ułożenia urzędowego wykazu daniny na koszt opieszałego posiadacza kopalnianego.

Tym końcem władza górnicza prawo ma, przez delegowanych swoich przeglądnąć księgi wyrobu, użycia i przedaży, równie jak inne rejestra lub rachunki kopalniane, dochodzić stosunków przemysłowania kopalnianego, wysłuchać urzędników górniczych, dozorców lub robotników, i podług dat tych daniny wymierzyć.

#### S. 11.

Rozpoznanie wykazów daniny, tak co do formy jako téż co do zupełności treści, jest obowiązkiem władzy górniczéj, która przy tém z wszelkim pośpiechem postąpić i w razie trudności i wątpliwości prawo ma żądać potrzebnych wyjaśnień i wykazów.

Wird diesen Aufträgen der Bergbehörde nicht, oder nicht genügend entsprochen, jo kann dieselbe nach Weisung des g. 10 weiter das Amt handeln.

#### 6. 12.

Auf Grund der geprüften und richtig gestellten Frohnausweise bestimmt die Bergbehörde die Frohnbeträge, welche jeder Frohnpslichtige für das abgelaufene Bierteljahr zu entrichten hat, und setzt denselben hiervon mittelst eines Abfuhrsaufstrages in die Kenntniß.

#### S. 13.

Beschwerden gegen Frohnbemessungen der Bergbehörden sind nach Lorschrift der SS. 230, 231 des allgemeinen Berggesetzes anzubringen, sie haben jedoch keine aufschiebende Wirkung, sondern geben im Falle eines günstigeren höheren Erkennt-nisses nur das Recht, den Kückersatz der ungebührlich bezahlten Frohne ansprechen zu können.

#### S. 14.

Absichtliche Verkürzungen des Frohngefälles sind mit dem dreifachen Betrage der versuchten oder erfolgten Verkürzung, und wenn letztere nicht ziffernmäßig erhoben werden kann, mit einer Geldstrafe von zehn bis hundert Gulden zu ahnden.

#### S. 15.

Auf die Einbringung der Maßen- und Frohngebühren haben die über die Einbringung der direkten Steuern bestehenden Vorschriften Anwendung zu finden.

#### S. 16.

Abgaben, welchen Bergwerke nach den Gesetzen über Einkommensteuer, dann über Gebühren von Rechtsgeschäften, Urkunden, Schriften u. s. w. unterliegen, bleiben durch gegenwärtige Verordnung unberührt.

Baumgartner m. p.

#### 50.

## Erlaß des Finanzministeriums vom 8. Oftober 1854,

(Reichs-Gefenblatt, LXXXVII. Stück, Nr. 268, ausgegeben am 14. Oftober 1854), wirkfam für alle Kronlander,

über die zur Bemessung der Gebühren von der Erwerbung unbeweglicher Sachen durch Privat=Eisenbahnunternehmungen bestimmten Aemter und das zu diesem Zwecke zu beobachtenden Verfahren.

Zur Bemessung der durch die Gesetze vom 9. Februar und 2. August 1850 vorgeschriebenen Gebühren von der Erwerbung unbeweglicher Sachen durch Privat = Eisenbahnunternehmungen wird das im Standorte der Direkzion dieser Unsternehmung zu den Gebührenbemessungen aufgestellte Amt ausschließlich bestimmt.

Jeżeli zleceniom władzy górniczej albo wcale nie będzie odpowiedzianem albo niedostatecznie, władza górnicza działać będzie wedle przepisów §. 10.

#### S. 12.

Na podstawie rozpoznanych i sprawdzonych wykazów daniny ustanowi władza górnicza kwoty daniny, które każdy podatkujący opłacić powinien za ćwierć-rocze upłynione, uwiadamiając go o tém przez nakaz odwozu.

#### S. 13.

Zażalenia przeciw wymiarom daniny władz górniczych założone być winny stosownie do przepisu §§. 230, 231 powszechnej ustawy górniczej, nie mają atoliż skutku odraczającego, lecz tylko w razie wyższego rozstrzygnienia korzystniej-szego nadają prawo do żądania powrotu daniny nienależycie zapłaconej.

#### S. 14.

Rozmyślne ukrócenia dochodu z danin górniczych ukarane być winny potrójną kwotą ukrócenia zamierzonego lub uskutecznionego, a jeżeli to ostatnie nie da się do cyfry oznaczyć, karą pieniężną od dziesięciu do Złotych Reńskich stu.

#### S. 15.

Co się tyczy ściągnienia należytości miarowych i danin górniczych, znajdują zastósowanie przepisy, istniejące co do ściągnienia podatków bezpośrednich.

#### S. 16.

Opłaty, którym ulegają kopalnie wedle ustaw o podatku dochodowym, tudzież o należytościach od interesów prawnych, dokumentów, pism i t. d., zostają niena-ruszone rozporządzeuiem niniejszem.

#### Raumgartner m. p.

#### **50**.

### Rozporządzenie Ministerstwa Finansów z dnia 8 Października 1854,

(Dziennik Praw Państwa, część LXXXVII, N. 268, wydana dnia 14 Października 1854), obowiązujące we wszystkich krajach koronnych,

o urzędach, przeznaczonych do wymierzenia należytości od nabycia rzeczy nieruchomych przez przedsiębiorstwa kolei żelaznéj prywatnéj, i o postępowaniu w tym celu zachowaném być mającem.

Do wymierzenia należytości, przepisanych ustawami z dnia 9 Lutego i z dnia 2 Sierpnia 1850 od nabycia rzeczy nieruchomych przez przedsiębiorstwa kolei żelaznych prywatnych, wyłącznie przeznaczonym jest urząd, w stanowisku dyrekcyi tego przedsiębiorstwa do wymierzenia należytości ustanowiony. Tenże zająć się

Dasselbe hat die Gebührenbemessung daher auch dann vorzunehmen, wenn die erworbenen unbeweglichen Sachen in anderen Steuerbezirken liegen.

Werden von Privat-Cisenbahnunternehmungen unbewegliche Sachen, worauf ihnen das Expropriazionsrecht nicht eingeräumt wurde, erworden, so haben sie von Fall zu Fall dem gedachten Amte, mit Beobachtung der im S. 44 der bezogenen Gesetze enthaltenen Bestimmungen die Anzeige zu erstatten. Bezieht sich die Erwerbung auf solche undewegliche Sachen, auf welche der Unternehmung das Recht der Expropriazion eingeräumt wurde, so hat die Direkzion, um der Ansordnung des S. 44. der bezogenen Gesetze Genüge zu leisten, dem gedachten Amte nur die erlangte Konzession zur einstweiligen Vorschreibung vorzulegen, und drei Monate, nachdem die Bahn oder auch nur eine Strecke derselben in Betrieb gesetzt worden ist, ein genaues Verzeichniß der für die Bahn oder die in Betrieb gesetzt vorden ist, ein genaues Verzeichniß der für die Bahn oder die in Betrieb gesetzte Etrecke derselben erwordenen undeweglichen Sachen mit einer Uibersichtstarte, worin alle erwordenen Grundstücke oder Parzellen ersichtlich gemacht sind, und mit Angabe der im gütlichen oder anderem Wege festgesetzen Einlöspreise zu überreichen.

Ist die Entschädigung zur Zeit von allen erworbenen unbeweglichen Sachen noch nicht festgesetzt, so sind dieselben mittelst eines besonderen Berzeichnisses aus= zuweisen, und vierteljährlich bis zur Erschöpfung des Gegenstandes jene auf diese Sache Bezug nehmenden Einlöspreise, welche inzwischen festgesetzt wurden, zur Kenntniß des gedachten Umtes zu bringen.

Finden nachträglich, nachdem die Hauptausweisung erfolgt ist, weitere Erwerbungen im Grunde derselben Konzession Statt, so sind dieselben von Fall zu Kall zur Gebührenbemessung anzuzeigen.

Das zur Gebührenbemessung bestimmte Umt ist berechtiget, von der Richtigkeit und Bollständigkeit der erhaltenen Ungaben sich die gründliche Uiberzeugung zu verschaffen.

Diese Anordnung hat auf alle von Privat-Eisenbahnunternehmungen seit der Wirksamkeit der Gesetze vom 9. Februar und 2. August 1850 bewirkte Erwerbungen unbeweglicher Sachen, wenn diesen Gesetzen noch nicht Genüge geleistet worden ist, Anwendung, und ist hiebei von den stattgehabten Fristüberschreitungen abzusehen.

Bei Beräußerungen unbeweglicher Sachen, welche von solchen Unternehmungen stattsinden, sind sowohl hinsichtlich der Amter, an welche die Anzeige zu erstatten ist, als in jeder anderen Beziehung die allgemeinen Vorschriften zu beobachten.

Baumgartner m. p.

powinien wymierzeniem należytości w tenczas nawet, gdy nabyte rzeczy nieruchome leża w innych okregach podatkowych.

Jeżeli przedsiebiorstwa prywatnéj kolei żelaznéj nabywają rzeczy nieruchome, do których im nie było przyznane prawo wywiaszczenia, wówczas obowiązane są w każdym poszczególnym razie zrobić oznajmienie do urzędu wspomnionego, z zachowaniem przepisów, zawartych w §. 44 ustaw wspomnionych. Jeżeli nabycie odnosi się do takich rzeczy nieruchomych, do których przedsiębiorstwu prawo ekspropryacyi przyznaném zostało, w ówczas dyrekcya dla zadosyć uczynienia zarządzeniu §. 44 ustaw przytoczonych, przedłożyć winna rzeczonemu urzędowi tylko koncesyę osiągnioną do tymczasowego przepisania, a we trzy miesiące, gdy kolej lub téż tylko część onejże w ruch wprowadzoną została, podać dokładny spis rzeczy nieruchomych, dla kolei lub części tejże w ruch wprowadzonej nabytych, wraz z kartą przegladową, gdzie uwidocznione są wszelkie nabyte grunta lub parcelle, i z wyszczególnieniem cen kupna, ustanowionych drogą dobrowolną lub inną.

Jeżeli po ówczas nie jest jeszcze ustanowionem wynagrodzenie, od wszelkich nabytych rzeczy nieruchomych, takowe wykazane być winny za pomocą osobnego spisu, i ćwierćrocznie aż do wyczerpnięcia przedmiotu podane być mają do wiadomości rzeczonego urzędu ceny kupna tymczasem ustanowione, do wspomnionych rzeczy się ściągające.

Jeżeli następnie, gdy już wykaz główny zrobiono, miejsca mają dalsze nabycia na zasadzie téj saméj koncesyi, wówczas takowe poszczególnie zgłoszone być mają do wymierzenia należytości.

Urząd, do wymierzenia należytości przeznaczony, prawo ma przekonać się gruntownie o prawdziwości i zupełnej dokładności podań otrzymanych.

Rozporządzenie niniejsze znajduje zastósowanie do wszystkich nabyciów rzeczy nieruchomych, uskutecznionych przez przedsiębiorstwa kolei żelaznéj prywatnéj od chwili działalności ustaw z dnia 9 Lutego i 2 Sierpnia 1850, jeżeli ustawom tym jeszcze zadosyć nie uczyniono, przyczem nie należy zważać na przekroczenia terminu, w téj mierze zaszłe.

Przy zbyciu rzeczy nieruchomych ze strony przedsiębiorstw takowych, tak co się tyczy urzędów, do których oznajmienie zrobionem być ma, jak w każdym innym względzie zachowane być winny przepisy powszechne.

Baumgartner m. p.

## Landed-Megierungs-Blatt

für das

Krakauer Verwaltungsgebiet.

Jahrgang 1854.

Erste Abtheilung.

XIII. Stuck.

Ausgegeben und versendet am 9. November 1854.

## DZIENNIK RZĄDU KRAJOWEGO

dla

OBRĘBU ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO.

Rok 1854.

Oddział pierwszy.

Zeszyt XIII.

Wydany i rozesłany dnia 9 Listopada 1854.

## Verordnung des Justizministeriums vom 13. Oktober 1854,

womit der Zeitpunkt bestimmt wird, an welchem die reinen Justizbehörden in Siebenbürgen und die, mit der neuen Justiz-Organisazion in Verbindung stehenden Gesetze in diesem Kronlande in Wirksamkeit treten werden.

Siehe Reichs-Gesethlatt, LXXXVIII. Stuck, Nr. 269, ausgegeben am 21. Oftober 1854.

#### 52.

## Verordnung des Justikministeriums vom 14. Oktober 1854,

wirksam für das lombardisch-venezianische Konigreich und für das Königreich Dalmagien,

wodurch der S. 71 des Patentes vom 20. November 1852, Nr. 259 des Reichs=Gesehblattes, und der S. 69 des Patentes vom 20. November 1852, Nr. 261 des Reichs-Gesehblattes, über die, zur Kompetenz des Handelsgerichtes gehörigen Konkursverhandlungen, erläutert wird.

Siehe Reichs-Gesethblatt, LXXXVIII. St., Nr. 270, ausgegeben am 21. Oktob. 1854.

#### **53**.

## Kundmachung des Finanzministeriums vom 17. Oktober 1854,

(Reichs-Geschblatt, LXXXVIII. Stück, Rr. 271, ausgegeben am 21. Oktober 1854), giltig für die im allgemeinen Zollverbande begriffenen Kronländer,

über die probeweise Einführung der Einrichtungen des Zollvereines bezüglich der Organisazion der Zollämter und der Finanzwache im Kameralbezirke Leitmeritz vom 31. Oktober 1854 angefangen.

In Folge Allerhöchster Ermächtigung Seiner k. k. Apostolischen Majestät vom 26. Mai 1853 und in Bollziehung des Separat-Artitels 2, Absak 2 des Handels- und Zollvertrages mit Preußen vom 19. Februar 1853, werden die Einrichtungen des Zobvereines bezüglich der Organisazion der Zollämter und der Grenzbewachung vom 31. Oktober 1854 angefangen, auch im Kameralbezirke Leitmerit in der Weise eingeführt, wie sie laut der Kundmachung vom 15. Oktober 1853 (Reichs- Gesehblatt, LXIX. Stück, Nr. 209) seit 1. November 1853 in Borarlberg und dem zollgeeinten Fürstenthume Liechtenstein bestehen.

Bei diesem Anlasse wird das Gebiet des Bezirksamtes (Bezirksgerichtes) Zwickau in finanzieller Beziehung von dem Kameralbezirke Jungbunzlau ausgesschieden, und von dem gedachten Zeitpunkte angefangen dem Amtsgebiete der Leitsmeriher Kameralbezirks-Verwaltung einverleibt, aus dessen Begrenzung dagegen die bisher dahin gehörigen Varzellen des Gebietes der Bezirksämter (Bezirksges

Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości z d. 13 Paźdź. 1854, którem oznaczonym zostaje czas w którym w działalność wchodzą czyste władze sądowe w Siedmiogrodzie i ustawy w tymże kraju koronnym z nową organizacyą sądową w związku będące.

Obacz Dziennik Praw Państwa, część LXXXVIII., N. 269, wydaną d. 21 Paźdź. 1854, 52.

Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości z d. 14 Paźdź. 1854,

obowiązujące w królestwie Lombardzko-Weneckiem i w królestwie Dalmacyi,

mocą którego objaśnia się §. 71. Patentu z dnia 20 Listopada 1852, Nr. 259 Dziennika Praw Państwa, tudzież §. 69. Patentu z dnia 20 Listopada 1852; Nr. 261 Dziennika Praw Państwa, o rozprawach konkursowych, do kompetencyi sądu handlowego należących.

Obacz Dziennik Praw Państwa, część LXXXVIII., Nr. 270, wydaną d. 21 Paźdź. 1854. 53.

Obwieszczenie Ministerstwa Finansów z dnia 17 Października 1854,

(Dziennik Praw Państwa, Część LXXXVIII., Nr. 271, wydana dnia 21 Października 1854), obowiązujące w krajach koronnych w powszechnym związku celnym objętych,

o wprowadzeniu na próbę urządzeń związku celnego co do organizacyi urzędów celnych i straży finansowej w obrębie kameralnym Litomierza, począwszy od dnia 31 Października 1854.

W skutek Najwyższego Upowaźnienia Jego c. k. Apostolskiej Mości z dnia 26 Maja 1853 i w wykonaniu artykułu 2 oddzielnego ustępu 2 traktatu handlowego i celnego z Prusami z dnia 19 Lutego 1854, począwszy od dnia 31 Października 1854, zaprowadzone zostają urządzenia związku celnego co do organizacyi urzędów celnych i straży granicznej także w obrębie kameralnym Litomierskim, a to w ten sposóh, jak one w skutek obwieszczenia z dnia 15 Października 1853 (Dziennik Praw Państwa, LXIX. część, Nr. 209), istnieją od 1 Listopada 1853 w Vorarlbergu i w Księstwie Liechtenstein z związkiem połączonym.

Przy téj sposobności oddziela się okrąg urzędu powiatowego (sądu powiatowego) Zwickau pod względem finansowym od obrębu kameralnego Jungbunckawskiego, a przydziela się go, począwszy od chwili wspomnionej, do obrębu urzędowego administracyi powiatu kameralnego Litomierskiego, z którego granic przeciwnie odpadają należące doń parcelle obrębu urzędów powiatowych (sądów

richte) Brür und Bilin, dann der ganze Offeger Bezirk entfallen, und in den Bereich des Saazer Kameralbezirkes überwiesen werden.

Mit diesem Zeitpunkte haben in dem so gebildeten Kameralbezirke Leitmerit bis auf Weiteres folgende Bestimmungen in Wirksamkeit zu treten:

S. 1.

Es wird aus dem Wirkungstreise der Kameralbezirks-Verwaltung zu Leitmeriß (Gubernial-Kundmachung vom 28. September 1833, Jahl 44.195) die Leitung des Joll- und Kontrolwesens sowie der Finanzwache, dann die Aufsicht über die Tabak- und Stempelpapier-Verschleißer und die Vornahme der Amtshandlungen rücksichtlich der verzehrungssteuerpflichtigen Gewerbe theilweise, d. i. unter den, in den nachstehenden SS. 2 dis einschließig 6 festgesetzen Begrenzungen, ausgeschieden, und es werden für die erwähnten Funkzionen vier Amtsdirektoren, und zwar: in Warnsdorf, Rumburg, Bodenbach und Tepliß ausgestellt.

6. 2.

Die Amtsbezirke dieser Direktoren umfassen von dem Gesammtgebiete der Leitmeriter Rameralbezirks-Verwaltung die politischen (Gerichts-) Bezirke Teplit, Karbit, Tetschen, Kamnitz, Hainspach, Schluckenau, Rumburg, Varnsdorf, Haida und Zwickau vollständig; dann den Grenzbezirk des politischen (Gerichts-) Bezirkes Bensen. Uiber die nähere Abgrenzung der Amtsbezirke der gedachten Direktoren gegen einander wird eine besondere Kundmachung erfolgen.

Diesen Amtsdirektoren sind die Zollämter und die Finanzwache ihres Bezir-

Bei dem Amtsdirektor in Bodenbach beschränkt sich jedoch dieses Verhältniß bloß auf das Hauptzollamt in Bodenbach und die Erpositur in Krippen, sowie auf die hier wie dort aufgestellte Finanzwache.

Die Amtsdirektoren haben die Stellung von unmittelbaren Vorstehern des Zollamtes ihres Standortes einzunehmen.

G. 3.

Die Amtsdirektoren unterstehen unmittelbar der Finanz-Landesdirekzion und erhalten in ihrem Bezirke für die im S. 1 erwähnten Verrichtungen den bisherigen Wirkungskreis der Kameralbezirks-Verwaltung.

**§.** 4.

Den Amtsdirektoren steht in Beziehung auf die in ihrem Bezirke entdeckten Uibertretungen der Zoll-, Kontrols-, Staatsmonopols- und Verzehrungssteuer-Borschriften, die Ablassung vom rechtlichen Verfahren zu, in soweit diese nicht der Kinanz-Landesdirekzion oder einer höheren Behörde vorbehalten ist.

S. 5.

In allen hier nicht berührten Bezichungen und namentlich in Absicht auf das Rasse= und Rechnungswesen, dann überhaupt in dem im S. 2 nicht bezeichneten

powiatowych) Brüx i Bilin, tudzież cały powiat Osseg i do obrębu powiatu kameralnego Saaz wcielone zostają.

Z dniem wspomnionym wejść mają w życie w tak utworzonym powiecie kameralnym Litomierskim aż do dalszego rozrządzenia postanowienia następujące:

S. 1.

Wyłącza się z zakresu administracyi powiatu kameralnego Litomierskiego (obwieszczenie Gubernialne z dnia 28 Września 1833, liczba 44195) kierownictwo nad rzeczą cła i kontroli, tudzież nad strażą finansową, niemniej dozór nad przedawcami tytuniu i papieru stęplowego i działanie urzędowe co do profesyj, opodatkowaniu konsumcyjnemu ulegających, częściowo, to jest z ograniczeniami, w następujących §S. 2. aż łącznie 6 ustanowionemi, i ustanawia się dla funkcyj wspomnionych czterech Dyrektorów urzędowych, a to: w Warnsdorf, Rumburg, Bodenbach i Teplitz.

S. 2.

Powiaty urzędowe tych Dyrektorów obejmują z całego okręgu administracyi powiatu kameralnego Litomierskiego polityczne (sądowe) powiaty Teplitz, Karbitz, Tetschen, Kampitz, Hainspach, Schluckenau, Rumburg, Warnsdorf, Haida i Zwickau zupełnie; tudzież powiat graniczny politycznego (sądowego) powiatu Bensen. Co się tyczy bliższego odgraniczenia powiatów urzędowych wspomnionych Dyrektorów między sobą, nastąpi osobne obwieszczenie.

Tym Dyrektorom urzędowym podporządkowane są urzędy celne i straż finansowa ich powiatu.

Atoliż co do Dyrektora urzędowego w Bodenbachu ograniczonym zostaje stósunek ten tylko na główny urząd celny w Bodenbachu i na expozyture w Krippen, równie jak na straż finansową, tak tu jak tam ustanowioną.

Dyrektorowie urzędowi zajmują godność bezpośrednich przełożonych urzędu celnego stanowiska swego.

S. 3.

Dyrektorowie urzędowi podlegają bezpośrednio dyrekcyi finansowej krajowej i otrzymują w okręgu swoim co do czynności, w S. 1 wspomnionych, dotych-czasowy zakres administracyi powiatu kameralnego.

S. 4.

Dyrektorowie urzędowi prawo mają, co się tyczy odkrytych w ich powiecie przestępstw przepisów celnych i kontrolnych, tudzież przepisów monopolium rządowego i opodatkowania konsumcyjnego, odstąpić od postępowania prawnego, o ile toż nie jest zastrzeżoném dyrekcyi finansowej krajowej lub innej władzy wyższej.

S. 5.

We wszystkich innych tu niewyszczególnionych względach, a mianowicie co się tyczy kasowości i rachunkowości, tudzież ogólnie w okręgu w §. 2. nieoznaGebiete und hinsichtlich der dort nicht genannten Memter des Kameralbezirkes Leits merit, bleibt der bisherige Wirkungskreis der Kameralbezirks-Verwaltung aufrecht.

Ausdrücklich wird erwähnt, daß der Kameralbezirks Berwaltung auch für die in S. 2 bezeichneten Gebietstheile zusteht, gelegentlich des strafgerichtlichen Urtheiles das Erkenntniß über die Zolls und Steuerpflicht des Verurtheilten zu fällen und unabhängig von den Amtsdirektoren Ausweisungen zu fordern.

S. 6.

Die Organisazion der Finanzwache in dem, den Amtsdirektoren zugewiesenen Gebietstheile des Leitmerißer Kameralbezirkes, welche aus Kommissären, Ober-Respizienten, Respizienten I. und II. Klasse, dann Amtsaussehern bestehen wird, ist dieselbe, wie die Organisazion der in Vorarlberg probeweise aufgestellten Finanzwache, und ist aus dem Auszuge der Verfassung und Dienstvorschrift zu entsuchmen, welcher mit Kundmachung vom 15. Oktober 1853 (Reichs-Geselblatt, LXIX. Stück, Nr. 209) zur allgemein en Kenntniß gebracht wurde.

S. 7.

Für den Kontroldienst überhaupt und den Waffengebrauch in den zum inneren Zolfgebiete gehörenden Theilen der im S. 2 bezeichneten Amtsbezirke, sowie für den Verzehrungssteuerdienst der Finanzwache bleiben die bestehenden Vorschriften in Wirksamkeit.

S. 8.

Hinsichtlich des Wassengebrauches der neu organisirten Finanzwache im Grenzbezirke gelten die Vorschriften, welche mit Verordnung der Ministerien der Justiz und der Finanzen vom 15. Oktober 1853 (Neiche-Gesethlatt, LXIX. Stück, Nr. 210) erlassen worden sind.

Freiherr von Baumgartner m. p.

#### 54.

Erlaß des Ministeriums des Jnnern, des Armee-Ober-Kommando und des Finanzministeriums vom 19. Oktober 1854,

(Reichs-Besethlatt, LXXXVIII. Stud, Rr. 272, ausgegeben am 21. Oftober 1854),

wirksam für alle Kronländer, mit Ausnahme der Militargrenze,

betreffend die Vergütung der Verpflegung der Militärmannschaft auf dem Durchzuge im Verwaltungs-Jahre 1855.

Für die, nach dem S. 31 der Allerhöchsten Vorschrift über die Einquartierung des Heeres vom 15. Mai 1851 aus dem Staatsschake (Militärsonde) zu leistende Vergütung der, einem Manne vom Feldwebel und den gleichgestellten Chargen abwärts beim Durchzuge vom Quartierträger gegebene Mittagskost, hat mit Rückssicht auf die Ergebnisse der veranlaßten Erhebungen der, in den Kronländern

czonym, i co do urzędów powiatu kameralnego Litomierskiego tamże niewymienionych, nienaruszonym zostaje dotychczasowy zakres administracyi kameralnéj powiatowej.

Wyraźnie się tu namienia, iż administracyi kameralnéj powiatowej także i co do części okręgowych w §. 2. wskazanych, prawo przysłuża, przy sposobności wyroku sądowego karnego wydać orzeczenie co do celnéj i podatkowej obowiązkowości skazanego i żądać wykazów niezawiśle od Dyrektorów urzędowych.

S. 6.

Organizacya straży finansowej w przekazanej Dyrektorom urzędowym części powiatu kameralnego Litomierskiego, która złożoną będzie z kommissarzy, nadrespicyentów, respicyentów klassy I i II, tudzież z dozorców urzędowych, jest ta sama, co organizacya straży finansowej, na próbę w Vorarlbergu ustanowionej, i powziętą być może z wyciągu urządzenia i przepisu służbowego obwieszczeniem z dnia 15 Października 1853, (Dziennik Praw Państwa, LXIX część, Nr. 209) do powszechnej wiadomości podanego.

S. 7.

Co się tyczy służby kontrolnéj w ogólności i użycia broni w częściach, do wewnętrznego terytoryum celnego należących, powiatów urzędowych, w §. 2. wskazanych, tudzież co się tyczy służby opodatkowania konsumcyjnego straży finansowéj, zostają w swéj mocy przepisy istniejące.

S. 8.

Pod względem użycia broni nowo uorganizowanéj straży finansowej w powiecie granicznym moc mają przepisy, wydane Rozporządzeniem Ministerstw sprawiedliwości i finansów z dnia 15 Października 1853 (Dziennik Praw Państwa, LXIX część, Nr. 210).

Baron Baumgartner m. p.

#### **54.**

Rozrządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Naczelnej Kemendy Wojskowej i Ministerstwa Skarbu z d. 19 Października 1854,

(Dziennik Praw Państwa, Część LXXXVIII., Nr. 272, wydana dnia 21 Października 1854), obowiązujące we wszystkich krajach koronnych z wyjątkiem Pogranicza wojskowego,

tyczące się wynagrodzenia za opatrywanie żołnierzy w przechodzie w roku administracyjnym 1855,

Jako wynagrodzenie za obiad, który żołnierzowi od feldwebla i stopni na równi z nim położonych niżéj schodząc, w przechodzie na kwaterze danym będzie, stanowi się, stósownie do §. 31. Najwyższego przepisu o kwaterowaniu wojska z dnia 15 Maja 1851 r. i o wynagrodzeniu ze Skarbu Państwa (funduszu wojsko-

während des Jahres vom 1. August 1853 bis Ende Juli 1854 bestandenen Rind= fleischpreise in dem Jahre vom 1. November 1854 bis Ende Oftober 1855 folgende Vergütung für Einen Tag stattzufinden:

- in Niederöfterreich mit neun Areuzern R. M.;
- » Desterreich ob der Enns mit sechs Kreuzern R. M.;
- » Salzburg mit sieben Kreuzern K. M.;
- » Steiermark mit fieben und einem halben Kreuzer R. M.;
- » Tirol mit neun Kreuzern R. M.;
- » Böhmen mit steben Areuzern R. M.;
- » Mähren mit sieben und einem halben Areuzer R. M.;
- » Schlesien mit sieben und einem halben Kreuzer R. M.;
- » Krain mit seche und einem halben Kreuzer R. M.;
- » Karnthen mit seche und einem halben Kreuzer R. M.;
- » dem Küstenlande sammt Triest mit acht Areuzern R. M.;
- » Dalmazien mit vier und einem halben Krenzer R. M.;
- » dem lombardisch-venezianischen Königreiche mit neun Kreuzern K. M.;
- » dem Berwaltungsgebiete der Statthalterei zu Lemberg mit sechs Kreuzern R. M.;
- » dem Verwaltungsgebiete der Landesregierung zu Krakau mit sieben Kreusern R. M.;
- » der Bukowina mit seche Areuzern A. M.;
- » dem Berwaltungsgebiete der Statthalterei-Abtheilung en Ungarns, zu Ofen, Preßburg, Dedenburg mit sechs Kreuzern K. M.;
- » den Verwaltungsgebieten der Statthalterei-Abtheilungen Ungarns, zu Kasschau und Großwardein mit fünf Kreuzern R. M.;
- » der serbischen Wojwodschaft und dem Temeser Banate mit sechs Kreuzern K. M.;
- » Aroazien und Slavonien mit fünf und einem halben Areuzer A. M.;
- » Siebenbürgen mit fünf Kreuzern K. M.

Die für die Verwaltungsgebiete der Statthalterei zu Lemberg und der Lansdesregierung zu Krakau, dann für die Bukowina bestimmten Vergütungsziffern haben jedoch vorläufig nur für die Zeit vom 1. November 1854 bis Ende April 1855 zu gelten.

Bach m. p. Bamberg m. p. Baumgartner m. p.

wego), z uwagi na skutki dochodzenia cen mięsa wołowego, jakie były w pojedynczych krajach koronnych w ciągu roku od 1 Sierpnia 1853, aż do końca Lipca 1854, na rok od 1 Listopada 1854 do końca Października 1855 bieżacy, za jeden dzień następujące ceny, jako to:

- w Austryi niższej dziewięć krajcarów m. k.;
- " Austryi wyższej sześć krajcarów m. k.;
- " Solnogrodzie siedm krajcarów m. k.;
- " Styryi siedm i pół krajcara m. k.;
- " Tyrolu dziewięć krajcarów m. k.;
- Czechach siedm krajcarów m. k.;
- " Morawii siedm i pół krajcara m. k.;
- " Szląsku siedm i pół krajcara m. k.;
- " Krainie sześć i pół krajcara m. k.;
- "Karyntyi sześć i pół krajcara m. k.;
- " Pobrzeżu i Tryeście ośm krajcarów m. k.;
- " Dalmacyi cztéry i pół krajcara m. k.;
- "Królestwie Lombardzko-Weneckiem dziewięć krajcarów m. k.;
- " Obrębie administracyjnym namiestnictwa Lwowskiego sześć krajcarów m. k.;
- " Obrębie administracyjnym Rządu krajowego Krakowskiego siedm krajcarów m. k.;
- Bukowinie sześć krajcarów m. k.;
- Obrębach administracyjnych oddziałów namiestniczych węgierskich w Budzie, Preszburgu, Oedynburgu sześć krajcarów m. k.;
- " Obrębach administracyjnych oddziałów namiestniczych węgierskich w Koszycach i Wielkim-Warażdynie pięć krajcarów m. k.;
- " Województwie Serbskiem i Banacie Temeskim sześć krajcarów m. k.;
- " Kroacyi i Slawonii pięć i pół krajcara m. k.;
- "Siedmiogrodzie pięć krajcarów m. k.

Liczby wynagrodzenia dla obrębów administracyjnych, Namiestniotwa we Lwowie i Rządu krajowego w Krakowie, tudzież dla Bukowiny oznaczone, mają tylko na czas od 1 Listopada 1854 do końca Kwietnia 1855 obowiązywać.

Bach m. p. Bambery m. p. Baumgartner m. p.

the state of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the s

# Landes-Regierungs-Blatt

für das

Krakauer Verwaltungsgebiet.

Jahrgang 1854.

#### Erste Abtheilung.

XIV. Stuck.

Ausgegeben und versendet am 11. November 1854.

### DRIENNIK BRADU KRAJOWEGO

d l a

OBRĘBU ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO.

Rok 1854.

Oddział pierwszy.

Zeszyt XIV.

Wydany i rozesłany dnia 11 Listopada 1854.

#### Kundmachung des Finanzministeriums vom 25. Oftober 1854,

(Reichs-Gefenblatt, LXXXIX. Stud, Rr. 273, ausgegeben am 25. Oftober 1854),

betreffend die Wiedereinführung der allgemeinen Berzehrungssteuer in der Stadt Rrafau.

Seine k. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 18. August 1854 die Wiedereinführung der allgemeinen Verzehrungssteuer in der Stadt Krakau vom 1. November 1854 an, zu gestatten geruht.

Bon diesem Tage an tritt die bisher in Krakau bestandene Schlacht- und Tranksteuer außer Wirksamkeit, und es werden von den, in dem angehängten Tarife benannten Gegenständen die bei denselben aufgeführten Gebühren bei dem Eintritte über die Linie, bei den an denselben aufgestellten Linienämtern und dem im Innern der Stadt befindlichen Berzehrungösteuer- Hauptamte, dann bei den steuerbaren Viehschlachtungen und bei Einbringung der Brotsrüchte in die Mühle durch Nächter eingehoben. In Folge dessen wird Nachstehendes zur allgemeinen Kenntniß gebracht:

#### S. 1.

Die Stadt Krakau wird in Absicht auf die Verzehrungssteuer als geschlossen erklärt.

#### S. 2.

Die Punkte, an welchen die Einbringung und Ausladung steuerbarer Gegenstände gestattet ist, werden bekannt gemacht und auf eine kennbare Art bezeichnet werden.

An allen anderen Punkten ist die Einbringung und Ausladung steuerpflichtiger Gegenstände bei Vermeidung der, auf die vorschriftswidrige Einbringung steuerbarer Gegenstände verhängten Strafen verboten.

#### S. 3.

Alle in dem angehängten Tarife benannten Gegenstände mussen bei ihrer Einsbringung inner die Steuerlinie bei dem, am Eingange aufgestellten Linienamte gestellt, und nach Gattung und Menge mündlich oder schriftlich angegeben (angesfagt) werden.

Auf Grund dieser Ansage wird die tarismäßige Steuergebühr bemessen und solche gegen Ausfolgung einer, auf ämtlich vorgedrucktem Papiere auszuserztigenden Zahlungsbollete (Steuerbollete) eingehoben. Bor Entrichtung der Gebühr und Empfang der Bollete und vor Beendigung der hiernach vorzunehmenden Untersuchung (Beschau) des angegebenen Gegenstandes in Absicht auf dessen Gatzung und Menge, darf derselbe nicht von dem Amte weg in das Stadtgebiet gebracht werden.

#### Ogłoszenie Ministerstwa Skarbu z dnia 25 Października 1854,

(Dziennik Praw Państwa, Część LXXXIX., Nr. 273, wydana dnia 25 Października 1854), tyczące się przywrócenia powszechnego podatku konsumcyjnego w mieście Krakowie.

Najwyższém Postanowieniem z dnia 18 Sierpnia 1854 raczył Jego C. K. Apostolska Mość zezwolić na przywrócenie powszechnego podatku konsumcyjnego w mieście Krakowie, zacząwszy od 1 Listopada 1854.

Od wspomnionego dnia zacząwszy, ustaje w Krakowie w wykonaniu dotąd będący podatek od rzezi i wyszynku, od przedmiotów zaś w przyłączonej taryfie wyszczególnionych, pobierać się będzie należytości obok nich wyrażone, przy wstępie przez rogatki, w urzędach rogatkowych tamże ustanowionych, oraz wewnatrz miasta w urzędzie głównym opodatkowania konsumcyjnego, tudzież przez dzierżawców od rzezi bydła podlegającego podatkowi, jako téż przy wprowadzeniu zboża do młyna. W skutku tego podaje się do powszechnéj wiadomości, co następuje:

S. 1.

Miasto Kraków pod względem podatku konsumcyjnego uważaném jest jako miasto zamknięte.

S. 2.

Punkta w których przedmioty podlegające podatkowi wprowadzać i wyładować będzie można, będą podane do wiadomości i w sposobie widocznym oznaczone zostaną.

Na wszystkich innych punktach nie wolno ani wprowadzać ani wyładowywać przedmiotów, podlegających podatkowi, pod karą ustanowioną na nieprawne wprowadzanie przedmiotów, podatkowi podległych.

S. 3.

Wszystkie przedmioty, wspomniane w załączonéj taryfie muszą być stawione przy wprowadzeniu ich wewnątrz linii podatkowej do urzędu podatkowego, ustanowionego przy wstępie i tamże według gatunku i ilości ustnie lub na piśmie zadeklarowane (opowiedziane) być powinny.

Na zasadzie tejże deklaracyi wymierzona będzie należytość podatkowa według taryfy, i ściągnięta zostanie za wydaniem bolety płatniczéj (bolety podatkowej) wystawionej na papierze urzędowym drukowane.

Przed opłaceniem należytości i otrzymaniem bolety, i przed ukończeniem rewizyi oglądania, która nastąpić ma, by sprawdzić gatunek i ilość przedmiotu opowiedzianego, takowy od urzędu w obręb miasta wprowadzonym być nie może. Von der Steuerentrichtung sind bloß Reisende rücksichtlich jener steuerbaren Gegenstände ausgenommen, welche sie in einer ihrem Reisebedarfe angemessenen Wenge zum eigenen Verbrauche während der Reise mit sich führen.

S. 4.

Frei von der Entrichtung der Gebühr sind ferner steuerbare Gegenstände, wenn sie von einer Partei in einer so geringen Menge eingebracht werden, daß von der Gesammtmenge dieser Gegenstände die entfallende Steuergebühr mit Einschluß des Gemeindezuschlages den Betrag von Einem Kreuzer nicht erreicht.

G. 5.

Ausgenommen von der Steuerentrichtung an der Steuerlinie sind das unter der Tarispost 10 benannte Schlachtvieh, dann die in der Tarispost 31 benannten Brotfrüchte.

Das erstere ist wie bisher bei der Schlachtung, die letzteren ebenfalls wie bisher bei der Vermahlung in der Stadt Krakau zu versteuern.

S. 6.

In der Regel ist die Steuergebühr nach der, von dem Steuerpflichtigen selbst angegebenen (angesagten) Gattung und Menge zu bemessen. Bei einer entdeckten unrichtigen Angabe jedoch wird die Steuergebühr entweder nach, der angegebenen oder der vorgefundenen Gattung und Menge eingehoben, je nachdem die Gebühr in dem einen oder dem anderen Falle mit dem höheren Betrage entfällt.

S. 7.

Sind die steuerbaren Gegenstände zur Durchfuhr durch die Stadt Krakau bestimmt und hiezu bei dem Linienamte angemeldet worden, so sindet eine Entrichetung der Verzehrungssteuer unter der Bedingung nicht Statt, wenn dieselben entweder bis zum Austrittsamte unter Aussicht begleitet oder aber bis zu ihrem Wieseraustritte unter gefällsämtliche Sperre oder Aussicht gestellt werden.

§. 8.

Die bisher bestandenen, die Uiberwachung des Verkehres mit geistigen Flüssigkeiten in Krakau und die Hintanhaltung der Anhäufung des hochgrädigen Branntweines in der nächsten Nähe von Krakau bezweckenden Vorschriften, als:

a) die unterm 2. April 1851, Zahl 3720, republizirte Verordnung des ehemaligen Krakauer Zivil-Administrazions-Rathes vom 20. Mai 1846, nach welcher in den, die Stadt Krakau umschließenden Orten Zwierzyniec, Czarna-Wieś, Łodzów, Krowodrze, die beiden Prądnik, Olsza, Piaski und Dądie kein Branntweingeist und Aquavit unterhalten und bloß Schaumbranntwein verkauft werden soll, dann Od opłaty podatku uwolnieni są tylko podróżni względem tych przedmiotów podatkowi podległych, które z sobą wiozą w ilości odpowiedniej ich potrzebie w podróży dla pożycia własnego w ciągu podróży.

#### S. 4.

Wolnemi od opłacenia należytości są oprócz tego przedmioty, podlegające podatkowi jeżeli są wprowadzone przez stronę w tak małéj ilości, że od całéj ilości tych przedmiotów wypadająca należytość podatkowa, licząc w to dodatek na rzecz gminy, nie dochodzi kwoty jednego krajcara.

#### S. 5.

Wyjętemi są od opłacenia należytości na rogatce podatkowej. bydło na rzeź wyrażone w pozycyi taryty N. 10, tudzież zboże na chleb wspomnione w pozycyi taryty 31.

Podatek od piérwszego opłacanym będzie jak dotąd przy rzezi, od drugich zaś także jak dotąd przy zmieleniu w mieście Krakowie.

#### S. 6.

W powszechności należytość podatkowa wymierzyć się winna podług gatunku i ilości, przez podatkującego wyjawionéj (opowiedzianéj). Jednakże, gdy się okaże, że opowiedzenie było fałszywe, należytość podatkowa odbierze się według gatunku i ilości opowiedzianéj lub téż znalezionéj, w miarę tego, jak należytość w piérwszym lub drugim razie wypada w wyższéj kwocie.

#### S. 7.

Jeżeli przedmioty, podlegające podatkowi, przeznaczone są do przewiezienia przez miasto Kraków i w tym celu opowiedziane były w urzędzie rogatkowym, podatek konsumcyjny od nich nie będzie opłaconym pod tym warunkiem, jeżeli albo aż do urzędu, przez który wchodzą odprowadzone będą pod dozorem, albo też jeżeli aż do wywozu postawione będą pod zamknięcie i dozór urzędu dochodów skarbowych.

#### §. 8.

Pozostaną w swéj mocy na przyszłość przepisy dotąd istniejące, mające na celu dozór nad obrotem handlowym płynów spirytusowych w Krakowie, tudzież dążące do tego, żeby wódki wysokich stopni nie zgromadzano w ilościach wielkich w najbliższych okolicach Krakowa, jako to:

a) rozporządzenie byłej Rady Administracyjnej cywilnej Krakowskiej z dnia 20 Maja 1846, ogłoszone powtórnie w dniu 2 Kwietnia 1851, L. 3720, na mocy którego we wsiach okrążających miasto Kraków, w Zwierzyńcu, w Czarnej wsi, Łotzowie, Krowodrzy, w obydwóch Prądnikach, Olszy, Piaskach i Dąbiu, nie wolno utrzymywać składów spirytusów wódczanych i okowity i tylko szumówka sprzedawana być może,

- b) die Vorschrift über die mit dem Beschlusse des bestandenen Senates vom 19. März 1837, Jahl 2602, in Aussührung seiner Anordnungen vom 24. Juni 1833, Jahl 3684, 31. Juli 1833, Jahl 4772, und 5. Februar 1836, Jahl 7478, eingeleitete Getränke-Kontrole bei den Getränkehändlern und Schänkern, sowie
- c) die Bestimmung, wornach die gebrannten geistigen Flüssigkeiten nur über die Linienämter Podgórze, Mogika, Warschau, Breslau, Lobzów und Zwierzyniec in die Stadt gebracht werden dürsen, dann
- d) die Anordnungen des k. k. Hofkommissärs vom 15. Juli 1847, Zahl 856, über die Landung steuerpflichtiger Gegenstände an dem Krakauer Weichselufer, ebenso wie
- e) die von demselben unterm 15. Juli 1847, Zahl 849, hinsichtlich der Viehsschlachtungen in Krakau getroffenen Unordnungen und die bisher in Bezug auf das geschlachtete Vieh bestehende, mit der Verordnung des Krakauer Senates vom 23. Dezember 1836, Zahl 4177, eingeführte Kontrole, bleiben auch in der Folge in Kraft.

S. 9.

Die aus den Staaten des Zollvereines in die Stadt Krakau eingeführten steuerbaren Artikel sind Kraft des zwischen Desterreich und Preußen abgeschlossenen Zoll- und Handels-Vertrages vom 19. Februar 1853 nach den, in der, dem angehängten Tarife beigefügten Anmerkung, enthaltenen Bestimmungen zu behandeln.

6. 10.

Die Uibertretungen der, die allgemeine Berzehrungssteuer und den Gemeins dezuschlag betreffenden Vorschriften werden nach dem Strafgesetze über Gefälls= übertretungen vom Jahre 1835 behandelt.

Baumgartner m. p.

- b) przepis o kontroli napojów u handlarzy napojów i szynkarzy, zaprowadzonej uchwałą byłego Senatu z dnia 19 Marca 1837 L. 2602, w wykonaniu swoich rozporzadzeń z dnia 24 Czerwca 1833 L. 3684, 31 Lipca 1833 L. 4772 i 5 Lutego 1836 L. 7478, jako téż
- c) przepis, na mocy którego płyny spirytusowe wypalane sprowadzane być mogą do miasta tylko przez urzędy na rogatkach: Podgórskiej, Mogilskiej, Warszawskiej, Wrocławskiej, Łobzowskiej i Zwierzynieckiej,
- d) rozporządzenia c. k. Kommissarza nadwornego z dnia 15 Lipca 1847 L. 856, o lądowaniu przedmiotów podatkowi podlegających, na Krakowskim brzegu Wisły; równie
- e) rozporządzenia tegoż z dnia 15 Lipca 1847 L. 849, wydane w przedmiocie rzezi bydła w Krakowie, tudzież kontrola bydła bitego, dotąd istniejąca, zaprowadzona rozporządzeniem Senatu Krakowskiego z dnia 23 Grudnia 1836 L. 4177.

#### S. 9.

Co do artykułów podlegających podatkowi, wprowadzonych z Państwa związku celnego do miasta Krakowa, postępować należy, stosownie do traktatu celnego i handlowego z dnia 19 Lutego 1853 zawartego między Austryą i Prusami, według przepisów, zawartych w uwadze załączonej do przydanej taryfy.

#### S. 10.

Przekroczenie przepisów, tyczących się powszechnego podatku konsumcyjnego i dodatku na rzecz gminy, podlegają postępowaniu według ustawy karnéj na przekroczenia dochodów Skarbowych z roku 1835.

Raumgartner m. p.

### Verzehrungssteuer-Tarif für die Stadt Krakau und deren Vorstädte.

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |           | Geb                        | ühr        | enbe                          | tra | g                                                               |                                                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------|------------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larifpoft = Dr. | Benennung der steuerbaren Gegenstände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Maßstab<br>der<br>Belegung    | Ve<br>rui | nn<br>rzeh=<br>198=<br>uer | mei<br>Zus | Ge=<br>inde=<br>chlag         | n   | fam=                                                            | Anmerkung                                                                                                                                                            |
| હ્ય             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | fl.       | fr.                        | fl.        | fr.                           | fl. | fr.                                                             |                                                                                                                                                                      |
| 1               | Rhum, Urrak, Punschessenz, Rosoglio, Liqueur und alle<br>versügten geistigen Getränte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n. ö. Eimer                   | •         | •                          | 7          | 56                            | 7   | 56                                                              | Alle steuerpslichtigen Gegenstände,<br>rückschtlich deren nicht eine an-<br>dere Bestimmung im Tarise an-<br>geführt ist, werden bei der Ein-<br>fuhr versteuert.    |
| 3               | tur, riegende Geiner, Anturen, Chengen und überhaupt alle mit Ingredienzien vers füßten Flüssgeiten, in welchen Branntsweingeist als Hauptbestandtheil erscheint, so auch Branntwein bis einschließig 20° nach Beaumé Reugung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | detto<br>detto                |           | •                          | 5 7        | 17 <u>1</u><br>56             |     | 171<br>56                                                       | emitimienden Aselsenlungsheuer                                                                                                                                       |
|                 | » über 30° » »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | detto                         |           |                            | 10         | 15                            | 10  | 15                                                              | die Bestimmungen der Kreis-<br>schreiben vom 1. September 1835,                                                                                                      |
| 4               | Bein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | detto                         | 1         | 24                         |            | 50                            | 2   | 14                                                              | 3. 53.274, und 27. Oftober 1849,<br>3. 61.276, ferner das Finanzmis                                                                                                  |
| 5               | Weinmost und Weinmaische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | detto                         | 1         | 3                          |            |                               | 1   | 3                                                               | nipertal-Defret vom 12. Septems<br>ber 1853, 3. 14432 (Landed-Res                                                                                                    |
| 6               | Obstmost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | detto                         |           | 30                         |            |                               |     | 30                                                              | gicrungerlatt, l. Abtheilung, XLI. Stück, Dr. 179, Pag. 654), in                                                                                                     |
| 7               | a) Meth, nicht besonders genannter, bei ber Ginfuhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | detto                         |           | 30                         | 2          | 30                            | 3   |                                                                 | Anwendung.                                                                                                                                                           |
|                 | b) Methessenz, Weichsels, Himbeers, Korinths, Jungferns Meth, bei der Einfuhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | detto                         |           | 30                         |            | 26<br>20                      |     | 56<br>20                                                        | der E. P. 7, b. hinschtlich<br>ber Meth-Erzeugung in Krafau<br>find die Bestimmungen der Kund-<br>machung der bestandenen Hos-                                       |
| 8               | a) Bier, bei der Einfuhr, und zwar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               | •         |                            |            |                               |     | 20                                                              | fommifion vom 14. Juli 1847,<br>3.844 (Provincial-Gefetz-Samms<br>lung ex 1847, Rr. 98, Pag-                                                                         |
|                 | 811) Porters und Englisch=Bier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n. ö. Eimer<br>detto<br>detto |           | 10<br>10<br>40             |            | 30<br>10<br>10                |     | 40<br>20<br>50                                                  | 298—300), zu beobachten.  Bur Z. B. S. Sobald die mit dem Erlaffe des Finanzministers                                                                                |
| 9               | Essignation of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second seco | detto                         |           | 15                         | ı          | 3                             |     | 18                                                              | vom 19. Dezember 1852 erflofe fenen fundgemachten Bestimmun-                                                                                                         |
| 10              | Schlachtvieh, d. i. Dohsen, Stiere, Kühe und Kälber über Gin Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vom Stück                     | 4         |                            |            | 36                            | 4   | 36                                                              | gen, rückfichtlich der Einhebung<br>der Verzehrungssteuer vom Bie-<br>re, vollständig in Birksamkeit                                                                 |
| 11              | Kalber bis zum Alter Eines Jahres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | detto                         |           | <b>4</b> 0                 | ·          | 2                             |     | 42                                                              | treten, wird für Krafau das Nam-<br>liche gelten, was für Lemberg                                                                                                    |
|                 | Schafe, Widder, Ziegen, Bode, Hammel oder Schöpfe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | detto                         |           | 15                         |            | 34                            |     | 153                                                             | 0 00 00                                                                                                                                                              |
|                 | a) Lämmer bis zu 25 Pfund, Spanferkel b) Kiße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | detto<br>detto                | ۰         | 10<br>4                    | •          | 2 <sup>2</sup> / <sub>4</sub> |     | 12 <sup>2</sup> / <sub>4</sub><br>4 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | Bom Edlachtvieh ist die Bergebrungstiener nicht bei der Ein-                                                                                                         |
| 14              | Frischlinge, d. h. Schweine von 9 bis 35 Pfund einschließig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | detto                         |           | 30                         | ·          | 72                            | ٠   | 374                                                             | fuhr, sondern bei der Schlachtung in der Stadt, dagegen                                                                                                              |
| 1               | Schweine über 35 Pfund ohne Unterschied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | detto                         | 1         |                            | •          | 3                             | 1   | 3                                                               | vom Stechvieh (T. P. 11 bis incl. 15) bei dem Eintriebe über                                                                                                         |
| 16              | Frisches Fleisch ohne Unterschied, einzelne Theile bes ge- schlächteten Viehes, bann eingefalzenes, geräuchertes und eingepöckeltes Fleisch, Salami und andere Würste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wr.Zent.                      |           | 50                         | 4          | 25                            | 1   | 15                                                              | die Berzehrungssteuer-Linieza ent<br>richten, Hinfantich der Schlach<br>tungen überhaust kommen die<br>Bestimmungen der Ausdmachung<br>der bestarbenen Hoffommission |
|                 | Anmerkung. Bon Thieren, welchen nur einzelne Theile, wie ber Kopf ober die Füße abgenommen find, ist die Steuergebühr nach dem für das ganze Bich pr. Stuck ausgesprochenen Tariffaße einzuheben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |           |                            |            |                               |     |                                                                 | vom 15. Juli 1847, Jahl 1849<br>(Provinstal Befensammlung ex<br>1847, Ir. 100, Pag. 302), in<br>Anwendung. Der Schlachthaus:                                         |

### Taryfa podatku konsumcyjnego dla Miasta Krakowa wraz z przedmieściami jego.

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |          | Ilość                                       |      |                | ć                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| poz, turyfy     | Nazwa przedmietów podatkowi ulegających                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pomiar<br>nałożenia                                | k<br>sur | latku<br>on-<br>ncyj-<br>ego                | do   | płaty<br>innej | R                                          | azem                                                                       | Uwaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 1               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | zr,      | xr.                                         | zr.  | xr.            | zr.                                        | xr.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Rum, arak, ponczowa essencya, rosoliss, likier i wszelkie słodzone napoje wódczane (spirytuoza)  Spirytus gorzałczany, pokosty spirytusowe, politury stolarskie, wonne spirytuoza, tynktury, essencye, a w ogólności wszelkie ingredyencyami osłodzone płyny, w których spirytus wódczany główną część stanowi, równie też  Wódka aż do 20° łącznie wedle Beaumego  """ nad 30° """  """ nad 30° """  Wino  Moszcz winny i brzęczka winna  Moszcz owocowy  a) Miód napój, osobno niewymieniony, w przywozie b) Essencya miodowa, wiśniak, maliniak, rozeniak, (koryntyak), lipiec, w przywozie c) Miód napój w wyrobie, wedle wagi użytego ku temu miodu praśnego  a) Piwo, w przywozie, a to: aa) Porter i piwo angielskie bb) Wszelkie inne gatunki b) Piwo w wyrobie  Ocet  Bydło rzeźne, to jest woły, byki, krowy, tudzież cieleta nad rok mające  Cielęta aż do jednego roku | n.a. wiadr.  dtto dtto dtto dtto dtto dtto dtto dt | zr.      | 24<br>3<br>30<br>30<br>30<br>10<br>40<br>40 | 5710 |                | 5<br>7<br>10<br>2<br>1<br>3<br>3<br>3<br>1 | 56<br>171<br>56<br>15<br>14<br>3<br>30<br>56<br>20<br>40<br>20<br>50<br>18 | cyjnego, postanowienia cyrkularzów z dnia 1 Września 1835, L. 53274 i z dnia 27 Października 1849, L. 61276, tudzież dekret Ministerstwa finansów z d. 12 Września 1853 r. L. 14432 (Dziennik rządu krajowego, I. oddział, część XLI, N, 179, Pag. 654).  HOO p. 1. 2, c. Co się tyczy wyrobu miodu (napoju) w Krakowie przestrzegać należy przepisów obwieszczenia byłej komissyi nadwornej z dnia 14 Lipca 1847 L. 844 (Zbiór ustaw prowincyonalnych z roku 1847, N. 98, Pag. 298—300).  HOO p. 1. 8. Jak skoro postanowienia, obwieszczone w skutek rozrządzenia Ministra Finansów z d. 19 Grudnia pod względem pobicrania podatku konsumcyjnego od piwa, zupełnie wejda w wykonanie, dla Krakowa to samo miejsce mieć będzie, co jest |  |
| 12              | Owce, barany, kozy, kozły, skopy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |          | 15                                          |      |                |                                            | 15¾                                                                        | dla Lwowa ustanowionem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 13              | a) Jagnięta do 25 funtów. prosięta b) Koziątka (koźlęta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dtte<br>dtto                                       |          | 10<br>4                                     |      | 224<br>14      |                                            | 12 <sub>4</sub><br>12 <sub>4</sub><br>4 <sub>4</sub>                       | Do p. t. 10 aż do 15 wła-<br>czn. Od <i>bydła rześnego</i> opła-<br>cony być ma podatok konsum-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                 | Warchlaki to jest świnie od 9 do 35 funtów łącznie .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | dtto                                               |          | 30                                          |      | $7\frac{2}{4}$ |                                            | 372                                                                        | cyjny nie przy wprowadzeniu<br>onego lecz przy <i>biciu</i> w mie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                 | Świnie nad 35 funtów bez różnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | dtto                                               | 1        | 1                                           |      | 3              | 1                                          | 3                                                                          | ście, przeciwnie zaś od <i>bydła</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                 | Swieze mięso bez różnicy, części pojedyncze bydła bitego, tudzież solone, wędzone i marynowane (pekelfleisz), salami i inne kiełbasy  Uwaga. Od zwierząt, którym pojedyncze tylko części sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | W. Cnt.                                            |          | 50                                          |      | 25             | 1                                          | 15                                                                         | do kłócia (p. t. 11 aż łączn. 15) przy wpędzeniu przez linije o- podatkowania konsumcyjnego. Co się tyczy bicia w ogólności mają zastosewanie postanowie- nia obwieszczenia byłej komis- syi nadwornéj z dnia 15 Lipca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                 | odcięte, naprzykład głowa lub nogi, opłacona być<br>ma należytość podatkowa wedle pozycyi taryfowej,<br>na całą sztukę bydlęcia ustanowionej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |          |                                             |      |                |                                            |                                                                            | 1847 r. L. 1849 (zbiór ustaw<br>prowincyonalnych z roku 1847,<br>N. 100, Pag. 302). Czynszu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |     | Geb                | ühr | enbe                   | tra | ıg           |                                                                                                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|--------------------|-----|------------------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarifpost. Der. | Benennung der steuerbaren Gegenstände                                                                                                                                                                                                      | Maßstab<br>der<br>Belegung | Bei | n<br>igel,<br>ige= | me  | Ge=<br>inde=<br>ichtag | 2)  | usam=<br>nen | Anmertung                                                                                                                 |
| Ear             |                                                                                                                                                                                                                                            |                            | Ħ.  | fr.                | fl. | fr.                    | fl. | fr.          |                                                                                                                           |
| 17              | Zahmes Geflügel, Truthühner, Gänfe, Enten, Napaunen                                                                                                                                                                                        | vom Stück                  |     | 3                  |     | 4                      |     | 33           | zins, d. i. die Gebühr für die Be-<br>nüßung des flädtischen Schlachi-<br>hauses bleibt hier außer Betracht,              |
| 18              | Suhner, d. h. Sahne, alte und junge Suhner, Cauben .                                                                                                                                                                                       | » Paare                    |     | 1                  | ٠   | 1/4                    |     | 11/4         | weil diese Gebühr ein von der Stattgemeinde felbst verwaltetes                                                            |
| 19              | Wildpret: hirsche                                                                                                                                                                                                                          | » Stüd                     | 1   |                    |     | 30                     | 1   | 1 30         | Rommunal-Cinkommen ift.                                                                                                   |
| 20              | » Wildschweine von 30 Pfund und darüber, dann Dammhirsche                                                                                                                                                                                  | detto                      | •   | 45                 |     | $22\frac{2}{4}$        | 1   | 1 72         | Bur E. P. 31. Die Bersteue-<br>ung hat bei der Bermahlung<br>in der Stadt Krakau zu gesche-                               |
| 21              | » Frischlinge, Rehe, Gemsen                                                                                                                                                                                                                | detto                      |     | 15                 |     | 72/4                   |     | 222          | hen, und es treten hierbei die Bestimmungen der Kundmachung                                                               |
| 22              | Hasen                                                                                                                                                                                                                                      | detto                      |     | 3                  |     | 1 2/4                  |     | 42           | 01 /100 till to 1011/ 10.000                                                                                              |
| 23              | Ausgehacktes Roths und Schwarzwild                                                                                                                                                                                                         | Wr. Bent.                  | 1   |                    | ٠   | 30                     | 1   | 1 30         | (Provincial-Gesetssammlung vom<br>Jahre 1847, Ar. 170, Seite<br>440—448), in Anwendung. Ger-                              |
| 24              | Federwild: Fasanen, Auerhühner, Birkhühnec                                                                                                                                                                                                 | vom Stück                  | ٠   | 6                  |     | 3                      | ŀ   | 9            | ite if steuerfrei. Der Kufurur                                                                                            |
| 25              | » a) Hafel», Schnee» und Steinhühner, Wildgänfe,<br>Trappen, Wildenten (mit Ausnahme der<br>Duckenten), Waldschnepfen, Repphühner und                                                                                                      |                            |     |                    |     |                        |     |              | in Kolben — sogenannter grüner<br>Kukuruz — ist bei der Einfuhr<br>zu versteuern, über Abschlag von<br>20% vom Tarissake. |
|                 | Bildtauben                                                                                                                                                                                                                                 |                            | •   | 3                  |     | 124                    |     | 12           |                                                                                                                           |
| 26              | Droffeln, Krametevögel, Wachteln, Lerchen und alle ans deren kleinen Bögel zum Genuffe                                                                                                                                                     |                            | ŀ   | 1                  |     | 0 4                    | П   | 124          |                                                                                                                           |
| 27              | Fische und Schalthiere, die nicht besonders genannt find, aus dem Meere, aus Flüssen, Bächen, Seen und Teichen, frisch, gesalzen, geräuchert und marinirt, dann Fischroggen                                                                |                            | 1   |                    |     | 30                     | :   | 1 30         |                                                                                                                           |
| 28              | Weißfische, gemeine Meerfische, ale: Calamari, Cospettoni, Rase,<br>Sgomberi, Sippe, Tonine, Stockfische, Flachfische, Rlipp-<br>fische, Rothscheren oder Rundsische, Schallen oder<br>Butten, Häringe, Pücklinge und Sprotten, Sardellen, |                            |     |                    |     |                        |     |              |                                                                                                                           |
|                 | ferner Arebse, Schneden, Frosche, Austern, Meers spinnen, Meertrebse                                                                                                                                                                       |                            |     | 20                 |     | 10                     | l,  | . 30         | S. 11                                                                                                                     |
| 29              |                                                                                                                                                                                                                                            | detto                      | 1   |                    |     | 30                     | ш   | 1 30         |                                                                                                                           |
|                 | a) Mehl aus Getreibe, aus Kartoffeln und Hülsenfrückten<br>aller Art, Gries, gerollte und gebrochene Gerste, auch<br>Perlgraupen genannt, Hasergrüße, inländische Sago,<br>Haidemehl und Haidegrüße und derlei Graupen, Hirse              |                            |     |                    |     |                        |     |              |                                                                                                                           |
|                 | brei, Stärke, Araftmehl und Haarpuder, Brot und übershaupt jede Bäckerwaare, ferner Backwerk, Lebzelten, Pfefferkuchen und Zwieback                                                                                                        | detto<br>detto             |     | 10<br>5            |     | 2 1                    |     | . 12         |                                                                                                                           |
| 31              | Brotfrüchte, als: Weizen und Spelzkörner, türkischer Weiszen, Roggen, Halbfrucht in Körnern, Heidekorn.                                                                                                                                    | detto                      |     | 74                 |     | 1                      |     | 82           |                                                                                                                           |
| 32              | Hafer in Körnern                                                                                                                                                                                                                           | detto                      |     | 8                  |     | 1                      |     | . 9          |                                                                                                                           |
| 33              | Heu ohne Unterschied, ebenso Mischling als Viehfutter                                                                                                                                                                                      | detto                      |     | 3                  |     | 4                      |     | 32/4         | - N                                                                                                                       |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                            |     |                    |     |                        |     |              | l v                                                                                                                       |

|            |                                                                                                                     |              | -        | _            | _        |                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|-----------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                     |              |          | 1            |          | o ś             | ć   |             | 4 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| .67.5      |                                                                                                                     | Pomiar       |          | latku        |          |                 | i   |             | TT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| lar        | Nazwa przedmiotów podatkowi ulegających                                                                             | nałożenia    | k<br>ser | on-<br>nevi- | do<br>en | płaty<br>innei  | R   | azem        | Uwaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| por taryf) |                                                                                                                     |              | n        | ego          | 3        |                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ×          |                                                                                                                     |              | ZΓ.      | XF.          | zг.      | XГ.             | zr. | xr.         | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                                                                                                                     |              |          |              |          |                 |     |             | szlachtuzowego, to jest nalcży-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17         | Ptastwo domowe (drób), indyki, gęsi, kaczki, kapłony                                                                | -14-1:       |          | 9            | 9        | 3               |     | 33          | tości za użycie miejskiej rze-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | î t. p                                                                                                              | od sztuki    | •        | 3            |          | 4               | ľ   | 1 ~         | źni nie bierze się tu na uwage,<br>albowiem należytość ta jest do-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Kury to jest koguty, stare i młode kury, gołębie                                                                    |              | l i      | 1            |          | 4               | 4   | 14          | chodem komunalnym przez sa-<br>me gmine miejską administro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Zwierzyna, jelenie                                                                                                  | od sztuki    | 1        | •            | ٠        | 30              |     | 30          | wanym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20         | " dziki o 30 funtach i nadto, tudzież daniele .                                                                     | dtto         | ٠        | 45           |          | $22\frac{9}{4}$ | 1   | 72          | Do p. t. 31. Opłata podatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21         | " warchlaki, sarny i dzikie kozy • • • • •                                                                          | dtto         | П        | 15           |          | 72              |     | 222         | nastapić winna przy zmieleniu<br>w mieście Krakowie, przyczem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 22         | Zające                                                                                                              | dtto         |          | 3            |          | 12/4            |     | 42          | zastosowanie znajdują postano-<br>wienia obwieszczenia byłej ko-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 23         | Porąbana zwierzyna płowa i czarna (dziczyzna)                                                                       | W. Cnt.      | 1        |              |          | 30              | 1   | 30          | missyi nadwornej z d. 6 Listo-<br>pada 1847 L. 363 (zbiór ustaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Ptastwo dzikie: bażanty, głuszce, cietrzewie                                                                        |              |          | 6            |          | 3               |     | 9           | prowincyonalnych z roku 1847,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25         | at isaashii dajaguly i narday daibia                                                                                |              |          |              |          |                 |     |             | N, 170, stronnica 440—448).<br>Jecamień od podatku jest wol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | gesi, dropie, dzikie kaczki (wyjawszy                                                                               |              |          |              |          |                 |     |             | ny. Kukurudza w głowach —<br>tak zwana Kukurudza zielona—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | nurki), słomki, kosy leśne, kuropatwy                                                                               |              |          | 0            | п        | 10              | П   | 4.0         | opodatkowana być ma w przy-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | i dzikie gołębie                                                                                                    | dtto         | *        | 3            | Ľ        | 12              | Ľ   | 42          | wozie, po odtraceniu 20% od pozycyi taryfowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | bekasy pastewne i łączne                                                                                            | dtto         | -        | 1            |          | 2 3             |     | 1 2         | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 26         | Drozdy, kwiczoły, przepiórki, skowronki i inne drobne                                                               |              |          |              |          |                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | ptastwo do jedzenia                                                                                                 | ed tuzina    | •        | 1            | ÷        | <u>0</u><br>4   | ٠   | 1 4         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27         | Ryby i małże, osobno nie wymienione, z morza, z rzek,                                                               |              |          |              |          |                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | potoków, jezior i stawów, świeże, solone, wędzone i<br>marynowane, tudzież ikra (kawiar)                            | W. Cnt.      | 1        |              |          | 30              | 1   | 30          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 28         | Ryby białe, płocice jelce, pospolite ryby morskie, jako                                                             | VV. Ont.     |          |              | Ľ        | 00              |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -          | to: Kalamary, Kospettony, Raze, Zgombery, Syppy,                                                                    |              |          |              |          |                 | п   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Toniny, sztoklisze, sztoklisz w słonéj wodzie moczo-                                                                | ,            |          |              |          |                 | L   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | ny, (płytwy), kabliony (sztokfisz na skałach suszony,<br>dorsze, płaszczki czyli flądry, śledzie, bydlinki i spraty | -            |          |              |          |                 | -   |             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | (rodzaj małych śledzi), sardele, tudzież raki, ślimaki,                                                             |              |          |              |          |                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | żaby, ostrygi, pająki morskie, raki morskie                                                                         | dtto         | -        | 20           |          | 10              |     | 30          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29         | Ryż                                                                                                                 | dtto         | 1        |              |          | 30              | 1   | 30          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30         | a) Mąka ze zboża, z kartofli i owoców strączkowych                                                                  |              |          |              |          |                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | wszelkiego rodzaju, gryz (drobna kasza), perłowe                                                                    |              |          |              |          |                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | krupki, krupy owsiane, sago krajowe, maka i kasza<br>hreczana i inne krupy, jagły, mączka do bielizny               |              |          |              |          |                 |     |             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | czyli krochmal i puder, chléb i w ogólności wszelki                                                                 |              |          |              |          |                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | towar piekarski, tudzież ciasta, miodowniki, pierniki<br>i suchary                                                  | 344.         |          | 10           |          |                 |     | 12          | A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PAR |
|            | b) Chleb razowy i owsiany                                                                                           | dtto<br>dtto |          | 10 5         | •        | 2               | *   | 6           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 31         | Zboże chlebne, jako to pszepica i orkisz, kukurudza żyto                                                            |              |          |              |          |                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | półzboże w ziarnie, tatarka (hreczka)                                                                               | dtto         |          | 70           |          | 1               |     | 82          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 32         | Owies w ziarnie                                                                                                     | dtto         |          | 8            |          | 1               |     | 9           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 33         | order to the state the state of the pasta did                                                                       | To the       |          |              |          | 3               | 1   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | bydła                                                                                                               | dtto         |          | 3            |          | 4               |     | $3^{2}_{4}$ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                     |              |          |              |          |                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                     |              |          |              |          |                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|               |                                                                                                                                     |                            |                   | Gebührenbetrag             |            |                       |         |          |                                                                                                                                                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Darifost. Dr. | Benennung der steuerbaren Gegenstände                                                                                               | Makstab<br>der<br>Belegung | Rei<br>rui<br>ste | in<br>izeh:<br>ngs:<br>ucr | mei<br>Jui | Ge-<br>inde=<br>chlaa | gu<br>m | fam-     | Anmerkung                                                                                                                                                          |
| 64)           |                                                                                                                                     |                            | fl.               | rr.                        | ŢĹ.        | fr.                   | fl.     | fr.      |                                                                                                                                                                    |
|               | Stroh, Baderling, Kleien, Rittstroh                                                                                                 | Br. Zent.                  |                   | 3                          |            | -                     | ı       | 3        | 3nr T. B. 36. Ju frijde m Db<br>fte gehoren auch frijde Feigen,<br>Beeren (Erdbeeren, Simbeeren).                                                                  |
| 35            | Gemüse und Küchenwaaren, als: Blumenkohl, Spargel, grüne Erbsen, Bohnen, Gurken                                                     | detto                      |                   | 6                          |            | i                     |         | 7        | Bur E. D. 44. Bum harten                                                                                                                                           |
| 36            | Frisches Dbst, Kaftanien, Ruffe                                                                                                     | detto                      |                   | 12                         |            |                       |         | 12       | Beiße uchen, Gichen, Aborn, &                                                                                                                                      |
| 37            | Gedorrtes, getrocknetes und eingelegtes Dbst, Salfen                                                                                | detto                      |                   | 24                         |            | 3                     | 4       | 27       | schen, Umn.                                                                                                                                                        |
| 38            | a) Butter, frische und gesalzene, Schmalz, Gänsefett, Kerszen aus Unschlitt und Spermacett, auch Millys und Magarin Rerzen          | detto                      | 1                 | 50                         |            | 12                    |         | 12<br>50 | Bur T. P. 45. Zum weichen<br>Dolze gehören: Birken, Erien,<br>Apen, Linden, Schwarzparpel,<br>alle Weidenarten, Nadelhötzer<br>(Kiefer, Kichten, Tannen, Lerchen). |
|               | b) Talg, Unschlitt, robes und geschmolzenes Glain                                                                                   | detto                      |                   | 30                         |            |                       |         | 30       | Bur E. D. 42. Das Gewicht                                                                                                                                          |
| 39            | Schweinfett und Schweinschmalz, Schmeer, Speck und Knochenmark                                                                      | detto                      |                   | 40                         | ı          | 2                     |         | 42       | der Steinfohlen kann von den<br>Parteien nach jogenannten Berg-<br>lachtern (im gewöhnlichen Ber-                                                                  |
| <b>4</b> 0    | Seife, gemeine, wohlriechende, Delfeife                                                                                             | detto                      | 1                 | 12                         |            |                       | 1       | 12       | fehre Rlafter genannt i, ange:                                                                                                                                     |
| 41            | Rafe                                                                                                                                | detto                      |                   | 45                         |            | 2;                    |         | 471      |                                                                                                                                                                    |
| 42            | Wachs, gebleichtes, ungebleichtes, Wachsterzen und andere<br>Wachsfabrikate                                                         | detto                      | 2                 | 30                         | 1          | 15                    | 3       | 45       | 15. Juli 1847, Z. 1856).                                                                                                                                           |
| 43            | Dele: a) Hanf-, Lein- und Rüböl<br>b) alle anderen Brennöle, Oliven-, Mandel-, Mohn-<br>famen- und gemeines Nußöl, ferner Palm- und | detto                      |                   | 50                         | ٠          |                       |         | 50       |                                                                                                                                                                    |
|               | Rokosol                                                                                                                             | detto                      |                   | 50                         | ١.         | 3                     |         | 53       |                                                                                                                                                                    |
| 44            | Brennholz, hartes, Kinn- und Wachholderholz                                                                                         | Wr. Alftr.                 |                   | 30                         |            | 7 1                   |         | 371      |                                                                                                                                                                    |
| 45            |                                                                                                                                     | detto                      |                   | 20                         |            | 5                     |         | 25       | Mary Control of                                                                                                                                                    |
| 46            | Holzkohlen                                                                                                                          | Wr. Bent.                  |                   | 2                          |            | 24                    |         | 24       |                                                                                                                                                                    |
|               | Steinkohlen                                                                                                                         | detto                      |                   | 1                          |            |                       |         | 1        | The second second                                                                                                                                                  |
|               |                                                                                                                                     | 1                          |                   |                            |            |                       |         | 1        |                                                                                                                                                                    |

#### Anmerkung.

A. Behandlung verzehrungssteuerbarer Artikel, welche aus den Staaten des Zollvereines, kraft des zwisschen Österreich und Preußen abgeschlossenen Handels und Zollvertrages vom 19. Februar 1853 in die Stadt Krakau eingeführt werden.

<sup>1.</sup> Der Handels- und Zollvertrag zwischen Österreich und Preußen vom 19. Februar 1853 (Reichs-Gesch-Blatt vom Jahre 1853, LXVIII. Stück, Rr. 207, Seite 1085), welchem nachträglich auch die Herzogthümer Parma und Modena, sowie sammt- liche mit Preußen zollvereinte beutsche Staaten beigetreten sind, enthält im Artisel 9 die Bestummung, daß von allen Erzeugnissen, die nach der, dem Artisel 3 dieses Bertrages angeschlossenen Anlage I. B. aus dem Gebiere des einen Bertrag ichliessenden Theiles in das des anderen zu ermäßigten Zollsätzen eingehen, und von welchem zellordnungsmäßig dargethan wird,
daß sie als ausländisches Eingangsgut die zollämtliche Behandlung bei einer Einkelungsbehörde des Letzteren bestanden haber,
oder derselben noch unterliegen, keine weitere Abgabe irgend einer Art, sei es für Rechnung des Staates oder für Rechnung
von Kommunen und Korporazionen, erhoben werden darf, jedoch mit Borbehalt derzenigen inneren Steuern, welche in einem
der kontrahirenden Staaten auf die weitere Berarbeitung oder auf anderweitige Bereitung aus solchen Erzeugnissen, ohne Unsterschied des ausländischen oder inländischen Ursprunges, allgemein gelegt sind.

| V. poz. tarviy       | Nazwa przedmiotów podatkowi ulegających                                                                                                                        | Pomiar<br>nałożenia                 | k<br>sur<br>n | latku         | dor | o ś       | R | azem                        | Uwaga                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----|-----------|---|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35                   | Słoma, sieczka, otręby, słoma targana Jarzyny i ogrodowiny kuchenne, jako to: kalafiory, szparagi, groch zielony, bób, ogórki                                  | Cnt. W.                             |               | 3             |     | 1         |   | 3                           | Do p. t. 36. Do owoców świe-<br>żych należą także świeże figi,<br>jagody (poziomki, maliny).<br>Do p. t. 44. Do twardego drze-<br>wa opałowego należy drzewo:                        |
| 37                   | Swiéże owoce, kasztany, orzechy  Owoce suszone na ogniu i na słońcu, tudzież owoce marynowane, powidła  a) Masło, świéże i solone, smalec, gęsi smalec, świece | dtto<br>dtto                        |               | 12            | •   | 3         |   | 12<br>27                    | bukowe i grabowe, drzewo dę-<br>bowe, jaworowe, jesionowe, wią-<br>zowe.  Do p. t. 45. Do miękkiego<br>drzewa należy drzewo: brzozo-                                                 |
|                      | łojowe i olbrotowe, także milly świece i magarynowe b/Łój surowy i topiony, elain                                                                              | dtto<br>dtto<br>dtto                | 1             | 50<br>40      |     | 12        |   | 12<br>50<br>42              | we, clszowe, osinowe, lipo-<br>we, topolowe, wszelkie gatunki<br>wiérzbiny, drzewa śpiłkowate<br>(chojowe, sosnowe, jodłowe,<br>świerkowe, modrzewowe).  Do p. t. 47. Wage wegli ka- |
| 41                   | Mydło ordynaryjne, wonne, mydło olejne                                                                                                                         | dtto<br>dtto<br>dtto                | 2             | 45            | 1   | 24<br>15  |   | 12<br>47 <sub>4</sub><br>45 | miennych mogą strony podać                                                                                                                                                           |
|                      | Oieje: a) konopny, lniany i rzepakowy                                                                                                                          | dtto<br>dtto                        |               | 50<br>50      |     | 3         |   | 50<br>53                    |                                                                                                                                                                                      |
| 44<br>45<br>46<br>47 | Drzewo opałowe, twarde, żywiczne i jałowcowe                                                                                                                   | Sążeń W.<br>dtto<br>Cnt. W.<br>dtto |               | 30<br>20<br>2 |     | 7½ 5 24 . |   | 37½<br>25<br>2¼<br>1        |                                                                                                                                                                                      |

#### Uwaga.

- A. O postepowaniu, jakiemu podlegają artykuły podatku konsumcyjnego, wprowadzone do miasta Krakowa z Państw związku celnego na mocy traktatu handlowego i celnego, zawartego między Austryą i Prusami w dniu 19 Lutego 1853 r.
- 1. Traktat handlowy i celny zawarty między Austryą i Prusami w dniu 19 Lutego 1853 r. (Dziennik Praw Państwa z roku 1853, Część LXVIII N. 207, strona 1085), do którego następnie przystąpiły księstwa Parmy i Modeny, tudzież wszystkie Państwa niemieckie, zostające z Prusami w związku celnym, zawiera w Artykule 9 przepis, iż od wszystkich produktów, które stosownie do wykazu I. B, załączonego do Artykułu 3go tegoż traktatu, z obrębu jednego z Państw kontraktujących w obręb drugiego Państwa za opłatą zniżonego cła wprowadzone będą, i o których według przepisów celnych udowodnionem będzie, iż jako towar sprowadzony z zagranicy uległy postępowaniu celnemu, w urzędzie tegoż ostatniego, do pobierania cła ustanowionym, lub jeszcze takowemu postępowaniu podlegają nie może być pobieranym podatek jakiegobądź rodzaju, czyli to na rachunek Państwa, czyli też na rachunek gmin i korporacyj, jednakże z zastrzeżeniem tych podatków wewnętrznych, które w jedném z Państw kontraktujących powszechnie nałożone są na dalsze przerobienie lub wyrobienie z takich produktów, bez względu na ich pochodzenie krajowe lub zagraniczne.

Demgemäß barf von allen im Berzeichniffe I. B, aufgefihrten Gegenständen, welche nach ben bestehenden Borfdriften verzehrungesteuerpflichtig find, weder die Berzehrungesteuer ale hauptsteuer, noch ein Gemeindezuschlag eingehoben werden, sobalb es von demfelben zollordnungsmäßig bargethaa wird, daß fie als ausländisches Eingangegut die zollämtliche Behandlung bei einem f. f. öfterreichischen Bollamte bestanden haben, oder derfelben noch unterliegen. Der nachfolgende Auszug umfaßt jene Posts nummern bes bezogenen Berzeichnisses I, B, ber im Zwischenverkehre einem ermäßigten Zollfate unterliegenden Gegenstände aus bem öfterreichifd- preußischen Sandels- und Bollvertrage, welche Urtitel enthalten, von welchen bei beren Ginfuhr in die Stadt Rrafau, fobald die obermähnte zollordnungemäßige Rachmeifung, daß fie ein aus bem deutschen Zollvereine kommendes Gingangegut find, geliefert wird, weber eine Berzehrungesteuer, noch ein Gemeindezuschlag (fofern biefe Artikel im gegenwärtigen Tarife mit diesen Bebuhren belegt find), eingehoben werden barf.

Post= Nr.

9

22

26

#### Benennung der Gegenstände.

Fette, nämlich: Butter, frifche oder eingeschmolzene, Thierfett, ungeschmolzenes oder geschmolzenes (Talg, Schmaiz, Gansefett, Schweinefett), Gpect, Stearin, Stearinfaure.

Rafe. 15

21 Lichte: Tala: Bache: Ballrath und Stearinlichte, Bacheftocte.

Dele, nämlich: Sanf=, Lein= und Rubeol in Raffern.

Speifen, aubereitete, namlich:

a) Chofolade und Chofoladen : Surrogate, fowie Chofoladen : Fabrifate, Racahaut des Arabes, Konfituren, Buchermert, Auchenmert, 3mies back aller Urt, mit Ausnahme von Schiffszwieback, mit Bucker, Effig, Del, oder fonft namentlich alle in Blafchen, Buchfen u. bgl. einges machte, eingedampfte oder auch eingefalzene Früchte, Gemurze, Gemuje und andere Ronfumtibilien.

Die Beamthandlung aller Diefer Artikel beim Gintritte nach Arakan barf nicht burch bie Bergehrungsfteuer-Linien-Umtern, fondern nur burch bas f. f. Gefällen Sanptamt in Rrafau gepflogen merben, an welches baher folche Gegenstände zur zollordnungemäßigen Rachweifung der Berzollung von den Linienamtern ftete vorschriftmäßig anzuweisen respective zu ftellen find.

Alle anderen Gegenstände find in Beziehung auf die Berzehrungssteuer und den Gemeindezuschlag als einheimisch zu bes

handeln. (Finanzministerial=Defret vom 5. Dezember 1853, Bahl 892).

2. In Bezichung auf die Behandlung ber aus fremben, nicht dem handels und Zollvertrage vom 19. Februar 1853 beigetretenen Staaten in die Stadt Rrafau gelangenden Konsumzions : Artifel wird bemerkt, daß von obigen Artifeln die Berzehrungofteuer fammt Gemeindezuschlag, fo wie von allen einheimischen, der fraglichen Abgabe unterliegenden Gegenständen, einzuheben sei. (Finanzministerial=Detret vom 31. Dezember 1853, 3ahl 51.891).

#### B. Behandlung der Bruchtheile.

Jene Bruchtheile, welche sowohl bei ber Berzehrungesteuer als bei bem Gemeindezuschlage ben Betrag von 1/4, 2/4 und 3/4 fr. nicht erreichen, muffen als volle Bruch theile eingezahlt merben.

#### C. Steuerfreie Mengen.

Wenn eine Partei verzehrungesteuerpflichtige Gegenftande in so geringen Mengen einbringt, daß von der Gesammtmenge biefer Gegenstände bie entfallende Stenergebühr mit Einschluß Des Gemeindezuschlages ben Betrag von Ginem Areuzer nicht erreicht, fo wird biefe mindere Bebühr nicht eingehoben.

D. Bei jenen Gegenständen, deren Berfteuerung zu Folge bes gegenwärtigen Tarifes nach bem Wiener Gewichte anges

ordnet ift, find die Gebuhren nach dem Retto = Bewichte gu entrichten.

Zatém od wszystkich przedmiotów, w wykazie I. B wyszczególnionych, które na mocy istniejących przepisów podlegają podatkowi konsumcyjnemu, nie będzie pobierany podatek konsumcyjny, ani jako podatek główny, ani też jako dodatek na rzecz gminy, jak skoro o takowych udowodnionem jest według przepisów celnych, iż jako towar, z zagranicy sprowadzony, oddanemi były pod postępowanie celne w C. K. Austryackim urzędzie celnym, lub też jeszcze takowemu podlegają. Wyciąg następujący obejmuje te numera pozycyjne z wykazu wspomnionego I. B. przedmiotów, podlegających cłom zniżonym w obrocie wzajemnym, z traktatu handlowego i celnego austryacko-pruskiego, które zawierają artykuły, od których przy ich wprowadzeniu do miasta Krakowa nie będzie pobierany ani podatek konsumcyjny ani dodatek na rzecz gminy, (o ile te artykuły w niniejszej taryfie tym opłatom podlegają), jak tylko wyż wspomnione udowodnienie wykazanem będzie, iż są towarem, wprowadzonym ze związku celnego niemieckiego.

| Ner. |                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| poz. | Nazwa przedmiotów.                                                                                                                    |
| 9    | Tłustości, jako to: masło, świeże lub topione, tłustość zwierzęca, nictopiona lub topiona (łój, smalec, tłustość gęsia i wieprzowa),  |
|      | słonina, stearyna, kwas stearynowy.                                                                                                   |
| 15   | Sér.                                                                                                                                  |
| 21   | Świece, łojowe, woskowe, olbrotowe i stearynowe, stoczki woskowe.                                                                     |
| 22   | Oleje, jako to: konopny, lniany i rzepakowy, w beczkach.                                                                              |
| 26   | Potrawy, przyrządzone, to jest:                                                                                                       |
|      | a) czokolada i surogaty czokolady, tudzież fabrykaty czokolady, Racahaut des Arabes, konfitury, cukierki, ciasteczka, sucharki wszel- |
|      | kiego rodzajn, wyjawszy suchary okrętowe, z cukrem, octem, oliwa lub inaczej, mianowicie wszelkie we flaszkach, słojkach i t. p.      |
|      | marynowane, duszone lub téż solone frukta, korzenie, jarzyny i inne artykuły konsumeyine.                                             |

Czynność urzędowa względem tych wszystkich artykulów przy wprowadzeniu ich do Krakowa odbywać się będzie nie w urzędach rogatkowych konsumcyjnych, lecz tylko w C. K. urzędzie głównym dochodów skarbowych w Krakowie, do którego przedmioty więc takie od urzędów rogatkowych odesłane, a względnie stawiane być powinny dla udowodnienia na zasadzie przepisów celnych, iż od nich cło opłaconem zostało.

Wszystkie inne przedmioty należy ze względu na podadek konsumcyjny i dotatek na rzecz gminy uważać jako krajowe. (Dekret Ministerstwa skarbu z dnia 5go Grudnia 1853 r. liczba 892.)

2) Co się tyczy artykułów konsumcyjnych, wprowadzonych do miasta Krakowa z krajów obcych, które nie przystąpiły do związku handlowego i celnego z dnia 19 Lutego 1853 r., czyni się tę uwagę, iż od rzeczonych artykułów podatek konsumcyjny wraz z dodatkiem na rzecz gminy, pobieranym będzie tak, jak od przedmiotów krajowych, podlegających wspomnionej opłacie. (Dekret Ministerstwa Skarbu z dnia 31 Grudnia 1853 r. liczba 51891.

#### B. O cześciach ułamkowych.

Części ułamkowe, które tak przy opłacie podatku konsumcyjnego, jako też dodatku na rzecz gminy nie wynoszą ½, i ¾, części krajcara, płacone być muszą jako cate części ułamkowe.

#### C. Ilości wolne od opłaty.

Ježeli strona jaka wprowadza przedmioty, podatkowi konsumcyjnemu podległe w tak małych ilościach, że od całej ilości tych przedmiotów nalezytość podatkowa wraz z dodatkiem na rzecz gminy, nie wynosi kwoty jednego krajcara, wówczas ta mniejsza należytość pobieraną nie będzie.

D. Od tych przedmiotów, od których opłacanie podatku konsumcyjnego na mocy niniejszej taryfy nakazaném jest podług wagi wiedenskiej, opłacane będą należytości według wagi czystej.



## Landes-Megierungs-Blatt

für das

Krakauer Verwaltungsgebiet.

Jahrgang 1854.

### Erste Abtheilung.

XV. Stuck.

Ausgegeben und versendet am 18. November 1854.

### DAIRNNIK BAYDA RBYAOARGO

dla

OBRĘBU ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO.

Rek 1854.

Oddział pierwszy.

Zeszyt XV.

Wydany i rozesłany dnia 18 Listopada 1854.

#### 56.

### Verordnung der Ministerien des Innern, der Justiz und der Finanzen vom 9. Oftober 1854,

betreffend die politische und gerichtliche Organistrung des Königreiches Böhmen.

Siehe Reichs-Gesethlatt, XC. Stud, Nr. 274, ausgegeben am 26. Oftober 1854.

#### Erlaß des Ministeriums des Innern vom 20. Oftober 1854,

(Reichs-Gesethlatt, XCI. Stuck, Nr. 275, ausgegeben am 28. Oktober 1854), giltig für alle Kronländer,

betreffend die neue Ausgabe der öfterreichischen Pharmakopöe.

Uiber die unter dem Titel "Pharmacopoea austriaca. Editio quinta. Viennae C. R. Aulae et Imperii Typographia 1855." erschienene neue Ausgabe der österzreichischen Pharmasopöe wird verordnet:

- 1. Vom 1. Jänner 1855 an ist nach dieser neuen Pharmakopöe in allen Upotheken eines jeden Kronlandes zu dispensiren.
- 2. Sämmtliche Apotheker haben baher sogleich die hiezu erforderlichen Borsbereitungen zu treffen, und sich ein Exemplar der neuen Pharmakopoe anzuschaffen.
- 3. Alle Sanitätsbeamten, praktischen Verzte, Wund- und Geburtsärzte, Thierärzte und Apotheker haben sich mit dem Inhalte der neuen Pharmakopöe genau bekannt zu machen und darnach sich zu benehmen.
- 4. Die Länderstellen werden hiemit beauftragt, die gegenwärtige Verordnung in geeigneter Weise noch besonders zur Kenntniß des ärztlichen Personales und der Apotheker zu bringen.

Freiherr von Bach m. p.

#### 58.

### Verordnung des Finanzministeriums vom 20. Oktober 1854,

(Reichs-Gesethblatt, XCI. Stud, Rr. 276, ausgegeben am 28. Oftober 1854),

betreffend das Verfahren der Zollämter im Falle des Vorkommens von Gegensftänden von einer, gegen die Sittlichkeit verstoßenden Beschaffenheit.

Mit Bezug auf den hierortigen Erlaß vom 13. September 1852 (Reichs-Gesethblatt, Stück LVII, Seite 815) wird im Einverständnisse mit den Ministerien des Innern und der Justiz, dann der obersten Polizeibehörde bestimmt, daß, wenn bei einem Zollamte an der Grenze Gegenstände vorkommen, welche von einer,

#### 56.

### Rozporządzenie Ministerstw Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Finansów z dnia 9 Października 1854,

dotyczące politycznéj i sądowéj organizacyi Królestwa Czeskiego.

Obacz Dziennik Praw Państwa, część XC., Nr. 274, wydaną d. 26 Października 1854. 57.

#### Rozrządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z d. 20 Paźdź. 1854,

(Dziennik Praw Państwa, część XCI., Nr. 275, wydana dnia 28 Października 1854), obowiązujące we wszystkich krajach koronnych,

co się tyczy nowego wydania farmakopei austryackiej.

Co się tyczy nowego wydania farmakopei austryackiej pod tytułem: "Pharmacopoea austriaca. Editio quinta. Viennae C. R. Aulae et Imperii Typographia 1855" rozporządza się:

- 1. Począwszy od dnia 1 Stycznia 1855 we wszystkich aptekach każdego kraju koronnego sporządzane i wydawane być mają lekarstwa stósownie do tejże nowej farmakopei.
- 2. Wszyscy aptekarze więc natychmiast poczynić winni potrzebne ku temu przygotowania, i obowiązani są sprawić sobie jeden exemplarz nowéj farmakopei.
- 3. Wszyscy urzędnicy sanitarni, lekarze praktyczni, chirurdzy i akuszerzy, weterynarze i aptekarze dokładnie obeznać się mają z treścią nowéj farmakopei i stósować się wedle niej.
- 4. Rządy krajowe mają sobie niniejszem polecone, podać niniejsze rozporządzenie w sposóh stosowny szczególnie jeszcze do wiadomości personalu lekarskiego i aptekarzy.

Baron Bach m. p.

#### **58.**

#### Rozporządzenie Ministerstwa Skarbu z dnia 20 Października 1854,

(Dziennik Praw Państwa, część XCI., Nr. 276, wydana dnia 28 Października 1854), tyczące się postępowania urzędów celnych w przypadku znalezienia przedmiotów obrażających obyczajność.

Odnośnie do rozrządzenia tutejszego z dnia 13 Września 1852, (Dziennik Praw Państwa część LVII., strona 815) stanowi się zgodnie z Ministerstwami Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości, tudzież z Najwyższą Władzą policyjną, iż gdy w jakim urzędzie celnym na granicy znajdą się przedmioty, obrażające

gegen die Sittlichkeit anstößigen Beschaffenheit sind, das Zollamt die Partei auf diesen Umstand mit dem Beisate ausmerksam zu machen habe, es siehe zwar zollsämtlicher Seits nichts entgegen, solche den Bestimmungen des Preßgesetzes vom 27. Mai 1852 und der Finanzministerial Berordnung vom 13. September 1852 unterliegende Gegenstände an ein, zu deren Eingangsverzollung ermächtigtes Zollsamt anzuweisen, daß jedoch deren Zulassung von Seite der Polizeibehörde einem Unstande unterliegen dürfte. Findet aber die Partei, ungeachtet dieser Warnung, sich nicht veranlaßt, solche Gegenstände ins Lusland zurückzusühren oder zu verztilgen, so sind dieselben an ein Hauptzollamt im Innern anzuweisen, wo sodann entweder die im Orte bestehende Polizeibehörde oder das betreffende Kreisamt über die Zulässigkeit der Einfuhr, im Einvernehmen mit dem Hauptzollamte, zu entscheiden hat.

Baumgartner m. p.

#### 59.

#### Erlaß des Finanzministeriums vom 20. Oftober 1854,

betreffend die zeitweilige Verlegung des Zollamtes Sebastiansberg nach Komotau und die Befugniß - Erweiterung des Zollamtes Reihenhain.

Siehe Reichs-Gesethlatt, XCI. Stud, Rr. 277, ausgegeben am 28. Oftober 1854.

obyczajność, urząd celny winien uważną uczynić stronę na tę okoliczność, iż wprawdzie ze strony urzędu celnego takowe przedmioty, przepisom ustawy o druku z dnia 27 Maja 1852, i rozporządzenia Ministeryalnego z dnia 13 Września 1852, podlegające, przekazane będą bez trudności do urzędu celnego, upoważnionego do odebrania cła wchodowego od nich, jednakże, że ich przypuszczenie ze strony władzy policyjnej dozna przeszkody. Jeżeli wszakże strona, pomimo tego ostrzeżenia nie da się nakłonić do cofnienia za granicę lub zniszczenia takich przedmiotów, należy takowe przesłać do urzędu celnego głównego wewnątrz kraju, gdzie albo władza policyjna będąca w miejscu, lub właściwy urząd obwodowy, w porozumieniu z urzędem celnym głównym, względem przypuszczenia ich przywozu stanowić będzie.

#### Baumgartner m. p.

#### 59.

Rozporządzenie Ministerstwa Skarbu z dnia 20 Października 1854, tyczące się przeniesienia tymczasowego urzędu celnego Sebastiansberg do Komotau, i rozszerzenia upoważnień urzędu celnego w Reitzenhain.

Obacz Dziennik Praw Państwa, część XCI., Nr. 277, wydaną d. 28 Października 1854.

Jan Clark Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of

# Landes-Megierungs-Blatt

für das

Krafauer Verwaltungsgebiet.

Jahrgang 1854.

### Erste Abtheilung.

XVI. Stud.

Ausgegeben und versendet am 19. November 1854.

### DZIENNIK RZĄDU KRAJOWEGO

dla

OBRĘBU ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO.

Rok 1854.

Oddział pierwszy.

Zeszyt XVI.

Wydany i rozesłany dnia 19 Listopada 1854.

#### 60.

#### Erlaß des Kinanzministeriums vom 24. Ottober 1854,

betreffend die Ermächtigung des f. f. Zollamies Soria und des f. fardinischen Bollamtes Vigevano zur gegenseitigen Überweisung der Transitogüter.

Siehe Reichs - Gesethlatt, XCII. Stud, Nr. 278, ausgegeben am 4. November 1854.

Verordnung des Ministers des Innern vom 26. Oftober 1854, die Aktivirung der Kreisbehörden in Tirol und Vorarlberg betreffend.

Siehe Reichs-Gefetblatt, XCII. Stück, Rr. 279, ausgegeben am 4. November 1854.

#### 62.

#### Verordnung der Minister des Innern und der Justiz vom 26. Oftober 1854.

die Aktivirung der Bezirksämter in Tirol und Borarlberg betreffend. Siehe Reiche-Gesethblatt, XCII. Stück, Mr. 280, ausgegeben am 4. November 1854.

### Erlaß des Ministeriums des Innern vom 27. Oktober 1854. (Reichs-Gesetzblatt, XCII. Stück, Nr. 281, ausgegeben am 4. November 1854), giltig für alle Kronsänder,

betreffend die Aufnahme großherzoglich-hespischer Unterthanen in den österreichischen Unterthansverband.

Es ift sich mit der großherzoglich-hesischen Regierung in dem Grundsatze geeiniget worden, daß kein Unterthan des einen Staates in den Verband des anderen Staates aufgenommen werde, bevor er nicht die Entlassung aus seinem bisherigen Unterthansverbande bei der betreffenden Behörde seines Staates erwirkt und hierüber bei der Aufnahmsbehörde des anderen Staates die Urkunde beigebracht hat. Was hiermit zur Darnachachtung kundgemacht wirt.

Freiherr von Bach m. p.

#### Verordnung des Justizministeriums vom 29. Oftober 1854, womit der Zeitpunkt der Wirksamkeit der reinen Justizbehörden und der, mit der Justiz-Organistrung in Verbindung stehenden Gesetze in der gefürsteten Grafschaft Tirol und dem Lande Borarlberg festgesett wird.

Siehe Reichs-Geselhblatt, XCII. Stück, Nr. 282, ausgegeben am 4. November 1854. 65.

#### Verordnung des Finanzministers vom 29. Oftober 1854. giltig für bas tombardisch-venezianische Königreich,

mit welcher einige Modifikazionen der Tarife für den Dazio consumo murato und den Dazio consumo forese fundaemacht werden.

Siehe Reichs-Geschblatt, XCII. Stück. Rr. 283, ausgegeben am 4. November 1854.

#### 60.

Rozrządzenie Ministerstwa Finansów z d. 24 Paźdź. 1854,

o upoważnieniu C. K. urzędu celnego *Soria* i K. Sardyńskiego urzędu celnego Vigevano do wzajemnego przekazywania dóbr tranzytowych.

Obacz Dziennik Praw Państwa, Część XCII., N. 278, wydaną d. 4 Listopada 1854. 61.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z d. 26 Paźdź. 1854, o wprowadzeniu w czynność Władz Obwodowych w Tyrolu i Vorarlbergu.

Obacz Dziennik Praw Państwa, Cześć XCII., N. 279, d. wydaną 4 Listopada 1854. 62.

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 26 Października 1854,

o wprowadzeniu w czynność Urzędów Powiatowych w Tyrolu i Vorarlbergu. Obacz Dziennik Praw Państwa, Część XCII., N. 280, wydaną dnia 4 Listopada 1854.

63.

Rozrządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z d. 27 Paźdź 1854, (Dziennik Praw Państwa, Część XCII., Nr. 281, wydana dnia 4 Listopada 1854), mające moc we wszystkich Krajach Koronnych,

o przyjęciu poddanych Wielkiego Księstwa Heskiego do wezła poddaństwa austryackiego.

Z Rządem Wielkiego Księstwa Heskiego ułożono się względem téj zasady, iż żaden poddany jednego Państwa do węzła Państwa drugiego przyjętym nie będzie, dopóki nie wyjedna sobie uwolnienia z dotychczasowego węzła poddańczego u Władzy dotyczącej Państwa własnego i nie przedłoży dokumentu na to przed Władzą przyjmującą Państwa drugiego.

Co niniejszém do przestrzegania obwieszczoném zostaje.

Baron Bach m. p.

#### 64.

Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości z d. 29 Paźdź. 1854, mocą którego ustanowionym zostaje początek działalności czystych władz sądowych i ustaw, w uksiążęconém hrabstwie Tyrolu i kraju Vorarlberga z organizacyą sądową w związku będących.

Obacz Dziennik Praw Państwa, Część XCII., Nr. 282, wydaną d. 4 Listopada 1854. 65.

Roporządzenie Ministra Finansów z d. 29 Pażdziernika 1854,

którém obwieszczone zostają niektóre modyfikacye taryf co się tyczy Dazio consumo murato i Dazio consumo forese.

Obacz Dziennik Praw Państwa, część XCII., N. 283, wydaną d. 4 Listopada 1854.

# Landed-Megierungs-Blatt

für das

Krakauer Verwaltungsgebiet.

Jahrgang 1854.

### Erste Abtheilung.

XVII. Stuck.

Ausgegeben und versendet am 30. November 1854.

## DZIBNNIK RZĄDU KRAJOWEGO

d I a

OBRĘBU ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO.

Rok 1854.

Oddział piérwszy.

Zeszyt XVII.

Wydany i rozesłany dnia 30 Listopada 1854.

#### Zirkular - Verordnung des Armee - Oberkommando vom 19. Oftober 1854.

(Reiche-Gefenblatt, XCIII. Stück, Nr. 284, ausgegeben am 9. November 1854), wodurch das, mit Allerhöchster Entschließung vom 8. Oktober 1854 genehmigte Statut über die definitive Systemisirung des Standes der Militär=Rechnungs= beamten, sowohl bei den Truppen und Branchen, als bei den Militar = Landes= Rechnungsdepartements kundgemacht wird.

Seine t. t. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 8. Oktober 1854 die definitive Systemisirung des Standes der Militär = Rechnungs= beamten, sowohl bei den Truppen und Branchen, als bei den Militär=Landes=Rech= nungsdepartements nach dem anverwahrten Statute zu bewilligen geruht, wovon hiemit die allgemeine Verlautbarung geschieht.

> Erzherzog Wilhelm m. p. Keldmarschal = Lieutenant.

#### Drganisirungs-Vorschrift für die Militär-Nechnungsbranche.

3weck, Status und Jurisdik: der Militar-Rechnungsbranche.

Kür den ökonomischen und Rechnungsdienst der Truppen und Branchen, soweit zionezuständigfeit er nicht die Verwaltung selbst betrift, dann zur Ausübung der Kontrole in den Militär=Rechnungsdepartements und zur Dienstleistung bei der Militär=Zentralstelle sowohl in der, für das Dekonomische, als in der für das Militär-Rechnungswesen bestehenden Abtheilung sind eigene Beamte bestellt. Dieselben sind Militärbeamte. unterliegen in Bivil = Rechtssachen und in Straffällen der Militärgerichtsbarkeit, und in geistlichen Angelegenheiten der Jurisdikzion der Militärgeistlichkeit, sie bilden zusammen einen Konkretualstatus, und formiren in diesem die Militär-Rechnungsbranche.

Chargenbestand der Militar=Rech= nungsbranche.

In der Militär-Rechnungsbranche bestehen die nachfolgenden Chargen:

Ariegsbuchhalter,

Vize = Kriegsbuchhalter.

Rechnungsräthe,

Rechnungs = Offiziale.

Rechnungs = Atzessisten, und

Rechnungs = Eleven.

Wirkungefreis ber Militar Rechnungsbeamten überhaupt.

Die Kriegsbuchhalter, Vize=Kriegsbuchhalter, Nechnungeräthe und Rechnungs= Eleven sind bloß für den Dienst der Rechnungsdepartements systemistre, die Rech-

#### Okólne rozporządzenie Nad-Komendy Wojsk z d. 19 Październ. 1854,

(Dziennik Praw Państwa, Część XCIII., N. 284, wydana dnia 9 Listopada 1854), którém obwieszczonym zostaje uchwalony Najwyższém Postanowieniem z dnia 8 Października 1854 r. Statut o ostateczném usystemizowaniu stanu urzędników rachunkowych wojskowych tak przy wojsku i branszach, jak przy departamentach rachunkowych wojskowo-krajowych.

Najwyższém Postanowieniem z dnia 8 Października 1854 raczył Najjaśniejszy Pan Jego C. K. Apostolska Mość uchwalić ostateczne usystemizowanie stanu urzędników rachunkowych wojskowych, tak przy wojsku i branszach jak przy departamentach rachunkowych wojskowo-krajowych wedle załaczonego statutu, który sie niniejszem do powszechnej wiadomości podaje.

#### Arcyksiaże Wilhelm m. p. Feldmarszałek - Porucznik.

#### Przepis organizacyjny dla branszy rachunkowej wojskowej.

S. 1.

Dla służby ekonomicznej i rachunkowej wojsk i bransz, o ile taż nie dotyczy ściwość juryssamějže administracyi, tudzież do wykonania kontrolli w departamentach rachunkowych wojskowych, niemniej do pełnienia służby przy władzy centralnej wojskowej tak w wydziale ekonomicznym jak w wydziale rachunkowości wojskowej, ustanowieni są właściwi urzędnicy. Ci są urzędnikami wojskowymi, podlegają w sprawach cywilnych prawnych i w sprawach karnych sądowości wojskowej, w sprawach zaś duchownych jurysdykcyi duchowieństwa wojskowego, stanowią razem stan konkretalny, i tworzą w nim branszę rachunkową wojskową.

Cel, stan i władykeyjna branszy wojskowéj rachunkowej.

W skład branszy rachunkowej wojskowej wchodzą szarże następujące: Buchalter wojenny, Vicebuchalter wojenny, Radcy rachunkowi, Oficyali rachunkowi, Akcesyści rachunkowi, i Elewi rachunkowi.

Skład szarż branszy rachunkowej, wojsko-

Buhalterzy wojenni, vice-buhalterzy wojenni, radzcy rachunkowi i elewi ra- zakres działachunkowi usystemizowani sa tylko dla służby departamentu rachunkowego, oficyali rachunkowych

nungs = Offiziale und Afzessissen dagegen haben die Bestimmung, sowohl für den Dienst der Rechnungsdepartements, als auch für jenen der Truppen und Branchen verwendet zu werden.

Außerdem ist noch zur Dienstleistung bei der Militär = Zentralstelle in der ökonomischen und Rasse-Abtheilung ein Kriegsbuchhalter, und in der Abtheilung für das Militär-Rechnungswesen ein, aus Rechnungebeamten der übrigen Chargen bestehender Versonalstand bestimmt.

G. 3.

Wirfungsfreis insbesondere: ber Rriegd- und Vize=Kriegsbuchhalter;

Kur ein jedes Rechnungsdepartement, mit Ausnahme jenes zu Bara, ift zur Geschäftsleitung ein Kriegsbuchhalter sustemisirt. In Zara besorgt diese Geschäftsleitung ein Bize = Kriegsbuchhalter.

In den Rechnungsdepartements zu Wien, Prag, Lemberg, Dfen und Berona ift dem Rriegsbuchhalter zur Erleichterung der Geschäftsleitung ein Bize - Kriegsbuchhalter beigegeben.

6. 4.

der Rechnungs= räthe;

Die Rechnungsräthe besorgen in den Rechnungsdepartements unter der Auflicht des Kriegsbuchhalters die Leitung der einzelnen Geschäfts = Abtheilungen. Für je seche; höchstene acht Revisione-Individuen, ist ein Rechnungerath zu freiren.

S. 5.

ber fubalternen Beamten.

Bum Bollzuge der Rechnungsrevision haben in den Militär-Rechnungsdevartements in der Regel bloß Rechnungs-Offiziale, und nur ausnahmsweise Rechnungs-Afzessisten und Eleven verwendet zu werden.

Ihre Anzahl ist nach dem abzufertigenden Arbeitspenfum zu regeln.

6. 6.

Personalstand für den Manipu-Rangleidiener= Guftemifirung.

Der Manipulazionedienft der Hilfsämter (Protofoll, Erpedit, Registratur) lazionsdienst, und hat bei den Rechnungsdepartements von Rechnungs = Afzesissten unter der Leitung eines Rechnungs=Offizials besorgt zu werden.

> Die Anzahl der, für diese Dienfileistung zu widmenden Individuen darf die Anzahl der zur Revisions-Arbeit in den Abtheilungen in Verwendung stehenden Rechnunge-Offiziale und Atzessisten höchstens nur bis zu zwei Drittheilen erreichen.

> Bur Besorgung der Dienstgänge, zur Reinhaltung der Umtelokalitäten, und zu allen sonstigen in diese Rategorie gehörigen Dienstesverrichtungen, sind den Rechnugsdepartements zu Wien, Prag, Lemberg, Ofen und Verona je 2, und jenen der übrigen Stazionen je 1 Kanzleidiener beizugeben, rücksichtlich welcher die für derlei Diener im Allgemeinen bestehenden Bestimmungen gelten.

> > 6. 7.

Die Unzahl der Eleven bei jedem Militär=Rechnungsdepartemente wird mit

Stand ber Eleven.

rachunkowi i akcesyści zaś przeznaczeni są do użycia tak przy służbie departamentu rachunkowego, jak przy służbie wojsk i bransz.

Nadto jeszcze przeznaczonym jest do pełnienia służby przy władzy centralnéj wojskowéj w wydziale ekonomicznym i w wydziale kassowym buchalter wojenny, a w wydziale dla rachunkowości wojskowej, stan personalu złożony z urzedników rachunkowych szarż innych.

S. 3.

Dla każdego departamentu rachunkowego, z wyjątkiem owego w Zadrze usy- Zakres działastemizowany jest do kierowania czynnościami buhalter wojenny. W Zadrze po- ności: buchaltelecono kierunek czynności vice-buchalterowi wojennemu.

rów wojennych i vicebuchalterów wojennych;

W departamentach rachunkowych w Wiédniu, Pradze, Lwowie, Budzie i Weronie, przydzielony jest dla ułatwienia kierunku czynności buchalterowi wojennemu vice-buchalter wojenny.

S. 4.

Radcy rachunkowi sprawują w departamentach rachunkowych pod dozorem radców rachunbuchaltera wojennego kierunek pojedynczych wydziałów czynności. Dla każdych sześciu, najwięcej ośmiu indywiduów rewizyjnych, mianowany będzie jeden radca rachunkowy.

kowych;

S. 5.

Do wykonania rewizyi rachunków użytymi będą w powszechności w depar-urzędników podtamentach rachunkowych wojskowych tylko oficyali rachunkowi, a wyjątkowo tylko akcesyści rachunkowi i elewi.

rzednych-

Liczba ich uregulowaną będzie stosownie do ilości prac załatwiać się mających.

S. 6.

Służba manipulacyjna urzędów pomocniczych (protokół, ekspedytura, rejestratura) sprawowana będzie w departamentach rachunkowych przez akcesystów rachunkowych pod kierownictwem oficyała rachunkowego.

Stan personalu dla służby manipulacyjnéj, i usystemizowanie sług kancelary jnych.

Liczba osób, do pełnienia służby téj użytymi być mających, nie bedzie wynosić nad dwie trzecie liczby oficyałów rachunkowych i akcesystów, do prac rewizyjnych w oddziałach w użyciu będących.

Do załatwienia pochodów służbowych, do utrzymania czystości w lokalnościach urzędowych, tudzież do wszystkich innych sprawunków służbowych, do téj kategoryi należących, dodani być mają departamentom rachunkowym w Wiedniu, Pradze, Lwowie, Budzie, i Weronie po 2 sług, wszystkim innym zaś stacyom po 1 słudze kancelaryjnym, względem których moc mają postanowienia dla takichże sług w ogólności istniejące.

S. 7.

Liczba elewów usystemizowaną jest przy każdym departamencie rachunkowym

Stan elewow.

der Hälfte desjenigen Ziffere systemisirt, nach welchem der Gefammtstand an Personale für die Revision und für die Manipulazion entfällt.

Personalvermeh= rung in Rriegs zeiten bei ben Rechnungsbepar= tements.

In Kriegezeiten wird ben Militar = Rechnungedepartemente für die, an das= felbe sich verrechnenden auf dem Kriegsfuße stehenden Truppen zu der im S. b für die Vornahme der Revisions-Arbeit sustemisirten Beamten-Anzahl noch eine Personalvermehrung zugeftanden, welche für ein jedes auf dem Kriegsfuße siehende Infanterie = Regiment, oder für je zwei auf dem Kriegofuße fiehende Kavallerie-Regimenter, dann für je drei selbständige auf dem Kriegsfuße befindliche Bataillons oder sechs sonstige Abtheilungen mit je Ginem Rechnungs-Offiziale bewissiget wird.

Rach diesem vermehrten Stande von Revisions-Individuen ift in Kriegszeiten sowohl der Grand des Manipulazions-Personales, als auch der Stand der Rechnungs-Eleven, und zwar nach Maßgabe der SS. 6 und 7 der gegenwärtigen Dr= ganisirungs=Vorschrift zu regeln.

G. 9.

Stand des Rech= nungepersonales beiden Truppen und Branchen, und welche Char= gen hiezu bestimmt finb.

Gesammtstand

Der ökonomische und Rechnungsdienst bei den Truppen und Branchen wird durch Rechnungs-Offiziale und Rechnungs-Alfzessisten versehen, wozu in der Regel stets die Jüngsten ihrer Charge die Widmung zu erhalten haben, wenn es aber der Bortheil des Dienstes erheischen sollte, auch Aeltere bestimmt werden können  $(\S. 2.)$ 

Die Anzahl der Rechnungsbeamten, welche zu einer jeden Truppe oder Branche einzutheilen gebühren, ift aus dem sub A zuliegenden Ausweise zu entnehmen.

Für ein jedes aufgestellte Bataillon eines Linien-Infanterie Regiments gebührt

ein Rechnungsbeamter.

Stehen mehrere Bataillone desselben Linien-Infanterie-Regiments vereiniget beisammen, so hat einer der zu diesen Baraillons gehörigen Rechnungsbeamten in der Offizial-Charge, die übrigen haben in der Atzessisten = Charge zu stehen. Zu einem jeden felbständig detachirten Linien = Infanterie = Bataillon gehört ein Rech= nungsbeamter ter Offizial=Charge, zu dem Depotbataillon eines Linien-Infanterie= Regiments ein Rechnungs-Offizial und ein Rechnungs-Alfzessift.

Einem jeden ausmarschirten Grenz-Infanterie-Bataillone, sowie auch einem jeden selbständig detachirten Bataillone anderer Waffengattungen gebührt ein Rech-

nungsbeamter der Offizial-Charge.

S. 10.

Der bei der Militar = Zentralftelle angestellte Kriegsbuchhalter bezieht einen Gehalte: und Diatentlaffen, bann Quartiers jährlichen Gehalt von 2500 fl.

Der Stand der Ariegsbuchhalter bei den Landes-Rechnungsdepartements ift. fompeteng für den ter Militar-Rech was den Gehaltsbezug anbelangt, in zwei der Anzahl nach gleiche Hälften getheilt. nungebranche.

wojskowym w połowie téj cyfry, która przypada na cały stan personalu dla rewizyi i dla manipulacyi.

S. 8.

W czasie wojny dozwoloném zostaje departamentom rachunkowym wojsko- personalu w czawym, dla wojsk na stopie wojennej zostających, z niemi w obrachunku będących, departamentach pomnożyć liczbę urzędników, w S. 5. do przedsiębrania robót rewizyjnych usystemizowanych, a to o jednego oficyała rachunkowego więcej dla każdego pułku piechoty na stopie wojennéj stojącego, lub dla każdych dwóch na stopie wojennéj bedących pułków kawaleryi, tudzież dla każdych trzech samodzielnych na stopie wojennéj się znujdujących batalionów lub sześciu innych batalionów.

Wedle tegoż pomnożonego stanu indywiduów rewizyjnych uregulowanym być ma w czasie wojny tak stan personalu manipulacyjnego, jako też stan elewów rachunkowych, a to stósownie do SS. 6 i 7 niniejszego przepisu organizacyjnego.

S. 9.

Służba ekonomiczna i rachunkowa przy wojsku i branszach sprawowaną będzie przez oficyałów rachunkowych i akcesystów rachunkowych, do czego w po- przy wojsku i branszach, i jawszechności zawsze najmłodsi szarży przeznaczeni być winni, gdzie zaś tego wy- kie szarże tu przeznaczone są maga korzyść służby, mogą także starsi być użytymi (§. 2).

A.

Liczba urzędników rachunkowych, mających być przydzielonymi do każdego wojska lub branszy, poznać się daje z wykazu pod A. załączonego.

Dla każdego ustanowionego batalionu pułku infanteryi liniowej należy się jeden urzędnik rachunkowy.

Jeżeli jest kilka batalionów tego samego pułku infanteryi liniowej razem połączonych, wówczas jeden z urzędników rachunkowych do tychże batalionów należących, piastować będzie szarżę oficyała, drudzy szarże akcesystów. Do każdego samodzielnie detaszowanego batalionu infanteryi linijowej należy się jeden urzędnik rachunkowy w szarży oficyała, do batalionu zakładowego pułku infanteryi liniowej jeden oficyał rachunkowy i jeden akcesysta rachunkowy.

Dla każdego wymaszerowanego batalionu infanteryi granicznej, niemniej też dla każdego samodzielnie detaszowanego batalionu innéj broni należy się jeden urzędnik rachunkowy w szarży oficyała.

S. 10.

Buchalter wojenny, ustanowiony przy władzy centralnej wojskowej pobiera Klasy płaci dyet, tudzież kompepłace roczna 2500 ZłR.

Stan buchalterów wojennych, przy departamentach rachunkowych krajowych, co branazy rachuusię tyczy poboru płacy podzielony jest na dwie, co do liczby równe połowy. Połowa z rangi

tencya kwatery dla całego stanu kowej wojsko-

Die rangkältere Hälfte genießt den Gehalt jährlicher 2000 fl., die rangsjüngere Hälfte ten Gehalt jährlicher 1800 fl.

Den Bize = Kriegsbuchhaltern gebührt der Gehalt jährlicher 1600 fl.

Sowohl die Rriegsbuchhalter, als auch die Bize-Ariegsbuchhalter gehören in die stebente Diatenflasse.

Der Stand der Rechnungeräthe zerfällt in zwei der Anzahl nach gleiche Balften, von welchen die rangealtere Salfte in dem Gehalte jährlicher 1500 fl., die rangsjungere Salfte in dem Gehalte jährlicher 1200 fl. fieht.

Die Rechnungsräthe beider Gehalts-Rategorien stehen in der achten Diätenklasse. Den Rechnungs-Offizialen gebührt der Gehalt nach fünf Abstufungen.

Die Rechnungs-Offiziale der ersten Rlaffe beziehen 900 fl., jene der zweiten Rlaffe 800 fl., jene der dritten Rlaffe 700 fl., jene der vierten Rlaffe 600 fl., endlich die Rechnungs-Offiziale der fünften Klasse 500 fl. Gehalt jährlich.

Die Eintheilung der Rechnungsbeamten dieser Charge in die erwähnten Gehaltabstufungen hat derart zu geschehen, daß von dem jeweilig existirenden, nach Maßgabe der gegenwärtigen Organistrungs = Vorschrift geregelten Gesammtstande der Rechnungs-Offiziale in jeder Gehalts-Kategorie eine gleiche Anzahl vorhanden fei. Die Rechnungs-Offiziale Der ersten und zweiten Klasse stehen in der neunten,die Rechnungs-Offiziale der dritten, vierten und fünften Klasse fteben in der zehnten Diatenfiasse.

Die Rechnungs - Altzessissen zerfallen in zwei Klassen; jene der ersten Klasse genießen den Gehalt jährlicher 400 fl., - die der zweiten Klusse den Gehalt jähr= licher 300 fl.

Der jeweilig vorhandene, in Gemäßheit der Bestimmungen der gegenwärtigen Drganistrungs-Vorschrift geregelte Stand der Rechnungs-Afzessiften ift in zwei der Unzahl nach gleiche Sälften zu theilen, von welchen die rangsältere den höheren,die rangsjüngere Hälfte den geringeren Gehalt zu beziehen hat.

Beide Gehalts-Rategorien fteben in der eilften Diatenflasse. Die Quartiersfompetenz und beziehungsweise das Quartierzeld entfällt für sämmtliche Militär-Rechnungsbeamte vom Afzessisten zweiter Klasse aufwärts in berselben Ausmaß, wie für die Offiziere der gleichen Diatenklassen.

Die Rechnungs-Gleven stehen in der zwölften Diatenklage, genießen ein 21djutum jährlicher 200 fl., ohne einen Anspruch auf eine Quartierkompetenz oder ein Quartiergeld.

S. 11.

Befugniß gur Erlitär = Rechnungs= beamten.

Es gehört zu den Obliegenheiten der Militär-Zentralbehörde, den Beamtennennung und Einsteilung der Militär = Rechnungsbranche je nach Erforderniß des Dienstes derart zu theilung der Militär = Rechnungsbranche je nach Erforderniß des Dienstes derart zu regeln, wie dieß mittelft der gegenwärtigen Organistrungs-Vorschrift vorgezeichnet ift. starsza pobiera płacę roczną 2000 ZiR., młodsza zaś płacę roczną 1800 ZIR.

Vicebuchalterom wojennym należy się płaca roczna 1600 ZłR. Tak buchalter wojenny, jak vicebuchalter wojenny należą do siódmej klasy dyet.

Stan radców rachunkowych dzieli się na dwie, co do liczby równe połowy, z których połowa z rangi starsza ma płace roczną 1500 ZłR., młodsza płacę roczna 1200 ZłR.

Radcy rachunkowi obydwóch kategoryj płacy stoją w ósmej klasie dyet.

Oficyali rachunkowi pobierają płacę wedle pięciu stopni.

Oficyali rachunkowi klassy piérwszej pobierają 900. ZłR., klassy drugiej 800 ZłR., klassy trzeciej 700 ZłR., klassy czwartej 600 ZłR., nakoniec klassy piątej 500 ZłR., płacy rocznie.

Podział urzedników rachunkowych téj szarży na rzeczone stopnie płacy w ten sposób ma być przedsiębranym, ażeby z każdoczasowego ogólnego stanu oficyałów rachunkowych, uregulowanego wedle niniejszego przepisu organizacyjnego, znajdowała sią równa liczba w każdej kategoryi płacy.

Oficyali rachunkowi klassy piérwszéj i drugiéj stoją w dziewiątéj, - oficyali rachunkowi klassy trzeciej, czwartej i piątej, w dziesiątej klassie dyet.

Akcesyści rachunkowi dzielą się na dwie klassy; w pierwszej klassie pobierają płace roczną ZłR. 400, – w drugiéj klassie płace roczną 300 ZłR.

Każdoczasowy stan akcesystów rachunkowych stosownie do postanowień niniejszego przepisu organizacyjnego uregulowany podzielony być ma na dwie co do liczby równe połowy, z których połowa z rangi starsza pobierać będzie płacę wyższą, - młodsza zaś niższą.

Obiedwie kategorye płacy stoją w jedénastéj klassie dyet. Kompentencya kwatery a względnie kwaterowe przypada dla wszystkich urzędników rachunkowych wojskowych od akcesysty drugiéj klassy wyżej idąc w tym samym wymiarze, jak dla oficerów równych klas dyet.

Elewi rachunkowi stoją w dwunastej klassie dyet, pobierają adjutum roczne ZłR. 200, nie mając żadnego prawa do kompetencyi kwaterowej lub do kwaterowego.

#### S. 11.

Należeć bedzie do władzy centralnej wojskowej, uregulować stan urzedni- Prawo mianowaków branszy rachunkowéj wojskowéj wedle potrzeby służby w ten sposób, jak to urzedników rawskazaném jest w niniejszym przepisie organizacyjnym.

chunkowych wojskowych.

Die Militär-Zentralstelle hat demnach die Rechnungsbeamten zu freiren, und an ihre Dienstesbestimmung im Ressort der eigenen für das Dekonomische sowohl. als für das Kasse= und Rechnungswesen bestehenden Abtheilungen, oder zu den Militär=Rechnungedepartements oder auch zu den Truppen einzutheilen.

Die Kriegsbuchhalter und Vize-Kriegsbuchhalter werden über den Vorschlag der Militär-Zentralftelle von Seiner f. t. Apostolischen Mäjestät ernannt.

G. 12.

Ber ale Amtevor ftand eines Panbes=Rednungs= departements zu fungiren hat.

218 Umtsvorstand eines jeden Militar-Landes-Rechnungsdepartements fungirt der Rriegsbuchhalter. In Ermanglung eines folden, oder bei Verhinderung besfelben, vertritt ihn der Bige-Ariegsbuchhalter. Dort, wo ein Bige-Ariegsbuchhalter als Stellvertreter nicht existirt, hat der Departementsvorstand das Recht, ohne Rücksicht auf Rang, den fabigsten und geeignetsten der Rechnungsrathe der Mili= tär=Zentralbehörde zum Stellvertreter vorzuschlagen.

Der Umtevorstand des Rechnungsdepartements weiset den Rechnungsräthen , ihre Geschäfts-Zutheilung zu; unter der unmittelbaren Leitung dieser Letteren arbeiten die ihnen vom Kriegsbuchhalter zugewiesenen Rechnungs-Offiziale, Rechnunge-Altzessisten, dann die Rechnunge-Eleven.

6. 13.

Berantwortlidy: feit der Militarten im Allgemei bigung auf Ure Dienstpflicht.

В.

Für die genaue und pünktliche Beobachtung sowohl der für die Amtshandlungen Rechnungsbeam der Militär-Rechnungsdepartements erflossenen Instrukzionen, als auch der bei den nen und die Beei- Militär=Verwaltungs=Organen bestehenden Administrazions-Vorschriften, sind sämmt= liche Beamte der Militär-Rechnungsbranche, jeder nach Maßgabe des ihm zustebenden Wirkungefreises, der Militär-Zentralbehörde ftrenze verannvortlich.

Sie werden auf ihre Dienstpflicht vereidiget, und haben sowohl bei der Unstellung als Eleven, wie auch jedesmal bei der Beförderung in eine höhere Charge, den Diensteid nach dem anliegenden Formulare B abzulegen.

In der Regel ist der Diensteid den betreffenden Individuen beim Landes-Rechnungsdepartement in Gegenwart des Umisvorstandes und zweier Rechnungsräthe abzunehmen und zu protokolliren, sonst aber nach beigefügter eigenhändiger Unterschrift tein Dokument auszufertigen.

In etwaiger Ermanglung von Rechnungeräthen, welche dabei zu fungiren haben, können dieselben durch die nach ihnen vorhandenen rangeältesten Beamten des Redynungedepartements, und nach Umftänden auch von Seite des Feldkriegs= Kommiffariates vertreten werden.

Hat ein bei der Truppe exponirter Rechnungsbeamte den Diensteid abzulegen, so wird, wenn dieß beim Rechnungsdepartement unthunlich erscheint, die Militär-Landesstelle die Mitglieder bestimmen, in deren Gegenwart ein solcher Aft auswärts vorzunehmen kommt.

Władza przeto centralna wojskowa mianować winna urzędników rachunkowych, i przydzielać ich do służby przeznaczonej w obrębie własnych wydziałów, istniejących tak dla rzeczy ekonomicznéj, jako téż kasowéj i rachunkowéj, lub do departamentów rachunkowych wojskowych albo też do wojsk.

Buchalterzy wojenni i vicebuchalterzy mianowani będą na przedstawienie centralnéj władzy wojskowej przez Jego C. K. Apostolską Mość.

S. 12.

Jako przełożony urzędowy każdego departamentu rachunkowego krajowego żonym urzędowojskowego buchalter wojenny uważanym być ma. W braku takowego, lub w ra- wym nad deparzie przeszkodzenia jego, zastępuje go vice-buchalter wojenny. Tam, gdzie nie ma jowym rachunzastępcy vicebuchaltera wojennego, prawo mieć będzie przełożony departamentu, bez względu na rangę, przedstawić władzy centralnej wojskowej, na zastępcę najzdolniejszego i najsposobniejszego z radców rachunkowych.

Przełożony urzedowy departamentu rachunkowego przydziela radcom rachunkowym czynności; pod bezpośrednim kierunkiem tychże ostatnich pracują przydzieleni im przez buchaltera wojennego, oficyali rachunkowi, akcesyści rachunkowi, tudzież elewi rachunkowi.

S. 13.

Sciśle odpowiedzialnymi są władzy centralnej wojskowej za dokładne i punk- Odpowiedzialność tualne przestrzeganie tak instrukcyj, wydanych dla urzedowych czynności depar- chunkowych wojtamentow rachunkowych wojskowych, jak przepisów administracyjnych, przy or-ności i odebranie ganach zarządu wojskowego istniejących, wszyscy urzędnicy branszy rachunkowej na obowiązki wojskowéj każdy w miarę przyznanego mu zakresu działania.

Odebrana będzie od nich przysięga na obowiązek służbowy, i winni są składać przysięgę służbową podług załączonego formularza B. nie tylko przy ustanowieniu na elewów, lecz także każdego razu przy posunięciu do wyższej szarży.

W powszechności przysięga służbowa odebraną będzie od dotyczących indywiduów w departamencie rachunkowym krajowym w obecności przełożonego urzędu i dwóch radców rachunkowych, na co protokół spisanym być winien, zresztą zaś po przyłączeniu własnorecznego podpisu żaden na to dokument wydanym nie będzie.

W razie braku radców rachunkowych, przytém zwykle fungujących, mogą takowi zastąpieni być przez urzędników departamentu rachunkowego, po onychże w randze najstarszych, a wedle okoliczności nawet przez urzędników ze strony kommissaryatu polowo-wojennego.

Jeżeli złożyć ma przysięgę służbową urzędnik rachunkowy przy wojsku exponowany, wówczas jeżeli to w departamencie rachunkowym zdaje się być niemożliwém, władza krajowa wojskowa oznaczy członków, w których obecności akt takowy zewnatrz przedsiewzietym być ma.

Kto jest przeło-

skowych w ogólod nich przysięgi stuzbowe.

В.

In derlei Fällen ist der Diensteid nicht zu protokolliren, sondern in einem schriftlichen Pare, mit den erforderlichen Unterschriften versehen, an das Landes-Rechnungsdepartement zur Aufbewahrung einzusenden.

Bei der Ernennung eines Kriegsbuchhalters hat dessen Sidesablegung bei der Militär=Landesstelle zu erfolgen, der Diensteid bloß in einem schriftlichen Pare ausgefertiget, und an die Militär=Zentralbehörde einbefördert zu werden.

Die bei der Militär-Zentralstelle in der Dienstleistung stehenden Rechnungsbeamten haben den Diensteid bei dieser Behörde abzulegen.

S. 14.

Disziplinarvers hältniß der in der Militär-Rechs nungsbranche ans gestellten Beams ten.

Jedem Amtsvorstande sowohl, als auch jedem Truppen-Kommandanten steht es zu, an die unter ihrer unmittelbaren oder mittelbaren Aufsicht stehenden Rechnungsbeamten Mahnungen und Rügen zu ertheilen.

Mit der Mahnung wird der Beamte an die ihm obliegenden Dienstpflichten einfach errinnert. Die Rüge bezeichnet den eindringlichen Tadel wegen eines vorgekommenen Dienstvergehens, wobei auf die gesetzlichen Folgen wiederholter Pfllichtsverletzungen hinzuweisen ist.

Wenn Ermahnungen und Rügen nichts fruchten, sind Verweise zu ertheilen, welche stets die Undrohung strengerer Strafen für den Fall der Wiederhohlung zu enthalten haben.

Bleiben auch die Verweise fruchtlos, so haben Gehaltsabzüge als Diszipli= narstrafe einzutreten.

Gegen die im Landes = Achnungsdepartement angestellten Beamten kann der Departementsvorstand die Gehaltsabzüge bis zu dem Betrage eines Monatgehaltes verhängen.

Gegen die den Truppen zugewiesenen Rechnungsbeamten verfügt derlei Ubzüge der Truppen-Kommandant, worüber jedoch derselbe der vorgesetzten Militär= Landesbehörde jedesmal die motivirte Anzeige zu erstatten hat.

Die, eine schärfere Disziplinarstrafe verdienenden Rechnungsbeamten sind der Militär-Zentralstelle anzuzeigen, welche dieselben mit Gehaltsabzügen bis zu dem Betrage eines dreimonatlichen Gehaltes belegen wird.

Die Gehaltsabzüge sind derart einzutheilen, daß dem Betroffenen für die Dauer eines Monates nicht mehr als ein Drittheil seines Monatgehaltes entzogen wird.

Die Vorstände der Landes-Rechnungsdepartements unterstehen in allen, ihre eigene Person betreffenden Disziplinarverhandlungen unmittelbar der Militär-Zen-tralbehörde.

Es sind daher, falls wider Verhoffen zegen dieselben Beschwerden vorkommen sollten, diese von dem Chef der Militär-Landesstelle behufs der weiteren Maßnahmen lediglich zur Kenntniß der Militär-Zentralstelle zu bringen.

W takowych razach przysięga służbowa nie będzie protokółowaną, lecz w piśmienném pare zaopatrzonem podpisami wymaganemi, przesłana zostanie do departamentu rachunkowego krajowego do zachowania.

Przy zamianowaniu buchaltera wojennego złożenie przysiegi jego nastąpić ma u władzy krajowej wojskowej, a przysiega służbowa tylko w piśmiennem pare będzie wystawioną i do władzy centralnéj wojskowej przesłaną.

Urzednicy rachunkowi w służbie zostający u władzy centralnej wojskowej złożą przysięgę służbową u tejże władzy.

#### S. 14. ·

Każdemu przełożonemu w urzędzie jako téż każdemu komendantowi w wojsku Stósunek dyseyprzysłuża prawo czynić napomnienia i wyrzuty urzednikom rachunkowym, zosta-ników w branszy jącym pod ich nadzorem bezpośrednim lub pośrednim.

plinarny arzedrachunkowej wojskowej ustanowionych.

Przez napomnienie urzędnik pojedynczo upomnionym zostanie o obowiązki służbowe na nim polegające. Wyrzut zawiera ostrą naganę z powodu zaszłego przewinienia służbowego, przyczém wskazać należy na prawne skutki powtórnego nadwerężenia obowiązku.

Jeżeli nie skutkują ani napomnienia, ani wyrzuty, udzielone będą skarcenia słowne połączone zawsze z zagrożeniem kar ostrzejszych na przypadek powtórzenia.

Jeżeli i skarcenia słowne nie skutkują, nastąpią potrącenia z płacy jako kara dyscyplinarna.

Przeciw urzędnikom, w departamencie rachunkowym krajowym ustanowionym orzec może przełożony departamentu potrącenia z płacy aż do kwoty miesięcznej płacy.

Przeciw urzędnikom rachunkowym, przy wojsku przydzielonym, orzeka potrącenia takowe komendant wójsk, o czem jednakże uczynić ma doniesienie umotywowane każdego razu do przełożonej władzy krajowej wojskowej.

O urzędnikach rachunkowych, na ostrzejszą karę dyscyplinarną zasługujących doniesienie uczynić należy do władzy wojskowej centralnej, która ich skarze potrąceniami z płacy aż do kwoty trzymiesięcznej płacy.

Petrącenia z płacy w ten sposób podzielone będą, iż skazanemu w ciągu miesiąca odciągnionem będzie nie więcej jak jedna trzecia płacy jego miesięcznej.

Przełożeni w departamentach rachunkowych krajowych podlegają we wszystkich, osoby ich dotyczących rozprawach dyscyplinarnych, bezpośrednio władzy centralnéj wojskowéj.

Gdyby więc nadspodziewanie przeciw takowym zachodziły zażalenia, te przez szefa władzy krajowej wojskowej w celu dalszych kroków jedynie do wiadomości władzy wojskowej centralnej podane być winny.

Wenn durch eine, erwiesener Magen nachlässige Pflichterfullung von Seite eines Beamten der Militär-Rechnungsbranche dem Nerar ein wesentlicher Nachtheil augehen watte, so wird die Militär - Zentrafftelle, je nach der Beschaffenheit der Mildenverlegung und des daraus entspringenden Rachtheiles, einen folden Beamten entweder in den Ruhestand versetzen, oder auf andere Art seines Postens unnachlichtlich emlaffen.

Sollte aus der Dienstesnachlössigkeit eines Rechnungsbeamten dem Aerar gwar tein Chaden erwachsen fein, der betreffende Beamte aber ungeachtet wiederholter Ermahnungen und Berweise in der Rachlanigken verharren, io trifft ibn die Ente fernung aus der Branche.

Entfernung vom Dienstplaße und bei allen Gesettes - Uibertretungen, welche Die Dasselbe geschieht auch im Faile inkorrigibler Immoralität, oder undeftiater Berurtheilung zu einer mindestens sechemonatlichen Freiheitsstrafe nach fich ziehen.

S. 15

Der Kriegebuchhalter, als Borffand Des Landes-Rechnungsdepartements, haf Berantworlich tet für die immukzionegemäße Leining der Geschäfte diese Departemente, dann dafür, daß em jeder feiner Untergebenen feine Pflicht und Schuldigkeit erfülle.

haltniffe. Sie find verpflichtet, Die ihnen von Beite des Rriegebuchhalters guge-Die bei dem Larbes-Rechnungsdepartement in ber Dienftleiffung befindlichen Beamten fiehen daber gu bem Rriegebuchhalter im ftrengen Gubordinagions-Berwiefenen infrutzionsmäßigen Dienftesgeichafte punftlich zu beforgen.

Uiber Die im Landes-Rechnungebepartement angestellten Beamten verfaßt der Briegsbudhalter allfahrig mit Ende Otrober Die Ronduiteliften nach dem Formulare C. und fendet foldhe an die Militar-Zentralbehörde.

lliber den Rriegsbuchhalter verfaßt der Armees oder Armee Rorpstommans dant, oder der Militär- und Zivilgouverneur, die Konduiteliste, und leiter selbe gleichfalls an Die Militar-Zentralftelle.

\$. 16.

Verantwortliche feit der Bige Kriegsbuchhalter. Kri

ber Departementsgeschafte mit dem Erfteren in vollen Umfange. Beboch ift ber Rriegebuchhalter fete ber Borgefege bes Bige Rriegebuchhalters, und entscheibet bei Deinungedifferenzen gwischen Beiden in geschäftlicher Beziehung das Erachten Bei jenem Rechnungsdepartement, wo neben dem Rriegsbuchhalter ein Bige-Rriegebuchhafter aufgestellt ift, theilt berfelbe Die Responsabilität für Die Leitung Des Kriegebuchhalters.

5. 17.

Verantwortlich:
Eet ber übrigen
Beamten ber nunges:Offiziale,
Rechnungsbepar:
Lements.
S. 13. der gege

Sin jeder der im Rechnungedepartement angefiellten Rechnungeräthe, Rech-S. 13. der gegenwärtigen Organistrungs-Borschrift, für die punktliche Bollziehung nunge. Dffiziale, Rechnungs - Alhessiffen und Rechnungs - Cleven ift ien Ginne Des

Jeżeliby przez dowiedzione niedbałe wypełniane obowiazku ze strony urzędnika branszy rachunkowéj wojskowéj urosła skarbowi szkoda istotna, wówczas władza centralna wojskowa, w miarę naruszenia obowiązku i szkody z tad urosłéj, takiego urzędnika albo na stan spoczynku przenieść, albo w inny sposób z posady bez wszelkiego wzgiędu oddalić powinna.

Gdyby z niedbalstwa urzędnika rachunkowego skarbowi nie urosła worawdzie żadna szkoda, dotyczący urzędnik zaś pomimo powtórnych napomnień i nagan karcacych w niedbalstwie pozostawał, wówczas z branszy oddalonym być ma.

Toż samo nastąpi w razie niepoprawnéj niemoralności, lub niepozwolonego oddalenia się z posady służbowej i przy wszystkich przestępstwach prawa, pociągających za sobą skazanie na karę aresztu najmniéj miesięcy sześciu.

S. 15.

Buchalter wojenny, jako przełożony departamentu rachunkowego krajowego, Stanowisko i ododpowiada za kierunek czynności w departamencie instrukcyom odpowiedni, tu- buchalterów wodzież za to, ażeby każdy z podwładnych jego wypełniał obowiązki i powinności swoje.

powiedzialność jennych.

C.

Urzędnicy przy departamencie rachunkowym krajowym służbę pełniący, stoją przeto do buchaltera wojennego w ścisłym stósunku subordynacyi. Są więc zobowiązani punktualnie załatwiać czynności służbowe, przez buchaltera wojennego stósownie do instrukcyi im przekazane.

Co do urzędników, w departamencie rachunkowym krajowym ustanowionych, sporządza buchalter wojenny corocznie z końcem Października listy konduity wedle formularza C. i przesyła takowe do władzy centralnej wojskowej.

Co do buchaltera wojennego sporządza komendant armii lub komendant korpusu armii, albo téż gubernator wojskowy i cywilny, listę konduity i przesyła ją równie do władzy centralnéj wojskowéj.

S. 16.

W departamencie rachunkowym, gdzie obok buchaltera wojennego ustano- Odpowiedzialność wiony jest vice-buchalter wojenny, podziela tenże odpowiedzialność w pełnej rów wojennych. objetości z piérwszym za kierownictwo czynnościami departamentowemi. Atoliż buchalter wojenny zawsze jest przełożonym nad vice-buchalterem wojennym i w razie różności zdań między oboma rozstrzyga pod względem czynności zdanie buchaltera wojennego.

6. 17.

Każdy z radców rachunkowych, oficyałów rachunkowych, akcesystów rachun- Odpowiedzialność innych urzędnikowych i elewów rachunkowych, w departamencie rachunkowym ustanowionych, ków departamen-tu rachunkowego. ściśle odpowiedzialnym jest w myśl S. 13. niniejszego przepisu organizacyjnego,

derjenigen instrukzionsmäßigen Dienstes-Obliegenheiten strenge verantwortlich, welsche ihm von seinem Borgesetzten je nach Erforderniß des Dienstes übertragen werden.

Dienstlicher Wirrungefreis und Stellung der bei der Truppe exponirten Rechnungsbeamten.

Die Eintheilung der Rechnungs-Offiziale und Rechnungs-Akzessisten zum Dienste bei der Truppe erfolgt von Seite der Militär-Zentralstelle (g. 11.)

Die solchergestalt zur Truppe eingetheilten Rechnungsbeamten kommen bei derselben förmlich in Stand und Gebühr zu nehmen, mit Ausnahme der bei den Disziplinar = Kompagnien in der Dienstleistung befindlichen Rechnungs = Akzessischen, welche gleich den in den Rechnungsdepartements in Verwendung stehenden Rech=nungsbeamten mit dem Bezuge ihrer Gebühren an die Kriegskassen gewiesen sind.

Die bei den Truppenkörpern in Stand und Gebühr stehenden Rechnungsbesamten unterstehen aber weder in gerichtlicher, noch in geistlicher Beziehung der Justisdikzion der Truppe, sondern jener der übrigen Militärbeamten, doch bleiben sie im Subordinazions-Verhältnisse zum Truppenkommandanten. Sind mehrere Beamte bei einer Truppe eingetheilt, so fungirt der Rangsälteste als Chef der Uibrigen.

Die Eintheilung eines Rechnungsbeamten zu einer Truppe kann über Einsvernehmen mit dem Borstande des Rechnungsdepartements erforderlichen Falles von Seite einer Militär=Landesbehörde zwar verfügt werden, hat jedoch stets nur als eine interimistische zu gelten, und muß gleichzeitig der Militär=Zentralstelle zur Kenntniß gebracht werden.

Handelt es sich in Erkrankungsfällen oder aus anderen Ursachen bloß um die zeitliche Zutheilung vom Rechnungsbeamten bei den Truppen und Branchen, so kann diese von der Militär-Landesstelle im Einvernehmen mit dem Rechnungsdespartement ohne eine höheren Orts zu erstattende Anzeige verfügt werden.

Der Wirkungskreis und die Dienstespflichten der bei der Truppe eingetheil= ten Rechnungsveamten werden durch besondere Normen vorgezeichnet, welche diese Beamten genauestens zu brobachten haben.

Die Konduiteliste der bei der Truppe eingetheilten Mechnungsbeamten wird durch den Kommandanten der Truppe einverneh.nlich mit dem respizirenden Feldstriegs-Kommissariate nach dem im g. 15. erwähnten Formulare C verfaßt, und in duplo an die Militär-Landebstelle eingesendet.

Bei dieser werden die Kondnitelisten sämmtlicher exponirten Rechnungsbeamsten gesammelt, und dem Kriegsbuchhalter zu dem Ende zugestellt, damit derselbe bezüglich der Rubrik »Rechnungs= und Diensteskenntnisse« seine allfällige Bemerskungen, oder aber sein einfaches "vidi" beisehe. Sofort werden diese Konduitelisten durch die Militär-Landesstelle in einem Pare der Militär-Zentraltehörde überreicht.

Das zweite Para dieser Konduitelisten hat bei dem ökonomischen Referenten ber Militär-Landesbehörde aufbewahrt zu werden, ist jedoch von diesem dem Kriegs= buchhalter auf jedesmaliges Verlangen zur Einsicht mitzutheilen.



za punktualne wykonywanie tych przepisów służbowych instrukcyjnych, które mu polecone zostaną wedle potrzeby slużby przez jego przełożonego.

S. 18.

Przydzielenie oficyałów rachunkowych i akcesystów rachunkowych do służby Stużbowy zakres przy wojsku nastąpi przez władzę centralną wojskową (S. 11).

działania i stanowisko urzędników rachunkoexponowauych.

Urzednicy rachunkowi, w ten sposób do wojska przydzielani, przy wojsku wych przy wojsku formalnie w stan i należytość wprowadzeni być winni, wyjąwszy akcesystów rachunkowych w kompaniach dyscyplinarnych służbę pełniących, którzy podobnie jak urzędnicy rachunkowi, w departamentach rachunkowych w użyciu zostający, w przedmiocie poboru należytości do kass wojennych przekazani są.

Urzednicy rachunkowi, przy korpusach wojsk w stanie i należytości stojący nie podlegają zaś ani pod względem sądowym ani duchownym jurysdykcyi wojska lecz jurysdykcyi innych urzędników wojskowych, zostają atoliż w stosunku subordynacyi do komendanta wojsk. Jeżeli więcej urzędników przy wojsku jest przydzielonych, wówczas w randze najstarszy szefem jest drugich.

Przydzielenie urzędnika rachunkowego do wojska może wprawdzie za porozumieniem się z przełożonym departamentu rachunkowego w razie potrzeby przez władzę krajowa wojskową być zarządzonem, ma atoliż zawsze być uważaném za tymczasowe, i musi jednocześnie podanem być do wiadomości władzy centralnéj krajowéj.

Jeżeli w przypadkach choroby lub z innych przyczyn idzie tylko o czasowe przydzielenie urzędników rachunkowych przy wojsku i branszach, może takowe zarządzonem być przez władzę krajową wojskową w porozumieniu z departamentem rachunkowym, bez zawiadomienia o tém władzy wyższej.

Zakres działania i obowiązki służbowe urzędników rachunkowych przy wojsku przydzielonych, wskazane zostana szczególnemi normami, których rzeczeni urzędnicy jak najściślej przestrzegać winni.

Lista konduity urzędników rachunkowych przy wojsku przydzielonych sporządzoną będzie przez komendanta wojska zgodnie z dozorującym komisaryatem polowo-wojennym podług formularza C. wspomnionego w S. 15., i przesłaną zostanie w podwójnym exemplarzu do władzy krajowej wojskowej.

Tamże listy konduity wszystkich exponowanych urzędników rachunkowych zebrane i tym końcem bnchalterowi wojennemu doręczone będą, ażeby tenże co się tyczy rubryki "wiadomości rachunkowe i służbowe" dołożył uwagi swe, lub też pojedyncze "vidi". Następnie listy takowe konduity przesłane będą przez władzę krajową wojskową w jedném pare do władzy centralnej wojskowej.

Drugie pare tych list konduity przechowaném być ma u ekonomicznego referenta władzy krajowej wojskowej, ma atoliż przez tegoż zakomunikowanem być do wglądnienia buchalterowi wojennemu na wszelkie jego żądanie.

S. 19.

Reisetoften-Wergütung bei Uiber= Truppe einge= theilten Rech= nungsbeamten.

Sobald ein Rechnungsbeamter die Eintheilung zur Truppe erhält, wird er in setungen der aur der Art disponibel, daß er bei der Uibersetzung zu und von der Truppe, bei der Transferirung von einem Truppenkörper zum anderen, und bei dem jeweilig eintretenden Garnisonswechsel der Truppe bloß auf die Vergütung der Reise-Auslagen gleich dem Offizier den Unspruch bat. Dagegen gebührt aber wie diesem in allen Bequartirungs = Verhältnissen auch die Zimmer = Einrichtung oder das Aequi= valent hiefur jedem solchen Beamten.

S. 20.

Erganzung ber Militar - Dech = nungsbranche.

Die Ergänzung der in der Militär-Rechnungsbranche jeweilig eintretenden Chargen-Abgänge des Beamtenstandes findet in der Regel durch Beförderung vom Rechnungs-Eleven aufwärts in der Branche felbst Statt.

Wenn es der Vortheil des Dienstes erheischt, können aber auch bereits dienende Beamte anderer Branchen in die Militär=Rechnungsbranche übersetzt oder befördert werden.

Bedingungen gum Cintritte als Rech: nunge=Eleve.

Ein jedes Individuum, welches die Anstellung als Rechnungs = Eleve zu er= langen wünscht, muß das zurütigelegte achtzehnte Lebensjahr durch den Tauf- oder Geburtsschein, dann das absolvirte Ober = Gymnasium, oder die Ober=Realschule, durch das beigebrachte Zeugniß nachweisen. Der mit gutem Erfolge an einem Radeten-Inflitute, oder an einer Militar - Akademie zurückgelegte Lehrkurs ist dem absolvirten Ober-Gymnasium oder der Ober-Realschule gleich zu halten. Außerdem muß ein solches Individuum über seine gesunde Körperbeschaffenheit ein stabsfeldärzliches Zeugniß beibringen, und sich sodann bei dem Landes-Rechnungsdepartement in der Eigenschaft eines Rechnungs-Aspiranten einer probeweisen unentgeltlichen Dienstleistung von drei Monaten unterziehen.

Nach Ablauf der Probezeit hat der Vorstand des Rechnungsdepartements über die Qualifikazion und Dienskesverwendung des Rechnungs-Aspiranten der Militar=Zentralstelle einen Bericht zu erstatten.

Je nachdem der Rechnungs = Aspirant zu Folge des Berichtes des Kriegs= buchhalters die Hoffnung giebt, seiner Zeit ein brauchbarer Rechnungsbeamter zu werden oder nicht, hat ihn der Chef des Rechnungsdepartements entweder gleich zurückzuweisen, oder aber der Milifar Zentralftelle zur Beforderung zum Rechnunge=Eleven vorzuschlagen.

Die Militär - Zentralbehörde wird den dergestalt vorgeschlagenen Rechnungs-Appiranten entweder wegen Mangel an Aussicht zur Unterbringung zurückweisen, oder aber ihn zur Beförderung in Vormerkung nehmen, oder endlich ihm also= gleich einen Elevenposten mit dem spstemisirten Adjutum verleihen.

#### S. 19.

Jak skoro urzędnik rachunkowy do wojska przydzielonym będzie, staje się Wynagrodzenie kosztów podróży on w ten sposób rozrządzalnym, iż w razie przesiedlenia do wojska i z wojska, w razie przesiew razie przeniesienia go z jednego korpusu wojska do drugiego, tudzież w razie ków rachunkozachodzącej kiedykolwiek zmiany garnizonu wojska, tenże prawo mieć będzie tylko przydzielonych. do wynagrodzenia kosztów podróży równie tak jak oficer. Przeciwnie należy się urzednikowi takowemu we wszystkich stosunkach kwaterunku równie tak jak oficerowi także i urządzenie pokoju lub ekwiwalent.

wych do wojska

#### S. 20.

Uzupełnienie braku szarży w stanie urzędników zachodzącego kiedykolwiek Uzupełnienie w branszy rachunkowej wojskowej miejsce ma w powszechności przez posunięcie wej rachunkowej. w samej branszy zacząwszy od elewa rachunkowego idąc wyżej.

Jeżeli zaś tego wymaga korzyść służby, mogą także i urzędnicy innych bransz, już w służbie zostający, być przeniesieni lub posunięci do branszy rachunkowej wojskowej.

#### G. 21.

Każde indywiduum, chcace dostąpić posady elewa rachunkowego, wykazać wstąpienia dla elesię musi z odbytego ośmnastego roku wieku świadectwem urodzenia lub chrztu wa rachunkowe-(metryką), tudzież z odbytego gimnazyum wyższego, lub z odbytej szkoły realnej wyższej, świadectwem przełożonem. Kurs nauk, odbyty z dobrym postępem w instytucie kadetów lub w akademii wojskowej, zarówno będzie uważanym z odbytem gimnazyum wyższem lub szkołą realną wyższą. Nadto przedłożyć ma indyviduum takowe świadectwo co się tyczy zdrowej konstytucyi ciała, wystawione przez lekarza polowego sztabowego, a następnie poddać się służbie bezpłatnéj na próbe przez ciąg miesięcy trzech w departamencie rachunkowym krajowym w własności aspiranta rachunkowego.

Po upływie czasu próby przełożony departamentu rachunkowego relacye uczyni o kwalifikacyi i użyciu w służbie aspiranta rachunkowego do władzy centralnéj wojskowej.

W miare tego, o ile aspirant rachunkowy w skutek sprawozdania buchaltera wojennego nadzieję po sobie daje, że swego czasu stanie się pożytecznym urzędnikiem rachunkowym lub nie, szef departamentu rachunkowego albo go natychmiast odrzucić ma, albo téż przedstawić władzy centralnej wojskowej do promocyi na elewa rachunkowego.

Władza centralna wojskowa tak przedstawionego aspiranta rachunkowego albo dla braku widoków do pomieszczenia odsunąć, albo też do promocyi zanotować, albo nakoniec natychmiast dać mu winna posadę elewa z usystemizowaném adjutum.

Mit dem Tage der Ablegung des Diensteides als Rechnungs = Eleve hat die Staatsdienstzeit zu beginnen.

6. 22.

Beforderung vom Rechnunge-Ele= ven zum Rech= nunge-Altzeffiften.

Die Beforderung vom Rechnungs = Eleven zum Rechnungs=Afzessisten geschieht. bei übrigens gleicher Verdienftlichkeit und guter Konduite, nach der Rangstour.

Ebenso die Borrudung aus der zweiten Rlasse der Rechnungs = Afzessisten in die erste Klasse dicser Beamten-Kategorie.

Mit der Beforderung zum Akzessisten ift in der Regel die Gintheilung zur Truppe verbunden.

6. 23.

Beforderung com Rechnungs Afzej: nunge Offizialen.

Die Beförderung vom Rechnungs-Atzessisten zum Rechnungs-Offizialen findet fiften zum Recht nur nach vorher abgelegter Offizialsprüfung Statt, zu deren Ablegung einem jeden Rechnungs-Akzessisten vom Tage seiner Beförderung hiezu ein Präklusivtermin von vier Jahren gesetzt wird.

> hat der Rechnungs - Atzessist die Offizialsprüfung mit gutem Erfolge überstanden, so gewinnt er den Anspruch auf die Beförderung zum Rechnungs-Offizial.

> Genügt der Rechnungs-Altzessist bei der Offizialsprüfung nicht, so ist ihm zur Wiederholung derselben ein neuerlicher Termin von Einem Jahre anzuberaumen.

> Wenn der Kandidat bei der Wiederholung der Prüfung abermals nicht ent= spricht, so ift er zur Offizialsprüfung nicht mehr zugelassen, und verliert die Beförderungsfähigkeit.

> > 6. 24.

Die Rechmungs= Offizialeprüfung.

Die Prüfung zum Rechnungs = Offiziale wird durch eine Kommission vorge= nommen, deren Glieder über das jeweilig vorkommende Ansuchen eines Kandida= ten um Zulaffung zur Prüfung durch die Militar-Landesstelle zu bestimmen find.

Diese Kommission hat unter dem Vorsite des Landes-Ober-Ariegskommissärs. aus dem Vorstande des Rechnungsdepartements, einem Rriegskommissär und zwei Rechnungeräthen zu bestehen.

Dort, wo an letterer Charge die bezeichnete Zahl zufällig nicht vorhanden ist, kann der bei dieser Kommission fungirende zweite Rechnungsrath, durch den fähigsten Rechnungs-Offizial des Rechnungedepartements oder auch durch einen feldfriegstommiffariatischen Beamten vertreten werden.

Die Gegenstände der Offizialsprüfung find:

Das Militar-Dekonomicspffem im Allgemeinen; die Kenntniß der Gebühren insbesondere, die auf die Verhältnisse der Urmee sich beziehenden politischen Verordnungen; das Militär=Rechnungswesen von der Unterabtheilunge = Rechnung bis zur Zusammenstellung der verschiedenen Summarien und Kenntniß des Dienstes im Rechnungsdepartement im Allgemeinen; das Grundbuchswesen, der öfonomische Dienstbetrieb bei der Truppe, der Wirkungsfreis und der Dienstesverband ber

Z dniem, w którym elew rachunkowy złoży przysięgę służbową, poczyna się czas służby rzadowej.

#### S. 22.

Posunięcie elewa rachunkowego na akcesystę rachunkowego dzieje się podług Posunięcie elewa rachunkowego na rangi przy równych zresztą zasługach i dobréj konduicie.

akcesyste rachunkowego.

Podobnie rzecz się ma przy posunięciu z drugiéj klassy akcesystów rachunkowych do pierwszéj klassy téjże kategoryi urzędników.

Z posunięciem na akcesystę połączoném jest zwykle wcielenie do wojska.

#### S. 23.

Posuniecie akcesysty rachunkowego na oficyała rachunkowego nastąpi tylko Posuniecie akcepo odbytym uprzednio examinie na oficyała, do którego złożenia ustanowionym wego na oficyała sobie ma każdy akcesysta rachunkowy termin prekluzyjny czteroletni, licząc od dnia promocyi.

Jeżeli akcesysta rachunkowy odbył examin na oficyała z dobrym postępem, wówczas ma prawo do promocyi na oficyała rachunkowego.

Jeżeli akcesysta rachunkowy nie odpowie należycie przy examinie na oficyała, wówczas dozwolonym mu będzie nowy termin jednoroczny do powtórzenia onegoż.

Jeżeli kandydat przy powtórzeniu examinu znowu nie odpowie, nie będzie już więcej przypuszczonym do examinu na oficyała i traci zdolność do promocyi.

#### S. 24.

Examin na oficyała rachunkowego przedsiębranym będzie przez kommissyę, Examin na oficyała rachunkoktóréj członkowie za każdém podaniem kandydata o przypuszczenie do examinu wyznaczeni będą przez włądzę krajową wojskową.

Kommissya rzeczona składać się będzie pod przewodnictwem nadkommissarza wojennego krajowego, z przełożonego departamentu rachunkowego, jednego kommissarza wojennego i dwóch radców rachunkowych.

Tam, gdzie przypadkowo z szarży ostatniej nie ma liczby wyż wymaganej, może zastąpionym być drugi radca rachunkowy, przy rzeczonej kommissyi fungujący, przez najzdolniejszego oficyała rachunkowego departamentu rachunkowego, albo przez kommissaryalnego urzędnika polowo-wojennego.

Przedmiotami na examin oficyała są:

System ekonomii wojskowej w powszechności; znajomość należytości w szczególności; rozporządzenia polityczne, odnoszące się do stosunków wojska; rachunkowość wojskowa od rachunku podziałowego aż do zestawienia różnych sumaryów i znajomość służby w departamencie rachunkowym w powszechności; rzecz księgi gruntowéj, tok służby ekonomicznej przy wojsku, zakres działania i związek służbowy władz administracyjnych wojskowych, nareszcie zdolność koncypowania pod Militär-Administrativbehörden, und endlich die Konzeptsfähigkeit in Bezug auf die Auffassungsgabe und eine logische bündige Darstellungsweise.

Die Prüfungskommission hat sich durch die Stimmenmehrheit dahin zu einigen, ob der Kandidat die Prüfung mit genügendem, gutem oder vorzüglichem Ersfolge abgelegt habe, oder ob demielben zur Ablegung der Prüfung ein neuerlicher Termin von Einem Jahre zu setzen sei.

Bei günstigem Prüfungserfolge wird das Prüfungsprotokoll der Militär-Zentralstelle überreicht.

Unter den durch die Offizialsprüfung qualifizirten Rechnungs - Akzessissen hat die Beförderung zum Rechnungs-Offizialen bei übrigens guter Konduite nach der Rangstour zu erfolgen.

Eine Ausnahme davon kann nur rücksichtlich solcher Individuen Platz greifen, welche nicht nur in jeder Beziehung ausgezeichnete Eigenschaften besitzen, sondern auch bei höheren Dienstesanforderungen durch ungewöhnliche im hohen Grade ersprießliche Leistungen sich befonders hervorthun, und in Folge dessen, mit gleichzeitiger Bedachtnahme auf die bei der Offizialsprüfung erlangte Qualisikazion, vorzugsweise berücksichtiget zu werden verdienen.

S. 25.

Beförderung vom Rechnungs-Offiziale zum Rechnungsrathe.

Die Beförderung vom Rechnungs-Offiziale zum Rechnungsrathe ist durch die Ablegung einer Prüfung, der Rechnungsraths-Prüfung, bedingt. Für die Ablegung der Rechnungsraths-Prüfung wird kein Präklusivtermin vorgezeichnet.

Wenn jedoch ein Rechnungs-Offizial bei der Prüfung zum Rechnungsrathe nicht besteht, so ist ihm zur Wiederholung der Prüfung eine Frist von zwei Jahren anzuberaumen. Sollte er sodann abermals keine genügenden Beweise seiner Befähigung für die höhere Charge an den Tag legen, so wird ihm die Wiedersholung der Rechnungsraths-Prüfung nicht mehr gestattet, und er verliert die Bestörderungsfähigkeit zum Rechnungsrathe.

G. 26.

Die Rechnungs= raths=Prüfung Die Rechnungsraths-Prüfung wird alljährig Einmal zu einem in voraus zu bestimmenden Termine bei der Militär-Landesstelle kommissionell vorgenommen, und sind die im Laufe des Jahres vorkommenden Prüfungskandidaten, in soferne sie die gesetzlichen Erfordernisse nachgewiesen haben, auf diesen Termin zur Ablez gung der Prüfung hinzuweisen.

Die Prüfungskommission besteht unter dem Vorsitze des Chefs der Militär-Landesbehörde, oder eines von ihm zum Stellvertreter zu ernennenden Generalen, aus dem Ober-Kriegskommissär, dem Chef des Rechnungsdepartements, dem Ober-Verpflegsverwalter, dann einem Kriegskommissär und zwei Rechnungsräthen. In allfälliger Ermanglung eines zweiten Rechnungsrathes kann derselbe durch einen zum Rechnungsrathe geprüften Rechnungs-Ofsial, und wenn solcher nicht względem daru pojęcia i daru przedstawienia rzeczy loicznie i zwięźle.

Kommissya examinacyjna większością głosów orzec winna, czy kandydat złożył egzamin z skutkiem dostatecznym, dobrym lub odszczególniającym, albo téż czy wyznaczonym mu być ma nowy termin jednoroczny od złożenia examinu.

W razie pomyślnie złożonego examinu protokół examinu przdełożony bedzie władzy centralnéj wojskowej.

Między akcesystami rachunkowymi, przez examin na oficyała ukwalifikowanymi, posunięcie na oficyała rachunkowego przy dobréj zresztą konduicie nastąpić ma wedle rangi.

Wyjątek od tego co do tych tylko indywiduów nastąpić może, które nie tylko w każdym względzie posiadają przymioty wyszczególniające, lecz téż i przy wyższych wymogach służby szczególniej się odznaczają przez nadzwyczajne, w wysokim stopniu korzystne czynności, w skutek czego z jednoczesną uwagą na kwalifikacyą przy examinie oficyalnym udowodnioną osobliwie uwzględnionymi być zasługują.

S. 25.

Promocya oficyała rachunkowego na radcę rachunkowego zawisła od złoże- Promocya oficyania examinu na radce rachunkowego. Do złożenia examinu na radce rachunkowe- na radce rachungo nie wyznacza się terminu prekluzyjnego.

Jeżeli zaś oficyał rachunkowy nie popisał się przy examinie na radcę rachunkowego, dozwolony mu będzie termin lat dwóch do powtórzenia examinu. Gdyby tedy znowu nie był w stanie wykazać dostatecznych dowodów uzdolnienia swego do wyższej szarży, już mu więcej powtórzenie examinu na radcę rachunkowego nie będzie pozwolonem, i takowy utraca zdolność promocyi na radce rachunkowego.

#### S. 26.

Examin na radcę rachunkowego przedsiębranym będzie raz w rok kommis-Examin na radcę syonalnie przed władzą krajową wojskową, w terminie naprzód oznaczyć się mającym, do którego to terminu kandydaci w ciągu roku się zgłaszający, w celu złożenia examinu przekazani być winni.

Kommissya examinacyjna składa się, pod przewodnictwem szefa władzy krajowej wojskowej, lub jenerała na zastępcę przezeń zamianowanego, z nadkommissarza wojennego, szefa departamentu rachunkowego, z nadrządcy żywności, z jednego kommissarza wojennego i dwóch radców rachunkowych. W razie braku drugiego radcy rachunkowego, może tenże zastąpionym być przez oficyała rachunkowego na radce rachunkowego examinowanego, a gdyby i tego nie było, przez

vorhanden wäre, durch einen feldfriegskommissariatischen Beamten vertreten werden.

Die Gegenstände dieser Prüfung find alle die im S. 24. genannten Materien in höherer Bedeutung aufgefaßt. Außerdem haben, nebst der Darftellung der Militär-Komptabilität im großen Ganzen, auch noch die allgemeinen Umrisse der Rechts- und politischen Verwal.ung im ganzen Umfange des Raiserstaates einen Gegenstand der Prüfung zu bilden.

Bur schriftlichen Ausarbeitung bei dieser Prüfung ift dem Randitaten die Entscheidung über eine schwierigere militär = ökonomische Berhandlung zu übertragen, zu welchem Behufe ihm die dießfälligen Aften als Grundlage zu übergeben sind.

Die Prüfungetommission fast mit Stimmenmehrheit den Beschluß darüber, ob der Präfungskandidat mit genügendem, gutem oder vorzüglichem Erfolge die Prüfung abgelegt habe, oder ob ihm zu deren Wiederholung ein Termin von zwei Jahren anzuberaumen fei.

Im günstigen Falle ift das Prüfungsprotokoll der Militär : Zentralftelle vorzulegen, und wird die Beförderung der foldergestalt geprüften Rechnungs-Offiziale au Rechnungsräthen— bei aleicher vortheilhafter Konduite und Verwendung nach der Rangstour — statifinden.

Besondere Verdienste können auch eine außergewöhnliche vorzugsweise Berücksichtigung in der für die Vorrückung von der Ufzestisten- in die Offizial = Charge erwähnten Weise begründen.

S. 27.

Beförderung jum Rriegebuchhalter

Die Rriegsbuchhalter sind aus den fähigsten und sich durch eine erspriekliche und Hofteteift. Dienstleistung besonders bervorthuenden Rechnungsrathen zu mählen, und Seiner f. f. Apostolischen Majestät ohne Beobachtung einer Rangstour lediglich mit Rucksicht auf die Gignung und Konduite zur Einennung vorzuschlagen.

Die Rechnungerathe der vorbezeichneten Rategorie haben in gleicher Weise auch Unspruch auf die bei der Militär-Zentralbehörde in der Rechnungs-Abtheilung fustemisirte Hoffekretärs = Stelle.

6. 28.

Beurlaubung ber Rednungsbeam ten.

Die Borstände der Landes-Rechnungsdepartements konnen den ihnen untergeordneten Beamten Urlaub bis zur Dauer von 14 Tagen ertheilen. Es ist jedoch, wenn der Urlaub für mehr als 3 Tage ertheilt wurde, hievon jederzeit der Militar-Bentralftelle die ungefäumte Unzeige zu erffatten.

Ein gleiches Befugniß ist auch den Truppenkommandanten rücksichtlich der ihnen zugewiesenen Rechnungsbeamten bis zur Dauer von 3 Tagen eingeräumt, ohne daß sie höheren Orts eine Anzeige zu machen haben.

Wird aber von folden Beamten ein langerer Utlaub angesucht, fo kann ihnen dieser durch die der betreffenden Truppe vorgesetzte Militar-Landesbehörde bis zur Dauer von 14 Tagen ertheilt werden, und ce ift zugleich im Ginvernehmen mit kommissaryalnego urzędnika polowo-wojennego.

Przedmiotami tego examinu są wszystkie materye, w S. 24. wymienione, w wyższem znaczeniu objęte. Nadto, oprócz rachunkowości wojskowej w wielkiej całości, stanowić będą przedmiot axaminu także jeszcze ogólne zarysy administracyi prawnej i politycznej w całej objętości Cesarstwa.

Do piśmiennego wypracowania przy tymże examinie, należy kadydatowi zadać rozstrzygnienie cięższej rozprawy wojskowo-ekonomicznej, końcem czego wreczone mu będą akta dotyczące, za podstawę rzeczy służące.

Kommissya examinacyjna stanowi większością głosów, czyli kandydat odbył examin z skutkiem dostatecznym, dobrym lub wyszczególniającym, albo téż czy mu dozwolony być ma do powtórzenia onegoż termin dwuroczny.

W pomyślnym razie, protokół examinacyjny przedłożony będzie władzy centralnéj wojskowéj, a promocya examinowanych w ten sposób olicyałów rachunkowych na radców rachunkowych, miejsce mieć będzie, przy równie pomyślnej konduicie i użyciu, podług starszości w randze.

Szczególne zasługi moga uzasadnic także nadzwyczajne odznaczające uwzględnienie, a to w sposobie jak przy promocyi akcesystów do szarży oficyała.

Buchalterzy wojenni wybierani być maja z radców rachunkowych najzdolniej-Posunięcie na buszych, szczególnie się odznaczających przez użyteczne pełnienie służby, i przed-nego i sekretarza stawieni beda Jego C. K. Apostolskiéj Mości do mianowania bez uwzglednienia starszoś i w randze li tylko z uwagą na zdolność i konduitę.

nadwornego.

Radcy rachunkowi ketegoryi rzeczonej mają w równy sposób także prawo do posady sekretarza nadwernego, usystemizowanej przy władzy centralnej wojskowej w wydziale rachunkowym.

#### S. 28.

Przełożeni departamentu rachunkowego krajowego udzielać mogą podrzędnym Urlapowanie uurzednikom swym urlopu aż do dni 14. Atoliż, jeżeli urlop udzielonym jest na dłużej jak na dni 3, każdego czasu bezzwłoczną o tem relacyę uczynić należy władzy centralnej wojskowej.

rzedników rachunkowych.

Równe prawo przyznane sobie mają komendanci wojsk co do dawania urlopu 3dniowego przydzielonym sobie urzędnikom rachunkowym, nie potrzebując czynić doniesienia do władzy wyższej.

Joželi zaś urzednicy takowi proszą o dłuższy urlop, może im go w dotyczacém wojsku przełożona władza krajowa wojskowa udzielić aż do dni 14, a oraz w porozumieniu z departamentem rachunkowym krajowym zarządzić należy, ażeby

dem Landes-Rechnungsdepartement die Verfügung zu treffen, daß der Beurlaubte erforderlichen Falles auf diese Zeit durch ein anderes geeignetes Individuum der Rechnungsbranche suppliert werde.

Die Bewilligung eines die Dauer von 14 Tagen überschreitenden Urlaubes wird nur von der Militar-Zentralstelle ertheilt.

Die Vorsteher der Landes-Rechnungsdepartements können aber in allen Fällen nur von der Militär-Zentralbehörde Urlaub erhalten.

Uiber die beurlaubten Beamten sind von den Behörden, welchen sie unmit= telbar unterfiehen, genaue Absenzregister zu führen, damit die strenge Einhaltung der Urlaubszeit überwacht werden fonne.

Im Falle der Urlaubenberichreitung ift ungefäumt die Ginberufung des 21b= mejenden zu veranlassen.

Jede ungerechtfertigte Uiberschreitung des Urlaubes ist als Dienstvergeben zu ahnden.

Sollte ein mit Urlaub abwesender Beamter binnen 14 Tagen nach Ablauf seiner Urlaubszeit auf seinen Plat nicht zurückkehren, ohne daß sein Ausbleiben hinlänglich gerechtfertiget erscheine, so ist fogleich die Einstellung der Bezüge für die Dauer seiner unbefugten Abwesenheit, und im Falle der hierwegen einzutre= tenden Entlassung aus dem Staatsdienste für immer zu bewirken.

Dasselbe hat zu geschehen, wenn außer dem Falle der Urlaubs-Uiberschreitung ein Beamter ohne bekannten hinreichenden Entschuldigungsgrund durch mehr als 3 Tage seiner Dienstpflicht sich entzieht.

S. 29.

Berehelichung der litar = Rechnunge= branche.

In Heirathe-Angelegenheiten der Militar-Rechnungsbeamten ift fich an die für Beamten der Mi Beamte in dieser Beziehung vorgezeichneten allgemeinen Bestimmungen zu halten.

> Doch wird bei der fortwährenden Beweglichkeit der für den Felddienst berufenen Heerestheile, was somit auch von den daselbst eingetheilten Rechnungsbeamten der Fall ist-und in der Rücksicht, als Lettere in der Regel der jungeren Rangs-Kategorie anzugehören haben (5. 9), zum Grundsate aufgestellt, daß nur die im Landes-Rechnungsdeparrement und bei den Infanterie-Depot-Bataillons oder anderen fabilen Truppenkörpern aufgestellten Beamten verheirathet sein durfen.

> Sollte es sich aber gleichwohl um die Heirath eines bei den beweglichen Truppen und Branchen eingetheilten Rechnungsbeamten handeln, so kann solche nur für den Fall ausnahmsweise stattfinden, wenn sie ihm ganz besondere Bortheile darbietet. Zur Berehelichung ist übrigens ohne Unterschied, ob sie mit oder ohne Nachweisung eines Neben-Einkommens statthaben kann, jedesmal die Bewilligung der Militär-Zentralstelle erforderlich.

Berforgung ber Militar=Rech= ihrer Witwen und Waisen.

Bezüglich der Versorgung der Beamten der Militär-Rechnungsbranche, dann nungsbeamten, ihrer Witwen und Waisen, gelten die für Beamte im Allgemeinen in Wirksamkeit stehende Pensions- und Versorgungsgrundsate.

w razie potrzeby urlopowany zastąpionym był na ciąg czasu tego przez inne zdolne indywiduum branszy rachunkowej.

Pozwolenie urlopu nad dni 14 nastąpić może tylko przez władze centralną wojskowa.

Przełożeni zaś w departamencie rachunkowym krajowym otrzymaja urlop w każdym razie tylko przez władzę centralną wojskową.

Co się tyczy urzedników urlopowanych prowadzić winni władze, którym oni bezpośrednio podlegaja, dokładne rejestra absencyjne, ażeby dopilnowaném być mogło ścisłe przestrzeganie czasu urlopowego.

W razie przekroczenia urlopu bezzwłocznie zarządzić należy, ażeby nieobecny przywołanym został.

Każde nieusprawiedliwione przekroczenie urlopu skarconem będzie jako przewinienie służbowe.

Jeżeliby urzednik urlopowany w ciągu dni 14 po upływie czasu swego urlopowego nie powrócił na miejsce swoje, nie usprawiedliwiwszy dostatecznie nieobecności swojej, pobory jego natychmiast na ciąg niepozwolonej nieobecności mają być wstrzymane, a gdyby z tego powodu oddalenie ze służby rządowej nastąpić miało, takowe na zawsze uskutecznionem być winno.

Toż samo nastąpić powinno, jeżeli zewnątrz przypadku przekroczenia urlopu, urzędnik bez wiadomego dostatecznie powodu uniewinienia, usuwa sie od obowiązku swego służbowego, dłużej niż dni 3.

S. 29.

W sprawach, dotyczących ożenienia się urzedników rachunkowych wojsko- Ożenienie się uwych, stósować się należy do postanowień pewszechnych, w tym względzie dla rzedników branurzedników przepisanych.

wojskowej.

Atoliż przy ciagłym ruchu części wojsk do służby polowej powołanych, co też zachodzi i przy urzędnikach rachunkowych tamże przydzielonych — mając przytém na uwadze, iż ci zwykle należeć mają do kategoryi młodszej rangi (S. 9), ta zasada ustanowiona jest iż żonaci być mogą tylko urzędnicy ustanowieni w departamencie rachunkowym krajowym i przy batalionach zakładu infanteryjnego lub przy innych stałych korpusach wojsk.

Jeżeliby zaś mimo to chodziło o ożenienie się urzędnika rachunkowego przy wojskach ruchomych i branszach przydzielonego, może takowe wyjatkowo miejsce mieć na ten tylko przypadek, jeżeli to dla niego połączoném jest z osobliwemi korzyściami. Do ożenienia się zresztą bez różnicy, czy takowe miejsce mieć może przy wykazie dochodów pobocznych lub bez tegoż, potrzebném jest każdego razu pozwolenie władzy centralnej wojskowej.

Co się tyczy zaopatrzenia urzędników branszy rachunkowej wojskowej, tudzież ich wdów i sierot, znajdują zastosowanie zasady co do pensyonowania i zaopatrywania w powszechności dla urzędników moc mające.

Zaopatrzenie urzędników rachunkowych wojskowych, ich wdów i sierot.

#### Beilage A.

#### S t a n d des Nechnungspersonals bei den Truppen und Branchen.

|                        | ×11                 |               |      | Rechn   | ung&=     |
|------------------------|---------------------|---------------|------|---------|-----------|
| *                      | Truppenkörper u     | nd Branchen   |      | Offi-   | Afzejii - |
| Werbbezirts-Infanter   | rie = Regiment      |               | <br> | <br>3   | 3         |
|                        | giments=Feldstand . |               | <br> | <br>1   | 2         |
| » »                    | » = Administrazion  | i             | <br> | <br>1   | 1         |
| 21. 01 05.11           | . Others            | stand         |      | <br>1   | 1         |
| Titler Grenz-Infant    | erie-Varamons   Adn | inistrazion . | <br> |         | 1         |
| Kaiser=Jäger=Megime    | nt                  |               | <br> | <br>8   | 1         |
| Jagec = Bataillons }   | ereinte             |               | <br> | <br>2   |           |
| Jager = Barainons ? ei | inzelne             |               | <br> | <br>1   |           |
| Grenz-Rordons=         |                     |               | <br> | <br>1   | 2         |
| Garnisons=             | Bataillon           |               | <br> | <br>1   |           |
| Sanität&               |                     |               | <br> | <br>1   |           |
| Kürassier= oder Dra    | goner=) .           |               | <br> | <br>1   | 1         |
| Huszaren= oder Uhla    | nnen=               |               | <br> | <br>1   | 1         |
| Feld = Artillerie=     | Regiment .          |               | <br> | <br>1   | 3         |
| Ruften = Artillerie=   |                     |               | <br> | <br>3   |           |
| Raketeur=              |                     |               | <br> | <br>1   | 4         |
| Zeugo-Artillerie       |                     |               | <br> | <br>t   | 3         |
| Genic=Regiment         |                     |               | <br> | <br>1   | 3         |
| Pionniers-Korps .      |                     |               | <br> | <br>1   | 4         |
| Flotillen=Korps   an   | uf der Donau        |               | <br> | <br>1   | 1         |
| Troimen scorps a       | m Garda=See         |               | <br> | <br>1   | 1         |
| ; Infanteri            | ie-Regiment         |               | <br> | <br>. 1 | 1         |
| Marine=   Artillerie   | Truppe              |               | <br> |         | 1         |
| Matreser               | 1= und Dampfmaschin | isten=Korps   | <br> | <br>1   |           |
|                        |                     | Prag          | <br> | <br>1   | 7         |
|                        |                     | Brünn         | <br> | <br>1   | 5         |
|                        |                     | Grais         | <br> | <br>1   | 3         |
| Fuhrwesens-Landes-J    | us odnamnoRotjal    | Wien          | <br> | <br>1   | 12        |
| *                      |                     | Berona        | <br> | <br>1   | 2         |
|                        |                     | Pesth         | <br> | <br>1   | 8         |
|                        |                     | Lemberg       | <br> | <br>1   | 2         |
|                        | Piber               |               | <br> |         | 1         |
|                        | Offiach             |               | <br> |         | 1         |
| Militar-Gestüt zu      | Mezöhegyes          |               | <br> | <br>1   | 5         |
| Millian Schut &        | Babolna             |               | <br> | <br>1   | 2         |
|                        | Radant              |               | <br> | 1       | 3         |
|                        | Rissber             |               | <br> | <br>1   | 2         |

#### Załączenie A.

#### S t a n personalu rachunkowego przy wojsku i branszach.

| Korpusy wojsk i bransze                                 |               |                |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|--|--|--|--|
| Korpusy Wojsk i bransze                                 | Ofi-<br>cyali | Akce-<br>sysci |  |  |  |  |
| Pułk infanteryi powiatu werbunkowego                    | 3             | 3              |  |  |  |  |
| Stan polowy pułku infanteryi granicznej                 | 1             | 2              |  |  |  |  |
| Administracya " " "                                     | 1             | 1              |  |  |  |  |
| Stan polowy batalionu infanteryi granicznej Tytlowskiej | 1             | 1              |  |  |  |  |
| Administracya                                           |               | 1              |  |  |  |  |
| Pułk strzelców Cesarskich                               | 8             | 1              |  |  |  |  |
| Bataliony strzelców połaczone                           | 2             |                |  |  |  |  |
| i pojeujneze                                            | 1             |                |  |  |  |  |
| kordonu granicznego                                     | 1             |                |  |  |  |  |
| Batalion garnizonowy                                    | 1             |                |  |  |  |  |
| sanitarny                                               | 1             |                |  |  |  |  |
| kirasyerów lub dragonów                                 | 1             | 1              |  |  |  |  |
| huzarów lub ułanów                                      | . 1           | 1              |  |  |  |  |
| Pułk artyleryi polowej                                  | 1             | 3              |  |  |  |  |
| artyleryi pobrzeżnej                                    | 3             |                |  |  |  |  |
| rakietników                                             | 1             | 4              |  |  |  |  |
| Artylerya działowa                                      | 1             | 3              |  |  |  |  |
| Pułk inżynierów                                         | 1             | 3              |  |  |  |  |
| Korpus pionierów                                        | 1             | 4              |  |  |  |  |
| Korpus flotylli na jugiana Carda                        | 1             | 1              |  |  |  |  |
| Pułk infanteryi                                         | 1             | 1              |  |  |  |  |
| mars narelyion                                          | 1             | 1              |  |  |  |  |
| Korpus artyleryl                                        |               |                |  |  |  |  |
| Rorpus majtkow i maszynistow parowych marynarskich      | 1             | 17             |  |  |  |  |
| Bernie                                                  | 1             | 5              |  |  |  |  |
| Gracu                                                   | 1             | 3              |  |  |  |  |
| Plac komenda furwezów krajowych w Wiedniu               | 1             | 12             |  |  |  |  |
| Weronie                                                 | 1             | 2              |  |  |  |  |
| Peszcie                                                 | 1             | 8              |  |  |  |  |
| Lwowie                                                  | 1             | 2              |  |  |  |  |
| Piber                                                   |               | 1              |  |  |  |  |
| Ossiach                                                 |               | 1              |  |  |  |  |
| Mezőhenyes                                              | 1             | 5              |  |  |  |  |
| Stadnina wojskowa w Babolna                             | 1             | 2              |  |  |  |  |
| Radautz                                                 | 1             | 3              |  |  |  |  |
| Kissber                                                 | 1             | 2              |  |  |  |  |

| Truppenkörper und Branchen  Böhmen                                 | Offii grate  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Afzessi<br>sten<br>3<br>1<br>2<br>1 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Mähren                                                             | 1 1 1 1 1                                        | 1 2                                 |
| Beschäls und Remontirungs-Departement in Steiermark                | 1 1 1 1                                          | 2                                   |
| Beschäls und Remontirungs Departement in Steiermark                | 1 1 1                                            | 1                                   |
| Siebenbürgen                                                       | 1                                                | ^                                   |
| Ungarn                                                             | 1                                                | 1                                   |
| Galizien                                                           | _                                                |                                     |
| Wien                                                               | -1                                               |                                     |
|                                                                    |                                                  | 1                                   |
|                                                                    | 1                                                | 3                                   |
|                                                                    | 1                                                | 3                                   |
| Invalibenhaus gu Pettan                                            | 1                                                | 1                                   |
| Padua                                                              | 1                                                | 1                                   |
| Tyrnau                                                             | 1                                                | 5                                   |
| Garnisons-Spital zu Wien                                           | 2                                                | 6                                   |
| Von den Anderen Jedes                                              | 1                                                | 3                                   |
| Transportshaus zu Wien                                             | 4                                                |                                     |
| Die Uibrigen                                                       | ^                                                | 1                                   |
| Disziplinar-Kompagnic                                              |                                                  | 1                                   |
| Zentral Equitazion                                                 | 4                                                | 1                                   |
| Artillerie-Equitazion                                              | 1                                                |                                     |
| Thicrarzenei-Institut                                              | 1                                                | ,                                   |
| Drei Kadeten-Institute, Jedes                                      | 1                                                | 1                                   |
|                                                                    | -                                                | -                                   |
| Militär-Akademie zu Wiener-Reustadt                                | 1                                                | 4                                   |
| Urtilleries                                                        | 1                                                | 1                                   |
| Marines Afademie                                                   | 1                                                | 2                                   |
| warnes                                                             | 1                                                | 1                                   |
| Joseph                                                             | 1                                                |                                     |
| ç:                                                                 |                                                  |                                     |
| ર્જાંલ્ <sub>યા</sub> :                                            |                                                  |                                     |
| Für die im Ariege errichteten Abtheilungen und Branchen, und zwar: |                                                  |                                     |
| Fur jedes Feld-Spital                                              | 1                                                | 3                                   |
| » » Aufnahme-Spital                                                | 1                                                | 3                                   |
| » die Fleisch-Regie einer Armee mit 4 Armee-Korps                  | 1                                                | 3                                   |
| » das Botenjäger-Rorps                                             |                                                  |                                     |
| » die Stabs Dragoner seiner Armee zusammen im Haupt = Quartier     | 1                                                | 1                                   |
| » » 3nfanterie                                                     |                                                  |                                     |
|                                                                    |                                                  |                                     |
|                                                                    |                                                  |                                     |
|                                                                    |                                                  |                                     |
|                                                                    |                                                  |                                     |
|                                                                    |                                                  |                                     |

| Czechach |                                                                                                                | Rachui                                          | nkowi                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Morawii  | 1 0                                                                                                            | I                                               |                                          |
|          | Korpusy wojsk i bransze    Czechach   Morawii   Niższéj Austryi   Styryi   Siedmiogrodzie   Węgrzech   Galicyi | Officyali . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Akce-syści 3 1 2 1 1 1 3 3 1 1 1 4 1 2 1 |

#### Formulare B.

#### Cides-Formel

#### für die Beamten der Militar: Rechnungs-Branche.

#### Fur alle Chargen:

Sie werden einen Sid zu Gott dem Allmächtigen schwören, und bei ihrer Ehre und Treue geloben, Seiner Majestät dem Allerdurchlauchtigsten Fürsten und Herrn Franz Joseph dem Ersten, von Gottes Gnaden Kaiser von Ocherreich, König von Ungarn und Bohmen, König der Lombardie und Kenedigs, von Dalmazien, Kroazien, Slawonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien, Erzherzog von Ocherreich zc. zc., und nach Allerhöchst demselben den aus Allerhöchst dessen und Geborfam zu sein;

#### Für die Kriegsbuchhalter und Vize-Kriegsbuchhalter:

und nachdem Sie mit Allerhöchster Entschließung vom . . ten . . . . 3 um Kriegsbuchalter (oder Bize-Kriegsbuchshalter) ernannt worden sind, so werden Sie schwören, die Ihrem Amte obliegenden Pflichten gewissenhaft zu erfüllen, dabei stelß nicht nur das Beste des Dienstes Seiner Majestät und des Staates vor Augen zu haben, sondern auch Rachtheil und Gefahr nach Kräften abzuwenden, den Geschen, so wie den Ihnen zusommenden Austragen Ihrer Borgesetzen willigen Gehorsam zu leisten, insbesondere aber den Ihnen anvertrauten Vorsteher-Posten pflichtmässig zu verwalten, und die sonst zugewiesenen Geschäfte, sach und gesetzmäßig zu behandeln, Ihre Untergebenen zur strengen Pflichterfüllung anzuhalten, sich die thunlichste Schonung des Staatsschazes angelegen sein zu lassen, und das Dienstgeheimniß treu zu bewahren;

### Für die Rechnungsräthe, Rechnungs Dffiziale, Rechnungs Akzestisten, und Rechnungs Sleven.

und nachdem Sie zu Folge hoher Armee Der-Kommando Berordnung vom . . ten . . . . zum Rechnungsrathe (Rechnungs-Offizialen, Rechnungs-Afzestüften, Rechnungs-Eleven) ernannt worden find, so werden sie schwören, die Ihnen in Ihrem Dienste obliegenden Pflichten gewissenhaft zu erfüllen, dabei nicht nur das Beste des Dienstes Seiner Majestat und bes Staates vor Augen zu haben, sondern auch Nachtheil und Gefahr nach Aräften abzuwenden- den Gesehen so wie den Ihnen zusommenden Aufträgen Ihrer Borgesetzten willigen Gehorsam zu leisten,

#### Für den Rechnungsrath:

Shre Untergebenen zur ftrengen Pflichterfüllung anzuhalten,

#### Für den Nechnungsrath, Rechnungs-Offizial, Rechnungs-Atzesisten und Nechnungs-Eleven:

die Ihnen in Bezug auf die Gelde, Monturs - oder soustigen Rechnungen obliegenden, wie auch allen übrigen institutzionsmäßigen Amtshandlurgen nach bestem Wissen und Gewissen zu vollführen, sich zu keinen Berfälschungen oder eigennützigen Handlungen zur Berkürzung des Allerhöchsten Nerars gebrauchen zu lassen, vielweniger solche selbst zu unternehmen, und das Dienstgeheimnis treu zu bewahren.

#### Für alle Chargen:

Was mir eben vorgehalten wurde, und ich wohl und deutlich verftanden habe, dem foll und will ich getreu nachkommen.

Go mahr mir Gott helfe! -

#### Formularz B.

#### Rota przysięgi

#### dla urzędników branszy rachunkowej wojskowej.

#### Dla wszystkich szarż:

Poprzysięgniesz Panu Bogu Wszechmogacemu, i honorem swoim i poczciwością raręczysz, iż Naszemu Najmiłościwszemu Monarsze i Najjaśniejszemu Panu Franciszkowi Józefowi Pierwszemu, z Bożej łaski Ccsarzowi Austryackiemu, Królowi Wegierskiemu i Czeskiemu, Królowi Lombardyi i Wenecyi, Dalmacyi, Kroacyi, Ślawonii, Galicyi, Lodomeryi i Illiryi, Arcyksięciu Austryi etc. etc., a po nim Najjaśniejszym z krwi i rodu Jego Następcom niezłomnie wiernym i posłusznym będziesz.

#### Dla buchalterów wojennych i vice-huchalterów wojennych:

a ponieważeś Pan w skutek Najwyższego Postanowienia z dnia . . . . . buchalterem wojennym (lub vice-buchalterem wojennym) mianowanym został, poprzysięgniesz więc, iż obowiązki urzędu swego sumiennie wykonywać będziesz, przytóm nie tylko jak najwyższe dobro służby Jego Ces. Król. Mości i Państwa zawsze przed oczyma mieć będziesz, lecz téż wszelki uszczerbek i niebezpieczeństwe, wszystkiemi swemi siłami oddalać będziesz, iż ustawom i zleceniom, przez przełożonych sobie poruczonym, chętnie posłusznym będziesz, mianowicie zaś iż poleconą sobie posadę przełożeństwa wedle obowiązku zarządzać hędziesz, oraz iż wszelkie przekazane sobie czynności stosownie do rzeczy i ustaw sprawować, swych podwładnych do ścisłego wykonywania obowiązków skłaniać, Skarb Państwa wedle wszelkiej możliwości oszczędzać, i tajemnicy służby wiernie dochowywać będziesz;

### Dla radców rachunkowych, officyałów rachunkowych, akcesystów rachunkowych, i elewów rachunkowych:

a ponieważeś Pan w skutek Wysokiego rozporządzenia Nadkomendy Wojsk z dnia . . . . radcą rachunkowym (oficyałem rachunkowym, akcesystą rachunkowym, elewem rachunkowym) mianowanym został, poprzysiegniesz wiec Pan, iż obowiazki służby swojej sumiennie wypełniać będziesz, przytem nie tylko jak najwyż-z- dobro służby Jego C. K. Mości Najjaśniejszego Pana i Państwa przed oczyma mieć będziesz, lecz też wszelka szkodę i niebczpieczeństwo wszelkiemi siły oddalać, ustawom i zleceniom, przez przełożonych sobie poruczenym, chętnie posłusznym będziesz,

#### Dla radcy rachunkowego:

iż swych podwładnych do ścisłego dopełniania obowiązków skłaniać będziesz,

#### Dla radcy rachunkowego, oficyała rachunkowego, akcesysty rachunkowego i elewów rachunkowych:

iż czynności urzędowe pod względem obrachunku pieniężnego, mundurowego lub inn go, tudzież wszelkie inne czynności z instrukcyj wypływające, wykonywać będziesz wedle najlepszej wiedzy i sumienia swego, iż nie dasz się uwieść do żadnych fałszerstw lub samochciwych uczynków ku ukróceniu Nojwyższego Skarbu, a tem mniej zechcesz sam przedsięwziąć takowe, i że tajemnicy obowiązku swego wiernie dochowywać będziesz.

#### Dla wszystkich szarż:

Co mi tu właśnie przedłożono, a ja we wszystkiem dobrze i jasno zrozumiałem, winienem i chce tego wszystkiego wiernie dopełnić.

Tak mi Boże dopomóż.!



67

Erlaß des Finanzministeriums im Einvernehmen mit dem Ju-Miministerium vom 3. Vidvember 1854,

über die Gebührenbehandlung desjenigen Bermögens-Antheiles, welcher im Grunde bes Sachsenrechtes von dem überlebenden Chegarten angelprochen wird.

wirtfam für Giebenburgen,

Siehe Reichs-Gefegblauf, XCIII. Stud, Dr. 285, ausgegeben am 9. Rovember 1854.

# Formularz C.

|  | Charge<br>Szurża                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | Datum des Ranges<br>Datum rangi                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|  | Bot: und 3unance Imie i Nazwisko                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|  | Geburts - Jahr<br>Rok urodzenia<br>Religion<br>Religia<br>Geburts - Ort und Land<br>Micjsco urodzenia i Kraj                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|  | bei anderen bei der gen in Branden gennartigen Allem przy bran- branszach szy tera- branszach śnicjszej kiem durch Zahre                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|  | bei anderen Mächten u innych Mocarstw  Gehalt, Zulage und Emoslumente Pinen, dodatek i emolumenta  Eigenes Bermögen oder sonstige Beihilfe Wiasny majatek lub inna zapomoga  Reiheirathet, ledig, Kitwer, ob und wie viele Kinder Ożeniony, nieożeniony, wdowice, czy madzieci i wiele |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|  | Gefundheits-Umstände und<br>förperliches Unsehen<br>Okoliczności zdrowia i cie-<br>lesna okazałość                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|  | Natürliche Talente<br>Talenta naturalne                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |

## Konduite: Lista kon-

N. Militär = Landes = Rechnungsbepartement. N. Wojskowy Krajowy Departament Rachunkowy.

Liste. duity.

| Gesch<br>Zr                                                         | iálid)feit 1<br>eczność i               | ind Re<br>wiado                     |                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                         |                                                                    |                                                                          |                                                                                                                   |                                                             | g, und                                                                                      | 83                                                                           |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Im Schön- und<br>Rechtschreiben<br>W pfsaniu piękném<br>i poprawném | Sprachen<br>W językach<br>Wifenschaften | Lander-Renntniffe<br>W nauce krajów | In weldem Fache vor-<br>güglich brauchbar<br>W którym zawodzie<br>najszczególniój uży-<br>tecznym | Retragen im Dienite<br>gegen Borgefesteu,<br>Untergebene<br>Zachowanic się w<br>służbie ku przełożo-<br>nym i podwładnym | Cijer und Berwen-<br>dung<br>Gorliwość i aplika-<br>oya | Ordnung und Ber-<br>läßlichkeit in Geschäf-<br>ten und Berrichtun- | gen<br>Forządek i akura-<br>tność w czynno-<br>ściach i sprawun-<br>kach | If im Verrechnungs.<br>Dienste fähig und<br>vertraut<br>Do skuzby porachun-<br>kowej zdolny iz nig<br>obznajmiony | Sitten<br>Obyozaje<br>Fehler, und welche?<br>Bredy, i jakie | If wegen derfelben<br>gewarnt worden<br>Czy jud z powodu ta-<br>kowych dył napomi-<br>nanym | Berdient Beförberung, und<br>welche?<br>Zaskuguje na promocyę,<br>i na jaką? | Unnerfun<br>Uwaga |
|                                                                     |                                         |                                     |                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                         |                                                                    |                                                                          |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                             |                                                                              |                   |
|                                                                     |                                         |                                     |                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                         |                                                                    |                                                                          |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                             |                                                                              |                   |
|                                                                     |                                         |                                     |                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                         |                                                                    |                                                                          |                                                                                                                   | ;                                                           |                                                                                             |                                                                              |                   |
|                                                                     |                                         |                                     |                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                         |                                                                    |                                                                          |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                             |                                                                              |                   |
|                                                                     |                                         |                                     |                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                         |                                                                    |                                                                          |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                             |                                                                              |                   |
|                                                                     |                                         |                                     |                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                         |                                                                    |                                                                          |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                             |                                                                              |                   |
|                                                                     |                                         |                                     |                                                                                                   |                                                                                                                          | _)                                                      |                                                                    |                                                                          |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                             |                                                                              |                   |
|                                                                     |                                         |                                     |                                                                                                   | -                                                                                                                        |                                                         |                                                                    |                                                                          |                                                                                                                   |                                                             |                                                                                             |                                                                              |                   |

67.

Rozporządzenie Ministerstwa Finansów w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości z dnia 3 Listopada 1854,

obowiązujące w Siedmiogrodzic,

o należytości od téj części majątku, która żądaną jest na zasadzie prawa saskiego przez małżonka pozostałego.

Obacz Dziennik Praw Państwa, część XCIII, Nr. 285 wydaną dnia 9 Listopada 1854.



## Landed-Megierungd-Blatt

für bas

Krafauer Verwaltungsgebiet.

Jahrgang 1854.

Erste Abtheilung.

XVIII. Stud.

Ausgegeben und verfendet am 1. Dezember 1854.

## DZIENNIK RZĄDU KRAJOWEGO

d l a

OBRĘBU ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO.

Rok 1854.

Oddział piérwszy.

Zeszyt XVIII.

Wydany i rozesłany dnia 1. Grudnia 1854.

68.

Erlaß des Finanzministeriums vom 4. November 1854, über die Versetzung des Nebenzollamtes Racsa von der zweiten, in die erste Klasse. Siehe Reichs-Gesetzblatt, XCIV. Stück, Nr. 286, ausgegeben am 12. November 1854.

69.

Verordnung der Ministerien des Innern, der Justiz, des Armee-Oberkommando und der obersten Polizeibehörde vom 8. November 1854,

(Reichs-Gesethlatt, XCIV. Stück, Nr. 287, ausgegeben am 12. November 1854), zur Erläuterung des Allerhöchsten Patentes vom 15. November 1850, und der Verordnung vom 14. Mai 1854.

Zur Lösung entstandener Zweisel über die Tragweite des, in dem Allerhöchsten Patente vom 15. November 1850 (Reichs-Gesells-Blatt, Nr. 417) und in der Berordnung vom 14. Mai 1854 (Reichs-Gesells-Blatt, Nr. 121) ausgesprochenen Berbotes, von öffentlichen Mittheilungen über die Bewegungen k. k. Truppen, wird erklärt:

daß ienes Verbot auf alle Veröffentlichungen von Bewegungen k. k. Truppen, gleichviel ob dieselben in dem k. k. öfferreichischen, auf fremden Gebiete oder auf der See stattfinden, sich bezieht.

Freiherr von Bach m. p. Freiherr von Kraus m. p. Freiherr von Bamberg m. p. Freiherr von Kempen m. p.

#### 70.

### Verordnung des Finanzministeriums vom 8. November 1854,

(Reichs-Gesethlatt, XCIV. Stud, Nr. 288, ausgegeben am 12. November 1854), wirksam für alle Kronländer,

über den Gebrauch der Stempelmarken bei Ausstellung inländischer Wechsel.

Das Finanzministerium findet mit Bezug auf S. 3. der Verordnung vom 28. März 1854 (Reichs-Gesetz-Blatt, Nr. 70) anzuordnen, daß bei den im Inlande ausgestellten Wechseln die Unterschrift des Wechsel-Ausstellers, und wenn der Bezogene (Trassat) seinen Namen (Firma) auf den Wechsel beisetzt, auch dieser über die Stempelmarke geschrieben werden müsse, widrigens die Stempelpslicht als nicht erfüllt anzusehen ist.

Die Stempelmarke ist daher an der zur Erfüllung dieser Anordnung geeigneten Stelle des Wechselß zu befestigen. Die Unterschrift des Bezogenen oder das Akzept kann nach der Gepflogenheit schräge über die Marke und über das Stempelzeichen selbst geschrieben werden. Die Unterschrift des Wechsel-Ausstellers hat jedenfalls auf die im §. 3. der bezogenen Berordnung vorgeschriebene Art zu geschehen.

Auch bei Wechsel-Kopien, welche girirt werden, mussen die abschriftlichen Fertigungen dieser Personen in derselben Art über die Stempelmarke geschrieben werben. Diese Anordnung hat vom Tage der Kundmachung in Wirksamkeit zu treten.

Baumgartner m. p.

#### 68.

Rozrządzenie Ministerstwa Skarbu z d. 4 Listopada 1854, o przeniesieniu urzędu celnego pobocznego Racsa z drugiéj klassy do piérwszéj. Obacz Dziennik Praw Państwa, Część XCIV, N. 286, wydaną dnia 12 Listopada 1854.

Rozporządzenie Ministerstw Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Nadkomendy Wojskowej i Najwyższej Władzy Policyjnej z dnia 8 Listopada 1854,

(Dziennik Praw Państwa, Część XCIV, N. 287, wydana dnia 12 Listopada 1854), wydane dla objaśnienia Najwyższego Patentu z dnia 15 Listopada 1850 i rozporządzenia z dnia 14 Maja 1854.

W celu rozwiązania wątpliwości jak daleko rozciąga się zakaz publicznego rozszerzania wiadomości o poruszeniach C. K. Wojsk, objęty w Najwyższym Patencie z dnia 15 Listopada 1850 (Dziennik Praw Państwa N. 417), tudzież w rozporządzeniu z d. 14 Maja 1854 (Dziennik Praw Państwa N. 121), udziela się niniejsze objaśnienie:

iż powyższy zakaz rozciąga się na wszelkie ogłaszania poruszeń Wojsk C. K., bez różnicy, czyli takowe odbywają się w obrębie krajów C. K. austryjackich, czyli obcych, czyli téż na morzu.

Baron **Bach** m. p., Baron **Kraus** m. p., Baron **Bamberg** m. p., Baron **Kempen** m. p.

#### 70.

#### Rozporządzenie Ministerstwa Skarbu z dnia 8 Listopada 1854,

(Dziennik Praw Państwa, Część XCIV., N. 288, wydana dnia 12 Listopada 1854), obowiązujące we wszystkich krajach koronnych,

tyczące się używania znaków stęplowych przy wystawianiu wexlów w kraju.

Ministerstwo Skarbu uznaje za potrzebne, odnośnie do §. 3 rozporządzenia z dnia 28 Marca 1854 (Dziennik Praw Państwa N. 70) rozporządzić, iż na wexlach, wystawionych w krajach tutejszych, podpis wystawiającego wexel, a jeżeli trassat nazwisko swoje (firmę) dołoży na wexlu, również i to na znaczku stęplowym wypisane być musi, w przeciwnym razie obowiązek stęplowy za niedopełniony uważanym będzie.

Znaczek stęplowy należy zatém przytwierdzić w miejscu do wypełnienia niniejszego rozporządzenia stósownem. Podpis trassata czyli akceptowanie, może być wypisane według zwyczaju, skośnie przez markę i znak stęplowy. Podpis wystawiającego musi być uskuteczniony w każdym razie w sposobie w §. 3 rze-

czonego rozporządzenia wskazany.

Nawet na kopijach wexlowych, które będą żyrowane, kopije podpisów tych osób w takim samym sposobie na znaczku stęplowym pisane być muszą. Niniejsze rozporządzenie działać bedzie od dnia ogłoszenia.

Raumgartner m. p.

A Partial Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Cont Total Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the with the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second production of the second produ the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s Arts (i) where the control of the control of the control of the

## Landed-Megierungs-Blatt

für das

Krafauer Verwaltungsgebiet.

Jahrgang 1854.

#### Erste Abtheilung.

XIX. Stuck.

Ausgegeben und versendet am 5. Dezember 1854.

### DZIENNIK RZĄDU KRAJOWEGO

dla

OBRĘBU ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO.

Rek 1854.

Oddział piérwszy.

Zeszyt XIX.

Wydany i rozesłany dnia 5. Grudnia 1854.

#### Kundmachung der Ministerien der Finanzen und des Handels vom 7. November 1854,

(Reichs-Geselblatt, XCV. Stud, Rr. 289, ausgegeben am 17. November 1854), giltig für die im allgemeinen ofterreichischen Zollgebicte begriffenen Kronlander,

betreffend mehrere Abanderungen und Berichtigungen des allgemeinen österreichischen Zolltarises vom 5. Dezember 1853.

Alls weiteres Ergebniß der, nach Artikel 23. des Handels- und Zollvertrages vom 19. Februar 1853 in Berlin stattgehabten Bollzugsverhandlungen, so wie zur Berichtigung einzelner Tarisposizionen, werden folgende Erläuterungen und theils weise Abänderungen des, mit Allerhöchster Entschließung vom 5. Dezember 1853 genehmigten allgemeinen österreichischen Zolltarises kundgemacht, deren Wirksamkeit mit dem 1. Dezember 1854 zu beginnen hat:

1. Zu den Tarifposten 10, b) und 13, e).

a) Sesam, ist aus der Tarispost 10, b) auszuscheiden, und der Tarispost 13, e) einzureihen, daher in der Einfuhr über die Grenzen gegen die Zollvereinssstaaten aus dem freien Verkehre der letzteren zollfrei zu behandeln.

Hiernach hat auch die Anmerkung 1 zur Tarifabtheilung 10 zu lauten: »Getreide und Hilsenfrüchte über die Grenzen gegen die Zollvereinsstaaten aus dem freien Verkehre der letzteren frei.«

b) Der Tarifpost 10, b) ist folgende Anmerkung anzufügen: »Mais in Kolben zahlt die Hälfte der Gebühr.«

2. Zur Tarifpost 13, c).

Holz-Zunder, d. i. vermodertes Holz von Buchen, Fichten ze. wird der Tarifpost 13, c) eingereiht.

3. Zu der Tarifabtheilung 23 und der Tarifpost 23, d).

- a) Dele, fette, nicht besonderes benannte, in Schläuchen, dann dieselben Dele, wenn sie im Grenzverkehre in Kannen, offenen Krügen, Blechsoder Glasflachen und ähnlichen unverschlossenen Behältnissen eingehen, sind wie Dele fette, nicht besonders benannte in Fässern nach der Tarispost 23, d) zu behandeln.
- b) Der Tarifabtheitung 23 ist folgende Anmerkung beizufügen: Dele fette, in Blasen, sind zu behandeln, wie Dele fette, in Schläuchen.

4. Zu den Tarispossen 32, a) und b).

Den Tarisposten 32, a) und b) ist folgende Unmerkung beizufügen:

»Unter den Post 32, a) genannten Mergel, Lehm, gemeinen Ziegel- und Töpferthon und den Post 32, b) aufgeführten weißen Pfeifen- und anderen Erden zur

#### Ogłoszenie Ministerstw Skarbu i Handlu z d. 7 Listopada 1854,

(Dziennik Praw Państwa, Część XCV, N. 289, wydana dnia 17 Listopada 1854),
obowiązujące w krajach koronnych, objętych w powszechnym obrębie celnym Austryackim,
tyczące się niektórych zmian i sprostowań powszechnej Austryackiej taryfy celnej
z dnia 5 Grudnia 1853.

W skutku dalszych rozpraw, które nasiąpiły w Berlinie na zasadzie Artykułu 23 traktatu handlowego i celnego z d. 19 Lutego 1853, w celu wykonania tegoż traktatu, tudzież dla sprostowania szczególnych pozycyj taryfowych ogłasza się następujące objaśnienia i cześciowe zmiany powszechnej taryfy celnej austryackiej, zatwierdzonej przez Najwyższe Postanowienie z dnia 5 Grudnia 1853 r., które z dniem 1 Grudnia 1854 obowiązywać zaczną.

1. Do pozycyi taryfy 10, b) i 13, e).

a) Sezam (łogowę) należy wyłączyć z pozycyi taryfy 10, b) i zamieścić pod pozycyą taryfy 13 e), dla tego przy wprowadzeniu przez granice od Państw związku celnego z wolnego obwodu takowych, wolnem jest od opłaty cła.

Zaczem uwaga 1 do oddziału taryfy 10 opiewać będzie: "Zboże i owoce łuskowe przez granice od Państw związku celnego z wolnego tychże obrotu wolne są od opłaty cła."

b) Do pozycyi taryfy 10 b) należy dodać następującą uwagę: "Kukurudza w głowach opłaca połowę należytości."

2. Do pozycyi taryfy 13, c).

Pruchno drzewne, to jest zbutwiałe drzewo bukowe, sosnowe etc. etc. zamieszczonem będzie pod pozycyą taryfy 13, c).

3. Do oddziału taryfy 23 i do pozycyi taryfy 23, d).

- a) Oleje tłuste, nie wymienione szczegółowo w skórzanych worach (szawło-kach, tudzież te same oleje, jeżeli w obrocie granicznym wprowadzone są w konwiach, otwartych dzbanach, flaszach blaszanych lub szklanych i podobnych naczyniach niezamkniętych, podlegają postępowaniu jak oleje tłuste, nie wymienione szczegółowo w beczkach według pozycyi taryfy 23, d).
- b) Do oddziału taryfy 23 należy dodać następującą uwagę: Oleje tłuste w pęcherzach podlegają postępowaniu takiemu, jak oleje tłuste w szawłokach.

4. Do pozycyi taryfy 32, a) i b).

Do pozycyi taryfy 32, a) i b) należy dodać następującą uwage:

"Pod marglem, gliną, gliną zwyczajną, ceglarską i garncarską, etc. wymienioną w pozycyi 32, a), tudzież pod ziemią fajczaną i inną do wyrabiania szteingutu,

Erzeugung von Steingut, Fanence und Porzellan sind alle Thonarten begriffen, sie mögen roh oder gemahlen und geschlemmt vorkommen.«

5. Zur Tarifpost 32, c).

Bimeftein und Schmirgel, gemahlen, geschlemmt, und Bimeftein, gesformt, werden der Tarifpost 32, c) eingereiht.

6. Zur Tarifpost 35, b).

Die Anmerkung zur Tarifpost 35, b) hat zu lauten:

»Steinöl schwarzes und Logeileim über die Grenzen gegen die Zollvereinsstaaten aus dem freien Berkehre der letzteren frei.«

7. Zur Tarispost 37, a).

Schwefel (in Stücken und Stangen, auch Schwefelblüthe) wird vom Aus-fuhr- und Durchfuhrzolle befreit.

8. Zur Tarifpost 40, f).

In der Tarispost 40, f) Rubrit »Benennung der Gegenstände,« Zeile 4 und 5, soll es heißen: »2 Eisen, gefrischtes, in Stäben, façonnirtes (d. i. in einer für den Gebrauch vorgerichteten Form ausgeschmiedetes oder gewalztes Cisen)« 1c.

9. Zur Tarifpost 43, b).

Unter den in der Tarispost 43, b) genannten Gegenständen in Tafeln, Platten, Blechen sind auch die gegossenen Gegenstände dieser Form, dann die vertiefeten Aupferbleche (Aupferschalen, wie sie vom Hammer kommen) zu verstehen.

Die Unmerkung zu dieser Tarifpost hat zu lauten:

»Die genannten Gegenstände aus Aupfer oder Messing, oder aus Legirungen von Aupfer oder Messing mit unedlen Metallen (mit Ausnahme von Packfong) über die Grenzen gegen die Zollvereinsstaaten aus dem freien Verkehre der letzteren.

- 1. Die groben Gußstücke per Zentner netto 4 fl. 30 fr.
- 2. Die anderen Gegenstände per Zentner netto 2 fl. 30 fr.«

10. Zu den Larifposten 51, a) und b).

Die Tarifposten 51, a) und b) in der Rubrik »Benennung der Gegenstände« haben zu lauten:

- »a) roh, d. i. nicht gefärbt und nicht drei- oder mehrdrähtig gezwirnt;
- b) gefärbt, drei= oder mehrdrähtig gezwirnt.«

Hiernach fallen alle doublirte, ungefärbte Schafwollgarne, sie mögen gezwirnt sein oder nicht, unter die Tarifpost 51, a).

11. Zur Tarispost 53, a).

Die in der Tarispost 53, a) namentlich aufgeführten Eragbander aus Flachs, Hanf 1c. sind aus dieser Tarispost auszuscheiden und wie Gurten aus diesen Stoffen zu behandeln.

12. Zur Tarifpost 54, a).

Haarsohlen, d. i. gefilzte Sohlen zum Ginlegen in Stiefel und Schuhe

fajansu i porcelany, wyrażoną w pozycyi 32, b) objęte są wszelkie gatunki gliny, bądź surowe, bądź zmielone, bądź szlermowane.

5. Do pozycyi taryfy 32, c).

Pumeks i szmirgiel, zmielony, szlamowany, i pumeks w formach, zamieszczone będą pod pozycyą taryfy 32 c).

6. Do pozycyi taryfy 35, b).

Uwaga do pozycyi taryfy 35, b) opiewać będzie:

"Olėj skalny czarny i lep na ptaki przez granicę od Państw związku celnego z wolnego tychże obrotu wolnym jest od opłaty cła."

7. Do pozycyi taryfy 37, a).

Siarka (w kruchach i laskach, także kwiat siarczany) uwolniona jest od cła wchodowego i przechodowego.

8. Do pozycyi taryfy 40, f).

W pozycyi taryfy 40, f) w rubryce "wyszczególnienie przedmiotów", wiersz 4 i 5 czytać należy: "2 żelazo fryszowane w sztabach, fasonowane (to jest w kształcie do użytku przygotowanym wykute lub walcowane żelazo.)" etc. etc.

9. Do pozycyi taryfy 43, b).

Pod przedmiotami wymienionemi w pozycyi taryfy 43, b) w tablicach, płytach, blachach, należy rozumieć także przedmioty lane téjże formy, tudzież wklęste blachy miedziane (czary miedziane, jak z pod młota wychodzą).

Uwaga do tějže pozycyi taryfy opiewać będzie:

"Wspomnione przedmioty z miedzi lub mosiądzu, lub z aliażu miedzi lub mosiądzu z metalami nieszlachetnemi (z wyjątkiem pagfongu) przez granice od Państw związku celnego z wolnego ich obrotu:

- 1. grube kawały lane od centnara netto 4 ZłR. 30 k.
- 2, inne przedmioty od centnara netto 2 ZłR. 30 kr. "

10. Do pozycyi taryfy 51, a) i b).

Pozycye taryfy 51 a) i b) w rubryce "wyszczególnienie przedmiotów" opiewać bedą:

- "a) surowe to jest nie farbowane i nie skręcane we trzy lub więcej nici.
- b) farbowane, skręcane we trzy lub więcej nici."

Zaczém wszelka przędza wełniana dublowana, niefarbowana, bądź skręcana w nić bądź nie, wypada pod pozycyą taryfy 51, a).

11. Do pozycyi taryfy 53, a).

Wyszczególnione w pozycyi taryfy 53, a) taśmy do noszenia szelki — z lnu, konopi etc., należy wyłączyć z téj pozycyi taryfy i postępować z niemi, jak z gurtami z tego samego materyału.

12. Do pozycyi taryfy 54, a).

Podeszwy z sierci to jest, podeszwy pilśnione do wkładania w buty i trze-

aus Kälber-, Ruh- und anderen Haaren sind als Wollenwaaren gemeinste, unter namentlicher Aufführung, der Tarispost 54, a) einzureihen.

13. Bur Unmerkung 2 zur Klasse XIII. Der Webe= und Wirkwaaren.

Unter den in der zweiten Anmerkung zur Klasse XIII. der Webe- und Wirkwaaren angeführten, zum Theile durch andere Webe- und Wirkmaterialien als jene,
aus denen das Hauptgewebe besteht, gebildeten Berzierungen, welche bei Beurtheilung der Abtheilung, in welche die Waare gehört, unbeachtet bleiben, sind nur
jene zu verstehen, welche in den Grundstoff mittelst eines eigenen Broschirschusses
oder durch eine besondere Kette (Figurkette) eingewebt sind; Verzierungen, deren Muster durch Fäden des Grundschusses oder der Grundkette gebildet wurden,
sind selbst dann nach den all gemeinen Tarissbestimmungen zu behandeln,
wenn auch bloß ein Theil derselben aus einem anderen Stosse als jenem des
Hauptgewebes besteht. Da übrigens gestickte Waaren jedensalls der Tarissabtheilung des Grundstosses zugewiesen bleiben, so sind in der bezogenen Unmerkung
des Tarises die Worte: »oder eingestickten« zu streichen.

14. Zu den Tarifposten 62, c) und d).

- a) Der Aufzählung in der Post 62, c) ist noch einzuschalten: »Bettsäcke, Jagdund Reisetaschen.«
- b) Die Anmerkung zur Tarifpost 62, c) hat zu lauten:

»Die Zahl 1 genannten Gegenstände aus lohgarem, lohrothem oder bloß geschwärztem Leder; dann die Zahl 2 genannten Fabritate, beis de auch in Verbindung mit Holz; endlich die Zahl 4 genannten Gegenstände aus lohgarem, lohrothem oder bloß geschwärztem Leder, über die Grenzen gegen die Zollvereinsstaaten aus dem freien Verkehre der letzteren per Zentner netto 7 fl. 30 kr.«

c) In der Rubrik: »Benennung der Gegenstände« der Tarifpost 62, d), Zeile 9, 10 und 11, hat es zu lauten:

»3. Jagd = und Reisetaschen und Schuhmacher = Arbeiten aus Webe, und Wirkstoffen 2c.«

anstatt:

- »3. Jagd- und Reisetaschen aller Art, Schuhmacher-Arbeiten aus Webe- und Wirkstoffen 2c.«
- d) Die in der Tarifpost 62, d) Zahl 1 beispielweise aufgeführten Ruhekissen sind ans dieser Tarispost auszuscheiden; dieselben werden wie andere Polster zu behandeln sein.

15. Zur Tarifpost 64, d).

Die Anmerkung zur Tarifpost 64, d) hat zu lauten:

»Alle unter 1 genannten Gegenstände, auch in Verbindung mit Bein, lohgarem Leder, Glas, Papier und Pappe, Alabaster, Marmor, Speckstein, Gyps und wiki z sierci cielęcej, krowiej i innej, należy jako towary wełniane najprostszego gatunku zamieścić, szczegółowo je wymieniając, w pozycyi taryfy 54, a).

13. Do uwagi 2 do klassy XIII towarów tkackich i warsztacikowych.

Pod wyrażonemi w uwadze drugiej do klassy XIII towarów tkackich i warsztacikowych ozdobami wykonanemi po części z innych materyałów tkackich i warsztacikowych jak te są, z których główna tkanina się składa, a które, przy ocenieniu oddziału, do którego towar należy wcale nie są brane na uwagę, należy rozumieć tylko te, które są wrabiane do materyi głównej za pomocą właściwego wątku bronzowego lub osobnej osnowy figurowej. Ozdoby, których wzory wytkane zostały niciami wątku tłowego lub osnowy tłowej, podlegają postępowaniu według powszechnych przepisów taryfy nawet wtedy, gdy tylko część ich z innej materyi, jak tkanina główna się składa. Zresztą, ponieważ towary haftowane przydzielonemi zostają do udziału taryfy materyi głównej, przeto w uwadze przytoczonej taryfy należy wykreślić wyrazy: "lub whaftowane."

#### 14. Do pozycyi taryfy 62, c i d.).

- a) W wyszczególnieniu w pozycyi 62, c) należy zamieścić: "Tłumaki, torby myśliwskie i podróżne."
- b) Uwaga do pozycyi taryfy 62, c) opiewać będzie:

"Przedmioty wspomnione pod L. 1 ze skóry wygarbowanéj, na czerwono wyprawnéj, lub tylko poczernionéj, tudzież fabrykaty pod L. 2 wymienione, obydwa także w połączeniu z drzewem; nakoniec przedmioty pod L. 4 wymienione ze skóry wygarbowanéj wyprawnéj na czerwono lub tylko poczernionej, przez granice od Państw związku celnego z wolnego ich obrotu, płacą od centnara netto 7 ZłR. 30 kr."

- c) W rubryce "wyszczególnienie przedmiotów" pozycyi taryfy 62, d) wiérsz 9, 10 i 11 czytać się będzie:
  - "3. Torby myśliwskie podróżne i wyroby szewskie z materyi tkanych i warsztacikowych" etc. etc. zamiast:
  - "3. Torby mysliwskie i podróżne wszelkiego rodzáju, wyroby szewskie z materyj tkanych i warsztacikowych etc."
- d) Poduszki do spoczynku, przytoczone na przykład w pozycyi taryfy 62 d) L. 1 należy wyłączyć z téj pozycyi taryfy, takowe podlegać będą podobnemu postępowaniu jak inne poduszki.

15. Do pozycyi taryfy 64, d).

Uwaga do pozycyi taryfy 64 d) opiewać będzie:

"Wszelkie pod 1 wymienione przedmioty, także w połączeniu z kością, garbowaną skórą, szkłem, papiérem, tekturą, alabastrem, marmurem, słoninikiem, gipunedlen Metallen, in soweit die Verbindungen mit Papier, Pappe und unedlen Metallen nicht unter die kurzen Waaren fallen, dann feine Korbstechterwaaren in Verbindung mit ungebranntem Thon über die Grenzen gegen die Zollvereinöstaaten aus dem freien Verkehre der letzteren 1 Zentner netto 4 fl. 30 fr.«

16. Zur Tarifpost 66, c).

Die Anmerkung zur Tarifpost 66, c) hat zu lauten:

»Stein-Arbeiten, feine, ohne Berbindung mit anderen Materialien, über die Grenzen gegen die Zollvereinöstaaten aus dem freien Verkehre der letzteren per Zentner netto 4 fl. 30 kr.«

17. Zur Tarifpost 68.

Die in der Anmerkung 1 zur Tarifpost 68 aufgeführten Verbindungen mit Alabaster, Speckstein, Marmor, Gyps, Popier und Pappe sind von der in dieser Anmerkung angesprochenen Zollbegünstigung im Zwischenverkehre ausgeschlossen; dagegen ist diese Zollbegünstigung auch auf die Verbindung mit Glas anzuwenden.

18. Zu den Tarifposten 69, a) und b).

a) In der Rubrik »Benennung der Gegenstände« der Tarispost 69, a), Zeile 3 und 2 von unten, hat es zu lauten: »nicht mit anderen Bestandtheislen als mit Holz verbunden« 2c.

anflatt:

»nicht mit anderen Bestandtheilen als mit gemeinen oder gemeinsten Holzwaaren verbunden« 2c.

b) In der Rubrik Benennung der Gegenstände« Tarispost 69, b), Zeile 4 und 5, hat es zu lauten: »auch in Verbindung mit Holz« rc.

anstatt:

sund nicht mit anderen Bestandtheilen als mit gemeinen und gemeinsten Holz-Arbeiten verbunden« 2c.

c) Statt der Anmerkung 2 zur Tarifpost 69, b) ift folgende zu setzen: »Anmerkung zu den Tarifposten 69, a) und b).

»Unwesentliche an den Waaren der Tarifvosten 69, a) und b) besfindliche Bestandtheile von anderen uneden Metallen (mit Ausnahme von Packfong), die weder echt oder unecht versilbert oder vergoldet, noch mit eisnem golds oder silberhaltigen Lack überzogen sind, schließen diese Waaren von der Einreihung in die genannten Tarissähe nicht aus.«

d) Die Bestimmung des Erlesses der Minimerien der Finanzen und des Handels vom 10. Februar 1854, Jahl 216, I. N. C. (kundgemacht um Wege des Reichssgesetz und des Berordnungs-Blattes, XII. Stück, Nr. 38 und Nr. 12), besäuglich der Schneidewerkzeuge, wernach es bei der Taristrung terselben nicht auf den Abschliff ankömmt, gilt nicht für Scheeren und Meger, indem unter den abgeschliffenen (matt politien) nur die namentlich aufgeführten groben

sem i metalami nieszlachetnemi jeżeli połączenia z papierem, tekturą i metalami nieszlachetnemi nie wpadają pomiędzy towary krótkie (kramarszczyzne) tudzież przedniejsze wyroby koszownicze w połączeniu z gliną niewypaloną płacą wprowadzone przez granicę od Państw związku celnego z wolnego tychże obrotu od 1 centnara netto po 4 ZłR. 30 kr."

16. Do pozycyi taryfy 66, c)

Uwaga do pozycyi taryfy 66, c) opiewać będzie:

"Roboty z kamienia przednie, bez połączenia z innemi materyałami, wprowadzone przez granice od Państw związku celnego z wolnego tychże obrotu płacą od centnara netto 4 ZłR. 30 kr."

17. Do pozycyi taryfy 68.

Wyszczególnione w uwadze 1 do pozycyi taryfy 68 połączenia z alabastrem, słoninikiem, marmurem, gipsem, papierem, i tekturą wyłączone są od uwzględnienia celnego, wyrzeczonego w tej uwadze w obrocie wzajemnym; na połączenia zaś ze szkłem należy także rozciągnąć powyższe uwzględnienie.

18. Do pozycyi taryfy 69 a) i b).

a) W rubryce "wyszczególnienie przedmiotów" pozycyi taryfy 69 a), wiersz 3 i 2 od dołu, czytać się będzie: "nie połączone z innemi częściami składowemi jak tylko z drzewem" etc. etc.

zamiast:

"nie połączone z innemi częściami jak tylko towarami drzewnemi prostego lub najprostszego gatunku etc. etc."

b) W rubryce "wyszczególnienie przedmiotów pozycya taryfy 69, wiersz 4 i 5 czytać się będzie: "także w połączeniu z drzewem" etc. zamiast:

"i nie połączone z innemi częściami, jak tylko z wyrobami drzewnemi prostego i najprostszego gatunku etc. etc."

c) Zamiast uwagi 2 do pozycyi taryfy 69, b) należy zamieścić następującą: "Uwaga do pozycyi taryfy 69 a) i b)"

"Že na towarach, zamieszczonych pod pozycyami taryfy 69 a) i b) znajdują się nieistotne części innych metalów nie szlachetnych (wyjąwszy pakfony), nie będące posrébrzane lub pozłacane, w sposób prawdziwy lub falszywy, ani téż powleczone lakierem, w który wchodzi złeto lub srébro, rzeczone towary dla tego nie są wyłączone od zamieszczenia w powyższych pozycyach taryfy".

d) Postanowienie objęte w rozrządzeniu Ministeryów Skarbu i Handlu z dnia 10 Lutego 1854 L. 216, I. N. C. ogłoszoném w drodze Dziennika Praw Państwa i w Dzienniku Rozporządzeń części XII. Nr. 38 i Nr. 12) tyczące się narzędzi siecznych, według którego przy zamieszczeniu w taryfie na szlif takowych wzgląd miany nie będzie, nie stósuje się do nożyczek, nożów, ponieważ z pomiędzy szlifowanemi (słabo polerowanemi) tylko wymienione

Schneiderscheeren und grobe Messer zum Handwerksgebrauche (auch Aneise und Bauernpusser) in die Tarispost 69, h) gehören.

#### 19. Zur Tarifpost 70.

Der Satz lit. b) der Anmerkung 1 zur Tarispost 70 hat zu lauten:

Db) 1. Zinkwaaren, alle anderen;

2. Rupfer- und Messingwaaren und Waaren aus Legirungen von Rupfer und Messing mit anderen unedlen Metallen (mit Ausnahme von Packfong), nicht gesirnist, bemalt oder bedruckt und nicht in gepresten Berzietungen bestehend;

alle diese unter b), Z. 1 und 2, genannten Gegenstände auch in Verbindung mit Bein, Holz, lohgarem Leder, Glas und unedlen Metallen, in soferne die Verbindungen mit unedlen Metallen nicht unter die kurzen Waaren fallen;

dann

3. Geriebenes Messing (Bronzepulver, Rauschgold und Rauschsilber, . . per 1 Zentner netto 4 fl. 30 fr.«

20. Zur Tarifabtheilung 74 und zur Tarifpost 74, b).

a) Der Tarispost 74, b) ist folgende Anmerkung beizufügen:

»In soweit diese Maschinen und Maschinen-Bestandtheile auch als Waaren der Tarifabtheilungen 42, 43, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70 betrachtet werden können, genießen sie in der Einfuhr über die Grenzen gegen die Zollvereinsstaaten aus dem freien Verkehre der letzteren der für Waaren der betreffenden Tarispost festgesetzten Zollbegünstigungen.«

b) Die Anmerkung 1 zur Tarifabtheilung 74 hat zu lauten:

»Maschinen, hölzerne, gehören zu den Holzwaaren; roh gegossene, eisserne Maschinen-Bestandtheile zu dem rohen Sisenguß, Post 40, h); Maschisnen-Bestandtheile aus rohem Zinkguß sind nach der Tarispost 42, c), und gegossene Maschinen-Bestandtheile aus Kupfer, Messing, Zinn und anderen nicht besonders benannten unedlen Metallen, in groben Gußssücken, d. i. in Glocken und Röhren, das Stück im Gewichte von mehr als Pfund, und in anderen Formen, das Stück im Gewichte von mehr als 100 Pfund, nach der Tarispost 43, b) zu behandeln.«

21. Zum Anhange des Zolltarifes Seite 66, I, Redukzions-Tabelle b).

In der Nedukzions-Tabelle I, lit. b) zur Verwandlung des Wiener Gewichtes in Zollgewicht hat bei dem Ansatze: 258 Pfund Wiener Gewichte, das auf Zollzentner reduzirte Gewicht zu lauten:

»0.650« anstatt: »0.639«

22. Zum Anhange des Zolltarifes, Seite 73, Tabelle III, Berzeichniß B. In der Tabelle III, Berzeichniß B, Post 25, in der Rubrik »Benennung

szczegółowe grube nożyce krawieckie, tudzież grube noże do użytku rzemieślników służące, także gnypy i olśniki chłopskie do pozycyi taryfy 69 b) należą.

19. Do pozycyi taryfy 70.

Ustep lit. b) uwagi 1 do pozycyi taryfy 70 opiewać będzie:

,b) 1. Towary cynkowe, wszystkie inne;

2. Towary miedziane i mosiężne, tudzież towary z aliażu, miedzi i mosiądzu z innemi metalami nieszlachetnemi (z wyjątkiem pakfony) nie pokostowane, nie pomalowane lub drukowane, lub też nie mające ozdób wyzłacanych; wszystkie powyższe pod b) Licz. 1 i 2 wymienione przedmioty także w połączeniu z kością, drzewem, skórą garbowaną, szkłem i metalami nieszlachetnemi, o ile połączenia z metalami nieszlachetnemi nie wpadają w rząd kramarszczyzny;

tudzież

- 3. Mosiądz tarty, (proszek bronzowy), nędza złota i srébrna . . . od 1 centnara netto 4 ZłR. 30 xr."
  - 20. Do oddziału taryfy 74 i do pozycyi taryfy 74, b).
  - a) Do pozycyi taryfy 74, b) należy dodać następującą uwagę:

"Jak dalece powyższe maszyny i części maszyn mogą być uważane jako towary należące do oddziałów taryfy 42, 43, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70 doznają takowe przy wprowadzeniu przez granice od Państw związku celnego z wolnego tychże obrotu ulżeń cła, ustanowionych dla towarów odpowiedniej pozycyi taryfy."

b) Uwaga 1 do oddziału taryfy 74 opiewać będzie:

"Maszyny, drewniane, należą do towarów drewnianych; odlane surowo żelazne części maszyn do surowego odlewu żelaznego pozycya 40, h); części maszyn z surowego odlewu cynkowego podlegają postępowaniu według pozycyi taryfy 42, c), lane zaś części maszyn z miedzi, mosiądzu, cyny i innych metalów nieszlachetnych, nie wymienionych szczegółowo, w grubych sztukach lanych, to jest w dzwcnach i rurach, jeżeli sztuka waży więcej jak 25 funtów, i w innych formach, jeżeli sztuka waży więcej jak 100 funtów, podlegają postępowaniu podług pozycyi taryfy 43, b)."

21. Do dodatku taryfy celnéj strona 66 I tablica redukcyjna b).

W tablicy redukcyjnéj I lit. b) do sprowadzenia wagi wiedeńskiéj na wagę celną, czytać należy przy wstepie 58, funtów wagi wiedeńskiej wagę sprowadzoną na cetnar celny.

"0.650" zamiast: "0.659"

22 Do dodatku taryfy celnéj strona 73, tablica III, spis B. W tablicy III, spisie B. pozyeyi 25 w rubryce "wyszczególnienie towarów" 120 72. Berordnung des Ministeriums fur Sandel, Gewerbe und öffentliche Bauten v. 8. November 1854.

der Waare« auf der 3. und 4. Zeile, soll es heißen: »in Stücken, die schwerer als 10 Zoll=Pfund 2c.«

23. Zum Anhange des Zolltarifes, Seite 76, Tabelle V.

In der Tabelle V (Uibersicht der Berbindungen gering belegter Waaren, welche unter die feinen Leder= und Gummi-, feinsten Thon- oder die kurzen Waaren fallen), ist entsprechend der im Eingange dieser Uibersicht angesührten Tarispost 60, g) in der ersten Zeile hinter: »Bürstenbinder= und Siebmacher=
waaren« einzuschalten: »Papier=Arbeiten.«
Baumgartner m. p.

#### 72.

# Verordnung des Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten vom 8. November 1854, (Reichs-Gesetzblatt, XCV. Stück, Nr. 290, ausgegeben am 17. November 1854),

(Reichs-Gesetzblatt, XCV. Stück, Nr. 290, ausgegeben am 17. November 1854), gittig für alle Kronländer, mit Ausnahme des lombardischwenezianischen Königreiches, Dalmazien und der Miltärgrenze, über die Errichtung und den Betrieb von solchen Hütten= und Hammerwerken, zu denen die Berechtigung nicht schon durch die Verzwerksverleihung ertheilt wird, und den dießfälligen Einfluß der allgemeinen Gewerbsbehörden.

Mit Bezug auf Artikel I und V und S. 131 des allgemeinen Berggesetzes vom 23. Mai 1854 (Neichs-Gesetz-Blatt, Nr. 146) und auf die Verordnung vom 25. Februar 1850 (Reichs-Gesetz-Blatt, Nr. 147) wird verordnet:

S. 1.

Vom 1. Dezember 1854 angefangen, wird die Bewilligung zur Errichtung und zum Berriebe aller Hammer= und Hüttenwerke, zu denen die Berechtigung nicht schon den Bergwerkbesitzern durch die Bergwerksverleihung auf Grund des S. 131 des allgemeinen Berggesetzes zusieht, durch die zur Leitung der Gewerbe= Angelegenheiten bestellten Behörden ertheit. An die letzteren geht auch die Beaufsüchtigung aller nicht mehr von den Bergwerksbehörden zu verleihenden Hammer= und Hüttengewerbe über. Der bisherige Einfluß der Bergbehörden auf dieselben hat aufzuhören.

6. 2.

Die erwähnten Hütten= und Hammergewerbe sind als Kommerzial= (konzes= sionirte) Gewerbe zu betrachten, zu deren Errichtung und Betrieb eine behördliche Bewilligung (Konzession) nothwendig ist. Die Bewilligung wird nur einer bestimmten Person ertheilt, und es ist weder die Verpachtung noch eine andere prisvatrechtliche Uibertragung derselben an dritte Personen gestattet.

Zur Ertheilung der Bewilligung sind in erster Instanz die Kreiß= (Komitats-) Behörden und die Magistrate der den Statthaltereien (Landesregierungen) unmit-

telbar untergeordneten Städte berufen.

w wierszu 3 i 4 czytać należy: "w sztukach, cięższych jak 10 funtów celnych etc."

23. Do dodatku taryfy celnéj strona 76 tablica V.

W tablicy V (Przegląd połączeń towarów niższej opłacie podlegających, należących do przednich towarów skórzanych i gumowych, najprzedniejszych towarów glinianych lub do kramarszczyzny), należy zgodnie z pozycyą taryfy 60, g) wyrażonej na wstępie tegoż przeglądu w pierwszym wierszu po: "towary szczotkarskie i sitarskie" zamieścić: "wyroby z papieru."

Baumgartner m. p.

#### 72.

### Rozporządzenie Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Budowli publicznych z dnia 8 Listopada 1854,

(Dziennik Praw Państwa, Część XCV, N. 290, wydana dnia 17 Listopada 1854), obowiazujące we wszystkich krajach Koronnych, z wyjatkiem królestwa Lombardzko-Weneckiego, Dalmacyi i Pogranicza wojskowego,

o zakładaniu i prowadzeniu takich hut i hamerń, do których nie jest już udzieloném upoważnienie w nadzniu górniczem i odpowiednim wpływie powszechnych władz przemysłowych.

Odnośnie do artykułów I i V i do §. 131 powszechnej ustawy górniczej z dnia 23 Maja 1854 (Dziennik Praw Państwa Nr. 146), tudzież do rozporządzenia z dnia 25 Lutego 1850 (Dziennik Praw Państwa Nr. 147) rozporządza się:

#### S. 1.

Zacząwszy od 1 Grudnia 1854 pozwolenie do zakładania i przemysłowego prowadzenia wszelkich hamerń i hut, do których upoważnienie nie służy posiadaczom kopalni na mocy nadania prawa kopalni, na zasadzie §. 131 powszechnej ustawy górniczej, udzielać będą władze do kierowania sprawami przemysłowemi ustanowione. Do tychże władz przenosi się także nadzór nad wszelkiemi hamerniami i hutami, których udzielenie już nie ma miejsca przez władze górnicze. Zaczem wpływ na nie dotychczasowy władz górniczych ustaje.

#### S. 2.

Wspomnione przemysłowanie hamernicze i hutnicze uważać należy za przemysłowanie komercyalne (koncesyonowane), których założenie i prowadzenie wymagają pozwolenia władz (koncesyi). Pozwolenie nadaném będzie tylko pewnej osobie, i nie wolno takowego ani wydzierżawiać trzecim osobom ani też odstępować takowym z tytułu prawa prywatnego.

Do udzielania koncesyj wyznaczone są w pierwszej instancyi władze obwodowe (komitatowe) i magistraty miast podlegających wprost Namiestnictwom (Rządom krajowym).

Q. 3.

Es finden auf diese Gewerbe, in soweit die gegenwärtige Verordnung nicht eine Ausnahme enthält, alle für Gewerbe überhaupt und für Kommerzials (konszessionirte) Gewerbe insbesondere bestehende Gesetze und Vorschriften Anwendung, auch werden bei denselben die besonderen, bei Feuer und Wasserwerken geltenden Rücksichten zu beachten sein. Die Nachweisung, daß der Bedarf an Brennstoff gedeckt ist, wird nicht gefordert.

Die bieher über solche Unternehmungen in den verschiedenen Kronländern in den Hütten- und Hammerwerk-Ordnungen, Innungsvorschriften und anderen Gessehen enthaltenen Bestimmungen, in soferne sie den hier § 1, 2, 4, 5, 6 aufgestellten Grundsäben nicht widersprechen, bleiben bis zur Erlassung anderer gesetz-

licher Anordnungen oder Vorschriften in Kraft.

6. 4

Die Bewilligung zur Errichtung und zum Betriebe eines solchen Hütten= und Hammergewerbes können auch solche Personen erhalten, welche die gewerbliche Befähigung nicht nachzuweisen vermögen, doch sind dieselben verpflichter, den Bestrieb unter die Leitung eines befähigten Werkführers zu stellen.

6 5.

Die Inhaber eines Hütten- oder Hammergewerbes genießen die Rechte des Inhabers einer Fabrik, und dort, wo gesetzlich ein Unterchied zwischen einfachen und Landesfabriken besteht, die Rechte der Inhaber einer Landesfabrik, sowohl in Beziehung auf den Vetrieb der zur vollkommenen kaufrechten Darstellung (Hers vorbringung) ihres Gewerbs-Erzeugnisses nöthigen Nebengewerbe, als in Veziehung auf die Aufnahme, Verwendung und Freisprechung von Lehrlingen und Hilfsarbeitern. Andererseits haben sie auch die den Fabriks- und beziehungsweise Landesfabriks-Inhabern dießfalls obliegenden Verpslichtungen zu erfüllen.

Um fämmtlicher Vorrechte der Fabrikanten theilhaftig zu werden, können die Inhaber von Hütten= und Hammergewerben, wenn die gesetzlichen Bedingungen vorhanden sind, gleich anderen Gewerbsleuten die Verleihung eines Fabriks- oder besiehung wir eines Fabriks- oder

beziehungsweise eines Landesfabriksbefugnisses erlangen.

6. 6.

Die nicht mit einem eigenen Bergwerksbetriebe verbundene Errichtung eines Ausbereitungs= oder Hüttenwerkes, welches den Zweck hat, die Mineralien anderer Bergwerksbesiker zu verarbeiten, ist von den Gewerbebehörden nur nach Einvernehmung der Bergbehörde zu gestatten.

S. 7.

Denjenigen Inhabern der von den Bergbehörden ertheilten und am 1. November 1854 noch giltigen Hütten= und Hammerwerks = Konzessionen, welche berechtigt waren, diese Konzession an dritte Personen zu verpachten, oder sonst privatrechtlich zu übertragen, bleibt dieses Recht unter den durch die Konzession gegebenen Bedingungen aufrecht.

Doch ist auch bei diesen Werken der Betrieb unter die Leitung eines befähigeten Werkführes zu stellen, wenn der Sigenthümer oder Lächter die gesetzliche Besfähigung dazu nicht besitzt.

Baumgartner m. p.

#### S. 3.

Do rzeczonych profesyj, zastosowane będą wszelkie ustawy i przepisy odnoszące się do profesyj w ogólności, i do profesyj komercyalnych (ukoncesyonowanych) w szczególności o ile rozporządzenie niniejsze nie zawiera wyjątku, oprócz tego należy zastosować przy takowych wszelkie względy przepisane względem dzieł ogniowych i wodnych. Nie żąda się wszakże udowodnienia, iż potrzebny materyał palny jest pokrytym.

Przepisy w przedmiocie tychże przedsiębiorstw, dotąd w szczegółowych krajach koronnych obowiązujące i objęte w porządkach hut i hamerń, tudzież w przepisach cechowych i innych ustawach, zatrzymują moc swoją aż do wydania innych prawnych rozporządzeń lub przepisów, o ile nie zostają w sprzeczności z zasadami, w §§. 1, 2, 4, 5, 6 niniejszego rozporządzenia ustanowionemi.

S. 4.

Pozwolenie do założenia i prowadzenia takich hut i hamerń otrzymać mogą także osoby, nie będące w stanie wykazać przemysłowego uzdolnienia do takiej profesyi, jednakże obowiązane są, oddać przedsiębiorstwo pod kierunek uzdolnionego werkmistrza.

S. 5.

Posiadacze hut i hamerń mają prawa posiadaczów fabryk, a tam, gdzie zachodzi prawna różnica między fabrykami pojedynczemi i krajowemi, mają prawa posiadaczy fabryki krajowej, tak pod względem przedsiębiorstw pobocznych potrzebnych do dokładnego wyrabiania gotowego na sprzedaż, produktu swego przemysłu, jako téż co do przyjmowania, używania, wyzwalania swych uczniów i pomocników. Z drugiej strony winni są dopełniać obowiązków, ciażących na posiadaczach fabryk, a względnie fabryk krajowych.

Ażeby dostąpić wszelkich praw fabrykantów, posiadacza hut i hamerń, mogą podobnie jak inni przemysłowcy otrzymać udzielenie upoważnienia na fabrykę lub na fabrykę krajową, jeżeli są po temu warunki prawem przepisane.

**S.** 6.

Założenie dzieła przyrządzającego lub hutniczego mającego na celu przyrządzanie kruszczów innych posiadaczy kopalni nie będącego połączoném z własném przedsiębiorstwem kopalnianém, władze przemysłowe pozwolić mogą tylko po wysłuchaniu władzy górniczej.

S. 7.

Właścicielem koncesyi na huty i hamernie, udzielonych przez władze górnicze i jeszcze ważnych w dniu 1 Listopada 1854, którzy mieli prawo wydzier-żawiania tych koncesyj osobom trzecim, lub odstąpienia im takowych pod tytułem prawa prywatnego, pozostaje to prawo pod warunkami, w koncesyj objętemi.

Jednakże przemysłowanie za pomocą dzieł takich także oddać należy pod kierunek uzdolnionego werkmistrza, jeżeli właściciel lub dzierżawca nie posiada uzdolnienia prawem przepisanago.

Baumgartner m. p.

#### Berichtigung.

In der, im XIV. Stücke des Landes-Regierungs-Blattes unter Nr. 55 verlautbarten Kundmachung vom 25. Oktober 1854 soll der Absach a) des S. 8 von dem Worte Dabie an, bis an sein Ende folgendermaßen lauten: »weder Weingeist noch Aquavit aufbewahrt. und bloß Schaumbranntwein verkauft werden soll, dann«— ferner soll es in dem, in obiger Kundmachung enthaltenen Tarife, Rubrik Anmerkung statt: »Zur Tarifpost 7, b)« heißen: »Zur Tarifpost 7, c)«.

## Landed-Megierungs-Blatt

für das

Krakaner Verwaltungsgebiet.

Jahrgang 1854.

#### Erste Abtheilung.

XX. Stuck.

Ausgegeben und versendet am 7. Dezember 1854.

### DZIENNIK RZĄDU KRAJOWEGO

dla

OBRĘBU ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO.

Rok 1854.

Oddział pierwszy.

Zeszyt XX.

Wydany i rozesłany dnia 7. Grudnia 1854.

73.

Erlaß des Finanzministeriums vom 26. Oktober 1854,

über die fünftige Einrichtung der Finanzprokuratur für das Königreich Ungarn.

Siehe Reiche-Gesethblatt, XCVI. Stück, Nr. 291, ausgegeben am 21. November 1854.

74.

Erlaß der Ministerien des Innern, der Justiz und der Finanzen vom 4. November 1854,

(Reichs-Gesethlatt, XCVI. Stück, Rr. 292, ausgegeben am 21. November 1854), giltig für sammtliche Kronsander, mit Ausnahme des sombardisch-venezianischen Königreiches und der Militärgrenze, über die Bestreitung des Auswandes der Bezirks- und Stuhlrichter- Alemter und die Berrechnung des Verwaltungsauswandes in Fällen, wo Behörden oder Alemter verschiedener Dienstzweige in einer gemeinsamen Dertlichkeit untergebracht sind.

In Betreff der Berrechnung des Verwaltungsaufwandes in Fällen, wo Beshörden oder Uemter verschiedener Dienstzweige in einer gemeinsamen Dertlichkeit untergebracht werden, sind die Ministerien des Innern, der Justiz und der Fisnanzen rücksichtlich folgender Grundsätze übereingekommen:

S. 1.

a) Der gesammte Auswand für die politischen Bezirks- und Stuhlrichter-Aemter fällt ausschließend dem Ministerium des Innern, jener für besondere Bezirksgerichte dem Ministerium der Justiz zur Last.

Ist ein solches rein politisches oder gerichtliches Amt mit einer zur Jusizseder beziehungsweise zur politischen Verwaltung gehörigen Behörde gemeinsschaftlich untergebracht, so wird jede gemeinschaftliche Auslage, als: für Ankauf von Gebäuden, für Neubauten, Adaptirungen und Reparaturen, für Miethzinse, Steuern und Umlagen, Bestallungen an Kaminseger, Kanalräumer u. s. w., für allgemeine Hausaussischt und Gebäudereinigung, nach dem, mit Finanzeministerial-Erlaß vom 15. Dezember 1851, Jahl 17.653-F. M., aufgestellten Grundsake von Fall zu Fall nach Verhältniß der Räumlichkeiten zwischen dem Auswande der beiden Ministerien zu vertheilen und die, den Justiz-Etat und beziehungsweise den politischen Etat treffenden Antheile von demselben an die, den Vorschuß leistende Dotazion der politischen oder Justiz-Verwaltung zurück zu vergüten sein.

Um diese Verrechnung zu vereinfachen, sind jene gemeinschaftlichen Auslagen welche im Miethzinse, Steuern, Bestallungen, die jährliche Weißigung u. dgl. regelmäßig wiederkehren, nicht in allen einzelnen Fällen und Perioden vom

#### 73.

Rozrządzenie Ministerstwa Skarbu z dnia 26 Października 1854, w przedmiocie przyszłego urządzenia prokuratoryi skarbowej w królestwie Węgierskiem.

Obacz Dziennik Praw Państwa, część XCVI, N. 291, wydaną d. 21 Listopada 1854.

#### 74.

Rozrządzenie Ministerstw Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Skarbu z dnia 4 Listopada 1854,

(Dziennik Praw Państwa, część XCVI., Nr. 292, wydana dnie 21 Listopada 1854), obowiązujące we wszystkich krajach koronnych, z wyjątkiem Królestwa Lombardzko-Weneckiego i Pogranicza Wojskowego,

tyczące się pokrycia wydatków urzędów powiatowych i stolicowych, tudzież policzenia wydatków administracyi w tych przypadkach, gdy władze lub urzędy różnych gałęzi służbowych pomieszczone są w lokalności spólnej.

W przedmiocie policzenia kosztów administracyi w tych przypadkach, gdy władze lub urzędy różnych gałęzi służbowych pomieszczone są w lokalności spólnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Skarbu zgodziły się na następujące zasady:

#### S. 1.

a) Wszelkie wydatki dla politycznych urzędów powiatowych i stolicowych przypadają wyłącznie na poczet Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wydatki zaś dla osobnych Sądów powiatowych idą na poczet Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli taki urząd czysto-polityczny lub czysto-sądowy pomieszczony jest spólnie z władzą należącą do administracyi sądowej, a względnie do administracyi politycznej, natenczas każdy wydatek spólny, jako to: za kupno budynków, za budowle nowe, adaptowania i naprawy, za czynsze najmu, podatki i dodatki do nich, płace dla kominiarzy, za czyszczenie kanałów i t. d., za ogólny dozór domu i czyszczenie budynków, podzielonym będzie w każdym szczegółowym przypadku, w stósunku lokalności między obydwoma Ministeryami, zgodnie z zasadą ustanowioną w rozrządzeniu Ministerstwa Skarbu z dnia 15 Grudnia 1851 L. 17653 M. F., i cześci przypadające na etat sądowy, a względnie na etat polityczny zwrócone będą przez takowy tej dotacyi administracyi politycznej lub sądowej, która powyższe koszta zalicza.

Dla uproszczenia powyższego porachunku nie należy rzeczone spólne wydatki, które w czynszu od najmu, podatkach, płacach, roczném bieleniu i t. p. regularnie powracają, zwracać szczegółowo w każdym pojedynczym

Justiz-Etat, und beziehungsweise vom Etat der politischen Verwaltung besonders zu vergüten, sondern es ist dieser Rück-Ersatz mittelst einer für jedes Land oder Verwaltungsgebiet auf Grundlage der einzelnen Erhebungen ausgemittelten Gesammt-Jahressumme zu gewähren.

b) Der ganze Aufwand der gemischten Bezirks- und Stuhlrichter = Aemter ist gleich jenem der rein politischen Aemter ohne Anspruch auf eine Bergütung aus dem Justiß=Stat zu Lasten des Etats des Ministeriums des Innern anzuweisen und definitiv zu verrechnen.

Es versteht sich von selbst, daß dadurch der kompetenzmäßigen Einflußnahme des Justizministeriums in Angelegenheiten der, auch als Gerichte fungirenden Bezirks- und Studrichter-Alemter kein Eintrag geschehen soll.

c) Für jene Sträflinge, welche ihre Strafzeit in den, auf dem Etat des Justiz= ministeriums lastenden Inquisizions = Arresten absitzen, ist fernerhin keine Ver= gütung aus der Strafhaus Dotazion zu leisten.

#### ŷ. 2.

Was die Vertheilung der Ausgaben unter den Etat des Finanzministeriums und des Ministeriums des Innern im Falle der gemeinschaftlichen Unsterbringung eines Steueramtes mit einer politischen Behörde oder einem gemischten Bezirks- oder Stuhlrichter-Amte anbelangt, hat Folgendes zu gelten:

- aa) Personal-Auslagen aller Urt, die Kosten der Kanzlei-Einrichtung, Kommissionsund Reisegebühren u. dgl., der Auswand für Kanzlei-Requisiten, Papier, Drucksorten u. s. w. überhaupt alle nicht gemeinschaftlichen Kosten, trägt für die Steuer-Aemter der Finanz-Etat ausschließend und hat demnach auch zum diehfälligen Auswande der Bezirksamter nichts beizusteuern, wenngleich beide Uemter im nämlichen Lokale vereint sind.
- bb) Gemeinschaftliche Auslagen (S. 1, a) sind dagegen auch hier nach dem oben bei der Erörterung des Verhältnisses bei vereinter Unterbringung eines Gerichtes mit einem politischen Amte ausgesprochenen Grundsatze von Fall zu Fall nach Verhältniß der Räumlichkeiten zwischen dem Finanz- und politischen Etat zu vertheiten.
- ec) Belangend die Beheizung, Beleuchtung und gewöhnliche Reinhaltung gemeinschaftlicher Umtöräume wird bestimmt, daß, wenn Stiegen, Gänge, Borzimsmer u. dgl. so 'gelegen sind, daß sie, falls auch das Steueramt nicht vorshanden wäre, doch schon wegen des Bezirksamtes oder der sonstigen politischen Behörde beleuchtet, beheizt und gereinigt werden müßten, die Beheizung und Beleuchtung bloß den Aufwand der politischen Berwaltung zu tressen, bei der Reinhaltung aber auch die sleuerämtliche Dienerschaft mitzuhelsen hat.

przypadku i w szczegółowych peryodach z etatu sądowego a względnie z etatu politycznéj administracyi, lecz zwrot takowy nastąpić powinien w summie ogółowej rocznej, wypośrodkowanej w każdym kraju lub obrębie administracyjnym na zasadzie szczegółowych dochodzeń.

b) Wszelkie wydatki urzędów powiatowych i stolicowych, połączonych, podobnie jak wydatki urzędów czysto-politycznych należy asygnować na poczet etatu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i policzyć tak stanowczo bez etatu sądowego.

Rozumié się samo przez się, iż przez to wpływ właściwy Ministerstwa Sprawiedliwości na czynności urzędów powiatowych i stolicowych wypełniających oraz funkcye sądowe, nie dozna żadnego uszczerbku.

c) Za więźniów skazanych, którzy karę swoją odsiadują w aresztach inkwizycyjnych, będących na rachunku etatu Ministerstwa Sprawiedliwości, na przyszłość nie będzie czyniony zwrot z dotacyi domów kary.

#### S. 2.

Co się tyczy podziału wydatków pomiędzy etatem Ministerstwa Skarbu i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w razie spólnego pomieszczenia urzędu podatkowego z władzą polityczną lub z urzędem mieszanym powiatowym lub stolicowym, służyć będzie za prawidło:

- aa) Wydatki osobowe wszelkiego rodzaju, koszta urządzenia kancelaryi, należytości za kommissye i podróże i t. p., wydatki na rekwizyta kancelaryjne, papiér, druki i t. d., w ogóle wszelkie koszta, nie będące spólnemi, ponosi za urzędy podatkowe etat Ministerstwa Skarbu wyłącznie, a zatém nie winien w niczém się dokładać do odpowiednich wydatków urzędów powiatowych, chociaż obydwa urzędy połączone są w jednéj lokalności.
- bb) Spólne wydatki zaś (S. 1. a) podzielone będą także tu w każdym pojedynczym przypadku w stósunku lokalności między etatem Skarbowym i politycznym, według zasady wyrzeczonej przy rozbiorze stósunku, zachodzącego w razie połączonego pomieszczenia sądu z urzędem politycznym.
- cc) Co się tyczy opału, oświetlenia i zwyczajnego czyszczenia wspólnych miejscowości urzędowych, stanowi się, iż jeżeli schody, ganki, przedpokoje i t. p. tak są połączone, żeby musiały być oświetlone, ogrzewane i czyszczone już dla samego urzędu powiatowego lub dla innej władzy politycznej, chociażby urząd podatkowy tam się nie znajdował, ogrzewanie i oświetlenie pójdzie na poczet jedynie administracyi politycznej, przy czyszczeniu zaś także i słudzy urzędu podatkowego dopomagać winni.

6. 3.

In den Fällen, wo ein Bezirks oder Stuhlrichter-Amt im speziellen Insteresse eines anderen Dienstzweiges eine Amtshandlung vornimmt, eine komsmissionelle Verhandlung pflegt u. dgl., hat für die dießfalls auflausenden speziellen Kossen, wie Diäten, Reise-Auslagen u. dgl., eine Beitragsleistung aus dem Etat desjenigen Dienstzweiges, in dessen Interesse jene Verrichtung geschieht, nicht einzutreten. So weit derlei Geschäfte im Interesse des Finanzdienstes besorgt werden, wird ausnahmsweise eine Ersaßleistung aus dem Finanz-Etat nur in jenen Fällen stattsinden, wo die Mitwirkung des bezirksämtlichen Auswandes nicht aus den mit der allgemeinen Stellung des Umtes verbundenen Obliegenheiten desselben, sondern aus anderen zufälligen Vershältnissen abgeleitet wird, wie für die Verpflegung, Transportirung von Gesfällsübertretern und dgl., wornach sich für die Zukunft zu richten ist.

Bach m. p. Krauß m. p. Baumgartner m. p.

#### 75.

Verordnung des Ministers der Justiz und der Finanzen, dann der obersten Rechuungs Kontrolsbehörde vom 4. November 1854.

mit der Instrukzion für die kassemäßige Behandlung des Waisen= und Auranden= Vermögens bei den k. k. Steuerämtern in Ungarn, Arvazien, Slawonien, Sie= benbürgen, der serbischen Wojwodschaft und dem Temeser Banate.

Siehe Reichs-Gesethblatt, XCVII. Stück, Rr. 297, ausgegeben am 22. November 1854.

#### 76.

#### Verordnung des Justizministeriums vom 13. November 1854,

(Neichs-Gesetblatt, XCVI. Stück, Ar. 293, ausgegeben am 21. November 1854), wirksam für den ganzen umfang des Neiches, mit Ausnahme der Militärgrenze, über die Behandlung des hierlandes befindlichen beweglichen Nachlasses verstorbes ner Unterthanen des Königreiches beider Sicilien.

Um in Ansehen des hierlandes befindlichen beweglichen Nachlasses verstorbener Unterthanen des Königreiches beider Sicilien einen den Grundsäßen der von Seite der kaiserlich-österreichischen und der königlich-neapolitanischen Regierung gegenseitig zugesicherten Reciprocität entiprechenden Vorgang zu beobachten, sindet das Justizministerium im Einvernehmen mir dem Ministerium des Außern die Gerichtsbeshörden anzuweisen, daß sie im Falle des Todes eines Unterthanes des Königreisches beider Sicilien, welcher hierlandes ein bewegliches Vermögen hinterlassen hat,

S. 3.

Jeżeli urząd powiatowy lub stolicowy w szczegółowym interesie innéj gałęzi służbowej przedsiębierze jaką czynność urzędową, odbywa kommissyę i
t. p., wówczas za koszta w tej czynności szczegółowo urosłe, jako dyety,
wydatki na podróż i t. p. nie nastąpi dodatek z etatu tej gełęzi służbowej,
w której interesie owa czynność była uskutecznioną. Jak dalece takie czynności uskutecznione będą w interesie służby skarbowej, wyjątkowo nastąpi
zwrot z etatu skarbowego tylko w tych przypadkach, gdy spólne działanie
wydatków urzędu powiatowego nie wynika z obwowiązków, połączonych z
ogółowem stanowiskiem urzędu, lecz z innych przypadkowych stosunków, jako
to: za zaopatrywanie, transportowanie przestępców co do dochodów skarbowych i t. p., co w przyszłości za prawidło przyjąć należy.

Bach m. p. Krauss m. p. Baumgartner m. p

#### 75.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Finansów, tuduież Najwyższej Władzy Kontrolnej Rachunokwej z dnia 4 Listopada 1854,

wraz z instrnkcyą o kasowem postępowaniu z majątkiem sierocińskim i kuratelskim w c. k. urzędach poborczych w Wegrzech, Kroacyi, Slawonii, Siedmiogrodzie, w Województwie Serbskiem i Banacie Temeskim.

Obacz Dziennik Praw Państwa, część XCVII., N. 297, wydaną dnia 22 Listopada 1854.

#### 76.

Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości z d. 13 Listopada 1854, (Dziennik Praw Państwa, Część XCVI, N. 293, wydana dnia 21 Listopada 1854), obowiązujące w carym obrębie Państwa z wyjątkiem Pogranicza Wojskowego, o postępowaniu ze spadkiem ruchomym zmarłych poddanych królestwa Obojga Sycylii znajdującym się w krajach tutejszych.

Ażeby względem spadku zmarłych poddanych królestwa Obojga Sycylii, znajdującego się w krajach tutejszych, zachować postępowanie odpowiednie zasadom wzajemności, przyrzeczonej sobie wzajemnie ze strony Rządu Cesarsko – Austryackiego i Królewsko – Neapolitańskiego, Ministeryum sprawiedliwości w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zewnętrznych poleca władzom sądowym, ażeby w razie zgonu poddanego królestwa Obojga Sycylii, który w krajach tutejszych pozostawił majątek ruchomy, przy położeniu i odjęciu pieczęci, tudzież przy spisaniu inwen-

bei der Anlegung und Abnahme der Gerichtsstiegel, sowie bei der Errichtung des Inventars über den beweglichen Nachlaß dort, wo ein königlich-sticilianisches Konssulat durch die Nähe des Aufenthaltes in der Lage ist, an diesen Aften Theil zu nehmen, einen Abgeordneten des königlich-sticilianischen Konsulates beizuziehen haben, ohne daß jedoch aus dieser Beiziehung irgend ein Jurisdikzionsrecht des Konsulates abgeleitet werden darf.

Die Gerichte haben übrigens sich lediglich auf die zur Bewahrung des beweglichen Nachlasses erforderlichen Maßregeln zu beschränken, für die Befriedigung
der allfälligen Gebühren, dann der Gläubiger, welche österreichisch,e Unterthanen
oder hierlandes sich aufhaltende Fremde sind, und für die einstweilige Sicherstellung
der Ansprüche der hierlandes befindlichen Erben und Bermächtnisnehmer zu sorgen,
sofort aber den beweglichen Nachlaß im vorgeschriebenen Wege entweder durch
das nächste königlich-sicilianische Konsulat, oder, soferne ein solches in der Nähe
nicht vorhanden wäre, durch die königlich-sicilianische Gesandtschaft am kaiserlichen
Hose an die zuständige Behörde des Königreiches beider Sicilien zu übersenden.

#### 77.

#### Verordnung des Justizministeriums vom 13. November 1854,

(Reichs-Gesethlatt, XCVI. Stück, Nr. 294, ausgegeben am 21. November 1854), wirksam für den ganzen Umsang des Reiches, mit Ausnahme der Militärgrenze, zur Erläuterung der Frage, in wieferne das Invaliden=Benefizium durch ein Ber=brechen verloren gehe.

Aus Anlaß eines Falles, daß Zivil-Strafgerichte in Strafellerheilen, in welschen Patental-Invaliden wegen eines Verbrechens zur Strafe des einfachen Kersters verurtheilt wurden, auf den Verlust des Invaliden-Benefiziums erkannt haben, sindet das Justizministerium zu erklären, daß das Hofdekret vom 29. Juli 1835, Mr. 63. der J. G. S., zu Folge dessen der Verlust des Invaliden-Benefiziums für die zur Zeit der Aburtheilung unter der Zivil-Gerichtsbarkeit stehenden Individuen nur mit der Verurtheilung zur schweren Verkerstrafe verbunden ist, durch den S. 26. des Strafgesehes vom 27. Mai 1852, Nr. 117 des Reichs-Gesetzung des Armee-Ober-Kommandos und der Ministerien des Innern und der Jussitz vom 30. Juni 1853, Nr. 124 des Reichs-Gesetz-Blattes, auch auf jene Gesnüsse ausgedehnt worden ist, welche Invaliden oder überhaupt ausgediente Soldaten aus öffentlichen oder Privarstiftungen beziehen.

In den Straf-Urtheilen, wodurch wider den Verbrecher auf schwere Kerkersstrafe erkannt wird, ist übrigens der Verlust des Invaliden-Benefiziums nicht be-

tarza spadku ruchomego, tam gdzie konsulat Królewsko-Sycylijski przez bliskość pobytu swego jest w położeniu, brać udział w tych czynnościach, przyzwały delegowanego konsulatu Królewsko-Sycylijskiego, z którego atoliż przyzwania nie wynika żadne prawo jurysdykcyi dla konsulatu.

Zresztą sądy winny są ograniczać się w czynnościach swoich tylko tak dalece, jak tego wymaga zachowanie spadku ruchomego, zaspokojenie należytości przypadających tudzież wierzycieli będących poddanymi Austryackimi, lub cudzoziemcami, zamieszkałymi w krajach tutejszych, jako też zabezpieczenie tymczasowe praw dziedziców i zapisobierców, znajdujących się w tych krajach, następnie zaś spadek ruchomy przesłać w przepisanej drodze albo przez najbliższy konsulat Królewsko-Sycylijski, lub gdyby się takowy nie znajdował w bliskości, przez poselstwo Królewsko-Sycylijskie przy Dworze Cesarskim do władzy właściwej Królestwa Obojga Sycylii.

Kraus m. p.

#### 77.

Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości z d. 13 Listopada 1854, (Dziennik Praw Państwa, Część XCVI, N. 294, wydana dnia 21 Listopada 1854), obowiązujące w całym obrębie Państwa z wyjątkiem Pogranicza Wojskowego, w przedmiocie kwestyi co do utraty beneficium inwalidowego w skutku zbrodni.

Z powodu wydarzonego przypadku, iż sądy karne cywilne w wyrokach kary, na mocy których inwalidzi patentowi za zbrodnie ukaranymi zostali na wiezienie pejedyncze, uznały oraz utratę beneficyum inwalidowego, Ministerstwo sprawiedliwości oświadcza, iż dekret nadworny z 29 Lipca 1835 r. N. 63. Zbioru Ustaw. Sąd. stanowiący utratę beneficyum inwalidowego dla osób, które w czasie skazania zostawały pod sądowością cywilną, tylko na przypadek skazania na karę ciężkiego więzienia, nie utracił swéj mocy przez §. 26. Ustawy karnej z d. 27 Maja 1852 r. N. 117 Dziennika Praw Państwa; raczej od tegoż czasu na zasadzie rozporządzenia Nadkomendy Wojsk i Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Sprawiewiedliwości z d. 30 Czerwca 1853 r. N. 124 Dziennika Praw Państwa, rozciągniętym został także i na dochody, które inwalidzi lub w ogólności żołnierze wysłużeni pobierają z fundacyj publicznych lub prywatnych.

Zresztą w wyrokach kary, na mocy których zbrodniarz wskazany został na ciężkie więzienie, nie ma potrzeby wyrzec szczegółowo utraty beneficyum inwa-

fonders auszusprechen, nachdem er schon kraft des Gesetzes mit der Verurtheilung verbunden ist.

Die Zivil-Strafgerichte haben jedoch eine Abschrift des rechtskräftigen Urtheisles, wodurch ein Patental-Invalide zu einer schweren Kerkerstrafe verurtheilt würde, unter Anschluß der dem Verurtheilten abzunehmenden Patental-Urkunde, der Mislitär-Landesstelle, in deren Bereiche derselbe seinen Wohnsit hatte, mitzutheilen.

Krauß m. p.

#### 78.

#### Erlaß des Finanzen vom 15. November 1854,

(Reichs-Gesehblatt, XCVI. Stück, Nr. 295, ausgegeben am 21. November 1854), betreffend die Taraberechnung für nicht besonders benannte zubereitete Fische, welsche in anderen hölzernen Gefäßen, als den im Zolltarife Post 14. c) genannten vorkommen.

Die Tara der Tarispost 14. lit. c) (Fische, nicht besonders benannte, zubereistete) für andere als die dort genannten hölzernen Gefäße, z. B. für kleine Bottische (mastelli), wird, wenn sie mit einem Deckel verschen sind, mit 13 Perzent wie für Fässer, und für offene hölzerne Gefäße ohne Deckel mit 10 Perzent festgesetzt. Baumgartner m. p.

#### 79.

Verordnung des Justizministeriums vom 16. November 1854, wodurch die Gerichte bestimmt werden, welchen im lombardisch-venezianischen Kösnigreiche nach Maßgabe der Strafprozeß-Ordnung vom 29. Juli 1853, das Untersuchungs-Versahren über Verbrechen und Vergehen zusteht.

Siehe Reichs-Gesethlatt, XCVI. Stück, Ar. 296, ausgegeben am 21. November 1854.

lidowego, ponieważ takowa już z mocy Ustawy z zasądzeniem jest połączoną.

Jednakże sądy karne cywilne winny są zakommunikować odpis wyroku prawomocnego, w skutek którego inwalid patentowy skazanym został na ciężkie więzienie, władzy wojskowej krajowej, w której obrębie takowy miał siedzibę swoją, przy załączeniu dokumentu patentalnego, odebranego skazanemu.

Kraus m. p.

#### 78.

Rozrządzenie Ministerstwa Skarbu z d. 15 Listopada 1854,

(Dziennik Praw Państwa, Część XCVI, N. 295, wydana dnia 21 Listopada 1854),
tyczące się policzenia tary od ryb przysposobionych nie wymienionych szczegółowo, znajdujących się w naczyniach drewnianych innego gatunku, jak wymienione w taryfie celnéj pod pozycyą 14, c).

Tara pozycyi taryfy 14 lit. c) (ryby, nie wymienione szczegółowo, przysposobione) od innych naczyń drewnianych, jak są wymienione tamże, n. p. od małych kadek (mastelli) jeżeli takowe zaopatrzone są wiekiem, policzoną będzie w 13 procentach podobnie jak od beczek, od naczyń zaś drewnianych bez wieka, tylko w 10 procentach.

Baumgartner m. p.

#### 79.

Rozporządzenie Ministerswa Sprawiedliwości z d. 16 Listopada 1854, mocą którego przeznacza się sądy do których w Królestwie Lombardzko – Weneckiem należy postępowanie na drodze śledztwa zbrodni i wykroczeń według Ustawy o procesie karnym z dnia 29 Lipca 1853 r.

Obacz Dziennik Praw Państwa, Część XCVI, N. 296. wydaną dnia 2 i Listopada 1854.

And the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s

1 10

of management of

377.

A series of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contr

and second of the property of TOX to the best will be the proof of

## Landes-Negierungs-Blatt

für das

Krakauer Verwaltungsgebiet.

Jahrgang 1854.

#### Erste Abtheilung.

XXI. Stuck.

Ausgegeben und versendet am 15. Dezember 1854.

## DRIENNIK BRĄDU KBAJOWEGO

dla

OBRĘBU ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO.

Rek 1854.

Oddział pierwszy.

Zeszyt XXI.

Wydany i rozesłany dnia 15. Grudnia 1854.

#### Verordnung des Ministers für Kultus und Unterricht vom 2. November 1854,

(Reiche-Gesethlatt, XCVIII. Stud, Nr. 298, ausgegeben am 27. November 1854), wirksam für den ganzen Umfang des Neiches, mit Ausnahme des sombardisch - venezianischen Königreiches und der Militärgrenze,

womit provisorische Vorschriften über die Vildung von Lehramts = Kandidaten für zwei= und dreiklassige Unter=Realschulen, welche mit Hauptschulen vereiniget sind, bekannt gemacht werden.

Nach dem Studien-Hofkommissionsdekrete vom 16. August 1823, Z. 5450, politische Schul-Verfassung, S. 115, ist zur Erlangung von Lehrerstellen der IV. Klasse (jetzigen Unter-Realschulen) eine Konkursprüsung zu bestehen, wenn nicht die Kompetenten ihre Tauglichkeit durch Studienzeugnisse hinreichend dargethan, und eine Dispens von der Konkursprüsung erlangt haben.

Nach dem S. 116 der politischen Schulversassung soll überhaupt zu den Lehr= ämtern an Realschulen nur derjenige zugelassen werden, welcher überzeugend dargethan hat, daß er nicht nur die Gegenstände, für welche ein Lehrer anzustellen ist, ganz inne hat, sondern daß er auch mit dem Geiste dieser Anstalten und mit den Bedürsnissen der Schüler, welche sich auß dem Zwecke dieser Lehranstalten entnehmen lassen, innig vertraut ist, und daß er die Methode des Unterrichtes genau kennt. Es wird daher ausdrücklich bemerkt, daß es ihm zur großen Empfehlung dienen werde, wenn er die Realschule selbst mit ausgezeichnetem Erfolge besucht hat; daß es jedoch unerläßlich sei, sich mit einem sehr guten Zeugnisse über den an der Musterhauptschule des Landes zurückgelegten Präparandenkurs auszusweisen.

Diese Vorschriften konnten so lange genügen, als die Zahl der IV. Klassen noch sehr gering war; seitdem jedoch diese Realschulklassen sich vermehrt haben, trat der Mangel an Unstalten zur zweckmäßigen Lusbildung von Lehrern für diesselben immer fühlbarer hervor.

In einzelnen Kronländern suchte man daher diesem Mangel durch besondere Einrichtungen abzuhelsen. So wurde an der k. k. Musterhauptschule zu Prag dem Präparandenkurse für Hauptschulen noch ein eigener Jahrgang für Lehrer der IV. Klasse beigegeben. In Niederösterreich wurden an absolvirte Präparenden sogenannte Zeichnungsstipendien zu ihrer weiteren Ausbildung verliehen. Diese vereinzelnten Maßregeln sind jedoch bei der Wichtigkeit, welche die Unter Mealschulen in ihrer unmittelbaren Beziehung auf die Gewerbe, sowie durch ihr Verhältniß zu den Ober Mealschulen erlangt haben, und nachdem sortwährend viele Stadtgemeinden in richtiger Ausfalzung der bestehenden Bedürsnisse mit nahmhaften Opfern

#### 80.

## Rozporządzenie Ministra Wyznań i Oświecenia z dnia 2 Listopada 1854,

(Dziennik Praw Państwa, część XCVIII, Nr. 298, wydana dnia 27 Listopada 1854), obowiązujące w całym obrębie Państwa z wyjątkiem królestwa Lombardzko - Weneckiego i Pogranicza Wojskowego.

mocą którego ogłasza się prowizoryczne przepisy względem wykształcenia kandydatów do nauczycielstwa dla klass realnych niższych dwóch i trzechklassowych, połączonych ze szkołami głównemi.

Według dekretu Nadwornéj Kommissyi nauk z dnia 16 Sierpnia 1823 L. 5450, urządzenie polityczne szkół należy, dla utrzymania posad nauczycielskich IV. klassy (obecnie szkół realnych niższych) odbyć examin konkursowy, jeżeli kandydaci świadectwami szkolnemi zdatności swej dostatecznie nie udowodnili, i nie otrzymali dyspenzacyi od examinu konkursowego.

Stósownie do S. 116. urządzenia politycznego szkół w ogólności ten tylko przypuszczonym być może do nauczycielstwa w szkołach realnych, kto dał dowody przekonywające, iż posiada dokładną znajomość nie tylko przedmiotów do których jako nauczyciel jest powołanym, lecz także że jest obeznanym ściśle z duchem tych zakładów i z potrzebami uczniów, dającém się poznać z celu tychże zakładów naukowych, tudzież iż posiada dokładnie metodę nauczania.

Zatém czyni się te wyraźną uwagę, iż będzie dla niego szczególną zaletą, jeżeli sam szkołę realną odwiedzał z postępem odszczególniającym; lecz zarazem że jest niezbędnie potrzebnén, aby się wykazał świadectwem, iż w szkole głównej wzorowej kraju z bardzo dobrym skutkiem odbył kurs dla preperandów przepisany.

Powyższe przepisy mogły być wystarczającemi tak długo, jak długo liczba IVtych klass była jeszcze bardzo szczupła; odkąd zaś te klassy szkół realnych się pomnożyły, coraz bardziej uczuć się dawał brak zakładów do odpowiedniego wykształcenia nauczycieli dła takowych.

Starano się zatém w niektórych krajach koronnych zaradzić temu niedostatkowi za pomocą szczegółowych urządzeń. Tak w c. k. szkole głównej wzorowej w Pradze dodanym został do kursu preparandów dla szkół głównych jeszcze osobny kurs roczny dla nauczycieli IV. klassy. W Austryi niższej udzielone bywały preparandom ukończonym tak zwane stypendya rysunkowe dla dalszego ich wykształcenia. Jednakże zważywszy, do jakiej ważności doszły szkoły niższe realne w bezpośrednim stosunku swoim do przemysłu, tudzież do szkół realnych wyższych, jako też że ciągle wiele gmin miejskich, pojmując dokładnie istniejące potrzeby, z wielkiemi ofiarami zakładają szkoły realne niższe, pojedyncze owe środki już

Unter-Realschulen errichten, nicht mehr außreichend, und es erscheint demnach als eine dringende Rothwendigkeit, die erwähnten Vorschriften der politischen Schulverfassung durch die Errichtung eigener Kandidatenkurse zur Außbildung tüchtiger Lehrer für die mit den Hauptschulen vereinigten Unter-Realschulen zu ergänzen.

Zu dem Ende werden nachstehende Bestimmungen erlassen, welche so lange zu gelten haben, bis Allerhöchste Anordnungen über die definitive Regelung des gesammten Realschulwesens erfolgen werden.

#### S. 1.

Zur Ausbildung tauglicher Lehrer für jene zwei- und dreiklassigen Unter-Realsschulen, welche mit Hauptschulen vereiniget sind, werden eigene Bildungsturse an vollständigen, d. i. sechsklassigen Realschulen eingerichtet.

#### S. 2.

Das Ministerium bestimmt die Realschulen, an welche diese Bildungskurse zu eröffnen sind. Sie stehen unter der Leitung der Direktoren dieser Realschulen.

#### S. 3.

Wer in den Bildungskurs aufgenommen werden will, hat sich bei dem Direktor vor Beginn des Schulsahres zu melden, und die erforderlichen Zeugnisse

- a) über seine Gesundheit;
- b) über das zurückgelegte 17. Lebensjahr;
- c) über die mit gutem Erfolge absolvirte sechstlassige Realschule, und
- d) falls er seit mehr als Einem Jahre die Studien verlassen hätte, über seine Beschäftigung und sein Benehmen während der Zwischenzeit beizubringen.

#### S. 4.

Ausnahmsweise können auch Kandidaten in den Bildungskurs aufgenommen werden, welche bloß eine dreiklassige Unter-Realschule und den zweijährigen Präparandenkurs mit gutem Erfolge absolvirt, und sich im letteren mit einzelnen in das Realschulfach einschlagenden Gegenständen fleißig beschäftiget haben;

ferner Kandidaten, welche durch andere Studienzeugnisse und eine Aufnahmsprüfung nachweisen, sich auf anderen Wegen jenes Maß von Bildung angeeignet zu haben, das durch eine sechsklassige Realschule im Allgemeinen erlangt wird; endlich

Kandidaten, welche diese Bedingungen zwar nicht nachzuweisen vermögen, aber für die Lehrfächer der Chemie oder das Zeichnen bereits eine beachtungswerthe Tauglichkeit und zugleich Neigung für das Lehramt an Unter-Realschulen besitzen, und sich deßhalb auch für andere Kächer zu befähigen wünschen.

#### 6. 5.

Der Bildungskurs dauert zwei Schuljahre, die mit der Eröffnung der Realsschulen beginnen und mit dem Schlusse derselben enden.

nie są więcej dostatecznemi, jest zatém koniecznością nieodzowną, uzupełnić powyższe przepisy urządzenia politycznego szkół, przez utworzenie osobnych kursów dla kandydatów, w celu wykształcenia zdolnych nauczycieli dla szkół realnych niższych, połączonych ze szkołami głównemi.

Tym końcem wydaje się następujące przepisy, mające obowiązywać tak długo, aż nastąpią Najwyższe Rozporządzenia o stanowczem uregulowaniu wszystkich szkół realnych w ogólności.

#### S. 1.

Dla wykształcenia zdolnych nauczycieli do klas realnych niższych dwóch i trzech klassowych, połączonych ze szkołami głównemi urządzone zostaną osobne kursa kształcenia przy szkołach realnych zupełnych t. j. sześć klassowych.

#### S. 2.

Ministeryum wyznaczy szkoły realne, przy których rzeczone kursa kształcenia mają być otwarte. Takowe zostawać będą pod kierunkiem dyrektorów tychże szkół realnych.

#### S. 3.

Kto chce być przyjętym na kurs kształcenia, winienien jest zgłosić się u dyrektera przed zaczęciem roku szkolnego, i okazać potrzebne świadectwa,

- a) zdrowia,
- b) ukończonego 17 roku życia,
- c) iż ukończył z dobrym postępem szkołę realną sześcioklassową, a
- d) jeżeli więcej, jak przed rokiem opuścił nauki, winien wykazać świadectwem, czem się zatrudniał i jak się sprawował w tym przeciągu czasu.

#### S. 4.

Wyjątkowo przyjętymi być mogą także na kurs kształcenia kandydaci, którzy ukończyli z dobrym postępem tylko szkołę realną niższą trzyklassową i dwuletni kurs preparandów, i w ciągu ostatniego zatrudniali się pilnie szczegółowemi przedmiotami, wchodzącemi w zakres szkół realnych;

oprócz tego kandydaci, którzy innemi świadectwami szkolnemi i examinem w celu przyjęcia złożonym udowodnia, iż w innéj drodze przywłaszczyli sobie wykształcenie, jakie się w ogólności osiąga w sześcioklassowej szkole realnéj; nakoniec

Kandydaci, którzy wprawdzie nie mogą wykazać tych warunków, lecz posiadają do wykładów chemii lub do rysunków zdolność niepospolitą, oraz i chęć do nauczycielstwa przy szkołach realnych, i dla tego życzą sobie nabyć zdolności także do innych przedmiotów.

#### S. 5.

Kurs kształcenia trwać będzie przez lat szkolnych dwa, które się z otwarciem szkół realnych poczynają a z ich zamknięciem kończą.

S. 6.

Die Aufgabe dieser Bildungskurse erstreckt sich theils auf die allgemeine, theils auf die Fachbildung.

In Betreff der allgemeinen Bildung sind die Kandidaten nicht nur zur Erwerbung nühlicher Kenntnisse überhaupt anzuhalten, sondern auch in den wichtigsten Grundsähen der Erziehung und des Unterrichtens, sowie in der Einrichtung der Mcalschulen zu unterweisen, und zugleich in Allem, was zur Religiosität und Sittlichkeit gehört, zu befestigen.

Die Fachbildung umfaßt jene Gegenstände, für welche der Kandidat sich die Lehrbefähigung mit Rücksicht auf die gesetzlich bestehende Einrichtung der Unter-Realschulen erwerben will.

S. 7.

Zur Erreichung des Bildungszweckes hat der Direktor:

- a) den Lehrplan für die Kandidaten im Einvernehmen mit dem bei der Bildung derselben betheiligten Lehrpersonale zu verfassen;
- b) den Kandidaten bei der Wahl der Gegenstände jede ersprießliche Anleitung zu geben, und ihnen den zu beobachtenden Bildungsgang anzuzeigen;
- c) das Ganze des Bildungs-Institutes zwedentsprechend zu leiten; und
- d) sich selbst, soweit es seine anderweitigen Lehramts- und Direktoratsgeschäfte gestatten, an dem Unterrichte der Kandidaten zu betheiligen.

S. 8.

Dem Religionslehrer liegt ob, die Kandidaten in der Religion fortzubilden, und sie mit den Grundregeln der Erziehung, der Unterweisung und der Disziplin, wofern der Direktor diesen Gegenstand nicht selbst übernimmt, bekannt zu machen.

6. 9.

Den Lehrern wird die Fachbildung übertragen.

S. 10.

Da die Kandidaten nicht gehalten sind, sich die Lehrbefähigung für sämmtliche Lehrgegenstände einer drei= oder zweiklassigen Unter=Realschule zu erwerben, so ist der Lehrkurs so einzurichten, daß dem Kandidaten die Möglichkeit geboten werde, sich nach Talent, Neigung und Vorbereitung für eine bestimmte Gruppe von Gesgenständen zu befähigen.

G. 11.

Als solche Gruppen werden bezeichnet:

- 1. Das Sprachfach (Unterrichtssprache), Geographie, Geschichte und Naturgeschichte.
- 2. Arithmetik, Geometrie und geometrisches Zeichnen; Baukunst sammt Bauzeichnen, Freihandzeichnen, Naturlehre.

S. 6.

Zadaniem tych kursów jest wykształcenie w części ogólne, w części fachowe.

Co do ogólnego wykształcenia należy kandydatów sposobić nie tylko do nabywania wiadomości pożytecznych w ogólności, lecz oraz dać im poznać najważniejsze zasady wychowania i nauczania, jako też urządzenie szkół realnych, i utwierdzać ich w tem wszystkiem, co należy do religii i obyczajności.

Wykształcenie fachowe obejmuje wszystkie te przedmioty, w których kandydat życzy sobie nabyć zdolności nauczania ze względu na urządzenie szkół realnych, na ustawach oparte.

S. 7.

Dla osiągnienia tego celu winien jest dyrektor:

- a) ułożyć plan nauczania dla kandydatów, w porozumieniu z personale nauczycieli, przy wykształceniu ich udział mających;
- b) kierować uwagę kandydatów przy wyborze przedmiotów i wskazywać im kierunek kształcenia, który mają zachować;
- c) kierować odpowiednio celowi całością instytucyi kształcenia;
- d) sam brać udział w nauczaniu kandydatów, o ile pozwalają mu inne jego czynności nauczycielstwa i dyrekcyi.

S. 8.

Nauczyciel religii ma obowiązek kształcić kandydatów w religii i obznajomić ich z głównemi prawidłami wychowania, nauczania i karności, jeżeli dyrektor sam tego przedmiotu na siebie nie przyjmie.

S. 9.

Nauczyciele obejmą kształcenie fachowe.

S. 10.

Ponieważ kandydaci nie są obowiązani, nabyawać zdolności nauczania wszystkich przedmiotów szkoły realnéj niższéj trzech lub dwuklassowéj, dla tego kurs naukowy urządzić należy w taki sposób, żeby kandydatowi została możność nabycia zdolności do nauczania pewnych oddziałów przedmiotów, stosownie do talentu, zdolności, i przygotowania swojego.

S. 11.

Oddziały takowe są następujące:

- 1. Nauka języka (język wykładowy), jeografia, historya i historya naturalna.
- 2. Arytmetyka, jeometrya i rysunki jeometryczne; budownictwo i rysunki bubownicze, rysunki od wolnej ręki, fizyka.

3. Naturgeschichte, Naturlehre, Chemie, Arithmetif.

Im Zeichnen haben sich fämmtliche Kandidaten, auch jene, welche sich für diesen Gegenstand keine Lehrbefähigung zu erwerben gedenken, fortzuüben, weil der Lehrer bei den meisten Gegenständen der Realschule in die Lage kommt, seinen Schülern Einzelnes durch Zeichnung auf der Tafel auschanlich zu machen.

Dasselbe gilt auch von dem Gegenstande des Schönschreibens.

Ebenso wird es sehr zuträglich sein, wenn die Kandidaten, zumal jene, welche die erke Gruppe wählen, sich in einer zweiten Landessprache ausbilden.

S. 12.

Dem Direktor steht das Befugniß zu, einzelnen Kandidaten mit Rücksicht auf ihre Vorkenntnisse, Anlagen und besonderen Neigungen zu gestatten, daß sie statt des letztgenannten Gegenstandes jeder Gruppe einen anderen von ähnlichem Umfange wählen.

S. 13.

Jeder Kandidat hat gleich bei seinem Eintritte dem Direktor anzuzeigen, welsche Gruppe er gewählt habe, und welche Aenderung im Sinne des vorhergehenden Paragraphes von ihm etwa gewünscht werde.

6. 14.

Randidaten, welche entweder durch ihre Studienzeugnisse oder durch die absgelegte Aufnahmsprüfung nachweisen, daß sie in den Realschul-Gegenständen außegezeichnetn Fortschritte gemacht haben, und zugleich viel Talent und Fleiß wahrenehmen lassen, kann gleich beim Beginne des Bildungskurses gestattet werden, sich zur Erweiterung ihrer Lehrbefähigung noch einigen anderen Gegenständen außer jenen, die nach dem bestehenden Lehrplane der gewählten Gruppe zugewiesen sind, zu widmen.

G. 15.

Jede Abtheilung der Kandidaten wird unter die besondere Leitung eines Lehrers gestellt, in der Regel tessenigen, der in Hinsicht auf die Gegenstände, welche er in der Realschule vorträgt, hiezu als vorzüglich geeignet erscheint.

S. 16.

Jeder Lehrer, dem eine Abtheilung der Kandidaten zur Leitung zugewiesen ist, wird zunächst und hauptsächlich für ihre vollständige Ausbildung in den Fächern der betreffenden Gruppe sorgen, und zu diesem Zwecke mit gehöriger Beachtung ihrer bereits erlangten Vorbildung jedes taugliche Mittel in Anwendung bringen; er wird ihnen namentlich

- a) die Unterrichtsstunden, welche sie an der Realschule nach dem festgesetzten Lehrplane zu besuchen haben, bekannt geben, und den Besuch derselben überwachen;
- b) die Bücher, welche von ihnen zu lesen und zu studieren sind, bezeichnen; er wird

3. Historya naturalna, fizyka, chemia, arytmetyka.

W rysunkach obowiązani są ćwiczyć się wszyscy kandydaci, nawet ci, którzy w tym przedmiocie nie zamierzają nabyć zdolności nauczania, ponieważ nauczyciel przy największej liczbie przedmiotów szkoły realnej znajduje się w położeniu, naocznego przedstawienia niektórych rzeczy na tablicy za pomocą rysunków.

To samo ma się rozumieć o przedmiocie kaligrafii.

Również będzie rzeczą bardzo pożyteczną, jeżeli kandydaci, szczególnie ci, którzy obiorą pierwszy oddział, wykształcą się w drugim języku krajowym.

#### S. 12.

Ze względu na wiadomości przygotowawcze kandydatów, ich zdatności i szczególne chęci, dyrektor może pozwolić, żeby zamiast wymienionego w ostatnim miejscu przedmiotu każdego oddziału, obrali sobie inny przedmiot równej objętości.

#### S. 13.

Każdy kandydat winien jest zaraz przy wstępie oświadczyć dyrektorowi, jaki oddział sobie obrał, i jakiej zmiany sobie życzy w myśl paragrafu poprzedzającego.

#### S. 14.

Kandydatom, którzy albo świadectwami szkolnemi, albo przez złożenie examinu przyjęcia udowodnią, iż w przedmiotach szkół realnych uczynili wyszczególniające postępy, oraz okazują wiele talentu i pilności, można pozwolić zaraz przy rozpoczęciu kursu, żeby dla pomnożenia swej zdolności nauczania oddawali się jeszcze innym przedmiotom, oprócz tych, które według obowiązującego planu szkolnego, należą do oddziału obranego.

#### S. 15.

Każdy oddział kandydatów oddany będzie pod szczegółowy kierunek nauczyciela, w powszechności tego, który ze względu na przedmioty, jakie wykłada w szkole realnej, ku temu najstosowniejszym się wydaje.

#### S. 16.

Każdy nauczyciel, któremu oddanym zostanie oddział kandydatów do prowadzenia, najpierwéj i najszczególniej starać się będzie o ich dokładne wykształcenie w przedmiotach właściwego oddziału, i użyje na ten cel każdego odpowiedniego środka, z uwagą na ich osiągnięte już wykształcenie przygotowawcze; w szczególności ząś:

- a) oznajmi im godziny wykładań, na którę uczęszczać mają w szkole realnéj według ustanowionego planu nauk, i doglądać będzie uczęszczania onychże,
- b) wskaże im książki, które czytać i z których uczyć się mają;

- c) sie von Zeit zu Zeit zu schriftlichen Ausarbeitungen verhalten, und die eins gelangten Aufsätze beurtheilen. Er wird ferner
- d) wöchentlich in einigen Stunden sie versammeln, um mit ihnen die eingebracheten Aufsätze zu besprechen, einzelne Parthien der betreffenden Lehrgegenstände durchzunehmen und Uibungen im Vortrage, im Katechisiren und Prüfen abzuhalten. Diese Unterrichtsstunden wird er auch dazu benützen, um die Kanzdidaten mit der Art und Weise, wie die Lehrgegenstände in Hinsicht auf das Alter und die Fassungstraft der Schüler, sowie auf den Zweck der Unter-Realschule zu behandeln sind, bekannt zu machen. Er wird endlich
- e) ihrem Fleiße und ihren Fortschritten eine stäte Aufmerksamkeit zuwenden.

#### S. 17.

Sollte ein Lehrer, dem eine Abtheilung der Kandidaten zugewiesen wurde, durch Uiberwachung und Leitung ihrer Ausbildung in allen Gegenständen der von ihnen gewählten Gruppe unverhältnismäßig in Unspruch genommen werden, so wird der Direktor dafür zu sorgen haben, daß ihm durch andere Lehrer hiebei die nöthige Aushilfe geleistet werde. Auch wird von jenen Lehrern, deren Unterrichtsstunden in den Schulklassen von den Kandidaten (S. 16, a) besucht werden, gewärtiget, daß sie jede Gelegenheit benühen werden, um auf die Berufsbildung derselben förderlich einzuwirken.

#### S. 18.

Insbesondere ist darauf zu sehen, daß die Kandidaten mit dem zweckmäßigen Gebrauche der Schulbücher und Lehrmittel bekannt gemacht, zu den Vorbereituns gen der physikalischen und chemischen Versuche beigezogen und bei der Ausführung derselben verwendet werden.

#### S. 19.

Die Kandidaten, und zwar insbesondere jene, welche die Lenrbefähigung für das Zeichnen erlangen wollen, sind zu verhalten, sich wöchentlich zu bestimmten Stunden unter der Leitung des Zeichnungslehrers im Zeichnen, und wo möglich, wenn sie hiezu Talent besißen, auch im Modelliren zu üben.

Ebenso ist jenen Kandidaten, welche einer zweiten Landessprache bereits mächtig sind, und sich darin weiter ausbilden wollen, jede förderliche Unterstützung zu ge- wahren.

#### S. 20.

Das methodische Verfahren haben die Kandidaten aus den Vorträgen, denen sie beiwohnen und durch praktische Lehrübungen, die sie unter der Leitung der Lehrer der Realschule vorzunehmen haben, zu erlernen. Bei den Lehrübungen werden die Lehrer zugleich hinreichende Gelegenheit finden, sie mit den einschlägisgen Grundsähen bekannt zu machen.

- c) nakłaniać ich będzie od czasu do czasu do prac piśmiennych, i oceniać będzie wypracowania sobie przedłożone. Oprócz tego
- d) zgromadzać ich będzie co tydzień na kilka godzin, ażeby z nimi wziąść pod rozwagę przedłożone prace piśmienne, przechodzić szczegółowe partye odpowiednich przedmiotów, i odbywać ćwiczenia w wykładzie, w katechizmomaniu i examinowaniu. W tych godzinach starać się będzie także obznajomić kandydatów ze sposobami, jak należy wykładać szczegółowe przedmioty ze względu na wiek i pojęcie uczniów, tudzież na cel szkół realnych niższych. Nakoniec
- e) baczne oko mieć będzie na pilność ich i postępy.

#### S. 17.

Gdyby nauczyciel, któremu oddanym został do prowadzenia oddział kandydatów, za nadto był zatrudnionym doglądaniem i kierunkiem ich wykształcenia we wszystkich przedmiotach obranego przez nich oddziału, dyrektora staraniem będzie, żeby mu przytém inni nauczyciele potrzebnéj dodawali pomocy. Oczekuje się także od tych nauczycieli, na których wykłady w klasach szkolnych uczęszczają kandydaci (§. 16. a), że korzystać będą z każdéj sposobności, żeby wpływać ze skutkiem na ich wykształcenie do przyszłego ich powołania.

#### S. 18.

Szczególnie należy zważać na to, żeby kandydatów obznajomić z odpowiedniem używaniem książek szkolnych i środków nauczania, żeby ich przybierać do przygotowań experymentów fizykalnych i chemicznych, i używać ich przy wykonywaniu takowych.

#### S. 19.

Kandydaci, mianowicie ci, którzy życzą sobie osiągnąć zdolności nauczania w rysunkach, powinni co tydzień w pewnych godzinach pod kierunkiem nauczyciela rysunków ćwiczyć się w rysowaniu, a ile możności, jeżeli mają talent do tego, także w modelowaniu.

Również należy tym kandydatom, którzy już posiadają drugi język krajowy, i w nim dalej wykształcić się pragną, dodać do tego wszelkiej możliwej pomocy.

#### S. 20.

Postępowania metodycznego kandydaci uczyć się powinni z wykładów na które uczęszczają, jako téż przez ćwiczenia praktyczne nauczania, które mają odbywać pod kierunkiem nauczycieli szkół realnych.

Przy ćwiczeniach w nauczaniu, nauczyciele oraz dostateczną znajdą sposobność obznajomić ich z odpowiedniemi zasadami.

#### 6. 21.

Der Direktor hat alljährlich mit Unfang des Schuljahres die bei der Kanstidatenbildung betheiligten Lehrer zu einer Konserenz zu versammeln, mit ihnen üster die etwa nothwendigen Anderungen in dem Lehrplane, sowie über die Zuweissung der neu eingetretenen Kandidaten zu berathen. Das hiebei aufgenommene Berathungs-Protokoll ist sammt dem Verzeichnisse der Kandidaten durch das Konsssstrum der Landesstelle vorzulegen.

#### S. 22.

Nebst der tüchtigen Ausbildung der Kandidaten in den einzelnen Lehrfächern, ist auch der Gemüths= und Charakterbildung derselben ein besonderes Ausgenmerk zuzuwenden. Ein jeder Lehrer wird es daher für seine Pflicht ansehen, die ihm anvertrauten Kandidaten durch Wort und Beispiel zur Religiösität, zu einem humanen Betragen, zur Werthschätzung des Lehrerberufes und zur genauen Ersfüllung der Berufspslichten anzueisern.

#### S. 23.

Randidaten, welche wegen allzugeringer Anlagen oder durchaus unzureichender Vorkenntnisse keine Fortschritte machen, oder sich auffallend unfleißig beweisen, sind bei Zeiten aus dem Kurse zu entlassen.

#### S. 24.

Ebenso ist sogleich zu entlassen, wer sich Vergehen zu Schulden kommen läßt, die unmittelbar gegen den Beruf und die Stellung des Lehrers verstoßen.

#### . S. 25.

Um Schlusse des Schuljahres findet die Befähigungsprüfung für diejenigen Statt, welche den zweijährigen Kurs vollendet haben.

Zu gleicher Zeit kann auch eine Prüfung mit allen Kandidaten des ersten Jahres zur Erprobung ihres Fleißes und der gemachten Fortschritte abgehalten werden.

§. 26.

Die Befähigungsprüfung ift mundlich und schriftlich abzuhalten.

#### S. 27.

Bei dieser Prüfung, welche über die Befähigung des Kandidaten entscheidet, ist nicht bloß das Wiffen und Verstehen der Lehrgegenstände, welche der Kansdidat zu lehren befähiget werden will, genau zu erforschen, sondern auch die Lehrsgewandtheit, d. i. der Vortrag und die Methode, zu beurtheilen. Zu dem Ende hat der Kandidat in einer Klasse der Realschule über ein gegebenes Thema einen Probevortrag zu halten.

#### S. 23.

Die Befähigungsprüfung wird unter der Leitung des k. k. Schul-Inspektors und im Beisein des Diözesanschulen = Oberaufsehers oder eines anderen vom Dr= dinariate dazu bestimmten Prüfungs-Kommissärs, von dem Direktor, dem Kate-

#### S. 21.

Dyrektor winien jest co rok z początkiem roku szkolnego zgromadzić na konferencyą nauczycieli mających udział przy wykształceniu kandydatów, i naradzać się z nimi względem potrzebnych zmian w planie nauczania, i względem przydzielenia kandydatów nowo przybyłych. Protokół narady przy tem spisany, należy wraz z wykazem kandydatów przedłożyć przez konsystoryum do władzy krajowej.

#### S. 22.

Oprócz należytego wykształcenia kandydatów w szczegółowych przedmiotach nauczania należy także zwracać pilną uwagę na wykształcenie ich umysłu i charakteru. Każdy nauczyciel poczyta sobie zatém za obowiązek powierzonych sobie kandydatów słowem i przykładem nakłaniać do życia religijnego, do postępowania łagodnego, do cenienia powołania nauczycielskiego i ścisłego dopełniania obowiązków powołania swego.

#### S. 23.

Kandydatów, nie czyniących postępu dla bardzo małych zdolności, lub wcale nie dostatecznych wiadomości przygotowawczych, lub takich, którzy żadnéj nie okazują pilności, należy zawczasu z kursu oddalić.

#### S. 24.

Również należy oddalić tego, który się dopuści wykroczeń, niezgodnych wprost z powołaniem i stanowiskiem nauczyciela.

#### §. 25.

Przy końcu roku szkolnego nastąpi examin uzdolnienia z tymi, którzy ukończyli kurs dwuletni.

W równym czasie można także odbyć examin ze wszystkimi kandydatami roku pierwszego, w celu zbadania ich pilności i uczynionych postępów.

#### S. 26.

Examin uzdolnienia odbywać się będzie ustnie i na piśmie.

#### S. 27.

Przy tym examinie, stanowiącym o zdolności kandydata, należy nie tylko zbadać, o ile zna i rozumić przedmioty, do których nauczania kandydat chce być uzdolnionym, lecz należy także ocenić biegłość jego w nauczania, to jest wykład i metodę. Tym końcem kandydat powinien w jednej klassie szkoły realnej wykładać na próbę w przedmiocie danym.

#### S. 28.

Examin uzdolnienia przedsiębiorą dyrektor, katecheta i nauczyciele kandydatów pod kierunkiem C. K. inspektora szkół, i w obecności nadzorcy szkół dyecezalnych, lub innego komissarza examinacyjnego, wyznaczonego przez ordynacheten und den Kandidatenlehrern vorgenommen. Es sieht sowohl dem vorsitzenden Schul-Inspektor, als auch dem Schulen-Oberausseher oder seinem Stellvertreter zu, bei der Prüfung Fragen zu stellen, um sich von dem Umfange und der Gründ-lichkeit der Kenntnisse der Kandidaten vollkommen zu überzeugen.

S. 29.

In dem Haupikataloge der Anskalt und in den auszusiellenden Zeugnissen ist ersichtlich zu machen, der Fleiß und der Erfolg, mit welchem sich der Kandisdat sowohl denjenigen Fächern, für welche er sich als Lehrer zu befähigen wünscht, als auch der Religionslehre und dem Zeichnen und Schönschreiben, auch wenn er für die letzteren zwei Fächer die Lehrerbefähigung nicht anstrebt, gewidmet hat; serner die Beschaffenheit seines Bortrages und der Grad seiner Geswandtheit beim Unterrichten. Das Urtheil über diese einzelnen Momente ist mit Worten zu bezeichnen. Aus Grundlage dieser Einzelnheiten hat das Schlußsurtheil zu erfolgen, in welchen Gegenständen der Kandidat zu unterrichten für beschiget erkannt wird, wobei auch zu bemerken ist, welcher Sprache oder welcher Sprachen er sich bei dem Unterrichte zu bedienen vermag. Das Urtheil über die Befähigung kann lauten »befähiget« oder »vorzüglich befähiget.«

§. 30.

Die Beurtheilung der Kandidaten hat in einer in Gegenwart des Schul-Inspektors und des Diözesanschulen-Oberausseher oder seines Stellvertreters abzuhaltenden Konferenz stattzusinden. Die Urtheile über die einzelnen Momente sind nach dem Antrage des Direktors und der Lehrer zu bestimmen, welche dabei auch auf die Leistungen der Kandidaten während des Bildungskurses Rücksicht zu nehmen haben; die Befähigung kann jedoch nicht gegen das Urtheil des Schul-Inspektors oder des Diözesanschulen-Oberaussehers, beziehungsweise seines Stellvertreters, ausgesprochen werden.

S. 31.

Die im Zeichnen erlangte Geschicklichkeit ist hauptsächlich aus den Leistungen bes Kandidaten mährend des ganzen Kurses zu ermitteln. Was jedoch die Besfähigung für den Unterricht im Zeichnen aus freier Hand anbelangt, so wird vorläusig dem Ministerium vorbehalten, über Antrag der Landesstelle von Vall zu Vall einen sachverständigen Kommissäc zu bestimmen, welchem das entscheidende Urtheil zustehen wird.

S. 32.

Die Befähigung für das Lehramt an Unter-Realschulen muß sich wenigstens auf alle Gegenstände erstrecken, welche in Gemäßheit der SS. 11 und 12 die Aufgabe eines Kandidaten während des Lehrlurses zu bilden geeignet sind. Wer nicht in dieser Ausdehnung für befähiget erklärt werden kann, erhält kein Zeugniß, kann sich aber einer wiederholten Prüfung unterziehen.

ryat. Prezydujący inspektor szkół, jako też nadzorca naczelny szkół lub jego zastępca, mogą przy examinie zadawać pytania, ażeby o objętości i gruntowności wiadomości kandydatów dokładne powziąść przekonanie.

#### S. 29.

W katalogu głównym zakładu, tudzież w świadectwach wystawić się mających, należy wyrazić pilność i skutek z jakim kandydat oddawał się nietylko tym przedmiotom, w których uzdolnienie do nauczycielstwa uzyskać pragnie, lecz także w nauce religii, rysunków i kaligrafii, chociaż w tych dwoch ostatnich przedmiotach nie zamierza otrzymać uzdolnienia do nauczycielstwa; oprócz tego poświadczyć należy sposób jego wykładu i stopień biegłości jego w nauczaniu.

Ocenienie tych wszystkich szczegółów należy wyrazić słowami. Na zasadzie tych szczegółów nastąpić powinien wyrok cstateczny, jakich przedmiotów nauczać kandydat za zdolnego uznanym został, przyczém zauważyć należy jakiego języka lub jakich języków do nauczania użyć potrafi. Wyrok co do uzdolnienia opiewać może: "uzdolniony" lub "szczególniej uzdolniony."

#### S. 30.

Ocenienie kandydata odbywać się będzie w konferencyi przy obecności inspektora szkół, i naczelnego nadzorcy szkół dyecezalnych lub zastępcy jego. Ocenienie pojedynczych szczegółów oznaczyć należy stosownie do wniosku dyrektora i nauczycieli, którzy przy tem wzgląd mieć powinni na postępy kandydata w ciągu kursu kształcenia; jednakże wbrew wyrokowi inspektora szkół lub naczelnego nadzorcy szkół dyecezalnych, a względnie jego zastępcy, uzdolnienie wyrzeczonem być nie może.

#### S. 31.

Zręczność w rysunkach należy głównie ocenić z robót kandydata w ciągu całego kursu. Jednakże co się tyczy uzdolnienia do nauczania rysunku z wolnéj ręki, Ministeryum pozostawia sobie tym czasem, wyznaczyć na wniosek władzy krajowej komissarza biegłego w sztuce, do którego należeć będzie wydać wyrok stanowczy.

#### S. 32.

Uzdolnienie do nauczycielstwa przy szkołach realnych powinno się rozciągać przynajmniej na wszystkie przedmioty, które zgodnie z SS. 11 i 12 zdolne są stanowić zadanie kandydata w ciągu kursu szkolnego. Kto nie może być uznanym za zdolnego w tej rozciągłości, nie otrzyma świadcetwa, może się jednakże poddać pod examin powtórny.

§. 33.

Die Zeugnisse werden nach dem beiliegenden Formulare von dem Direktor und den Lehrern der Kandidaten ausgestellt, und von dem k. k. Schul-Inspektor und dem Diözesanschulen-Oberaufseher mit unterfertigt.

S. 34.

Wer ein solches Befähigungszeugniß erhalten hat, kann an Unter-Realschulen, die mit Volksschulen verbunden sind, nicht nur als Unterlehrer (Adjunkt), sondern anch als Lehrer provisorisch angestellt werden. Die definitive Anstellung erhält er jedoch erst nach einer dreijährigen Verwendung, während welcher er seine Lehrtüchstigkeit thatsächlich zu erweisen hat. Nach Verlauf dieser Dienstzeit sieht ihm zu, um die definitive Anstellung unter Vorlegung seiner Verwendungs und Moralitätszeugnisse im Wege des Konsistoriums bei der Landecsselle einzuschreiten.

§. 35.

Nach Beschaffenheit der beigebrachten Zeugnisse und der sonstigen über die Verwendung des Vewerbers geschöpften Erfahrungen wird die Landeshehörde densselben entweder in seiner Unstellung definitiv bestätigen, und dessen Unstellungswürsdigkeit dem beigebrachten Lehrbefähigungs-Zeugnisse beifügen, oder seine Probezeit verlängern.

§. 36.

Ein mit der Erklärung der Ansteilungswürdigkeit versehenes Zeugniß befreit den Inhaber bei Bewerbungen um Beförderung an den mit der Volksschule versbundenen Unter=Realschulen bezüglich der darin angeführten Lehrfächer von jeder weiteren Prüfung.

6. 37.

Randidaten, welche nach zurückgelegtem Kurse bei Unter=Realschulen aus Mansgel an unbesetzen Stellen nicht unterkommen können, sondern genöthiget sind, Lehsterstellen an Haupts und anderen Volksschulen, wozu sie allerdings als lehrbefäshiget angesehen werden müssen, durch einen längeren selbst die Probezeit überschreistenden Zeitraum anzunehmen, sind deshalb von der Bewerbung um Lehrerstellen an Unter=Realschulen nicht ausgeschlossen; es bleibt jedoch den Behörden, denen das Ernennungsrecht zusseht, überlassen, die bei den gedachten Volksschulen zurückgelegte Dienstzeit, nach Maßgabe der bewiesenen Verwendung und der über das fortgesetze Studium der RealschulsGegenstände beigebrachten Belege, als Probezeit gelten zu lassen, oder eine weitere Probezeit sestzusehen.

S. 38

In den Zeugnissen, welche den Lehrern entweder wegen Erlangung der desinitiven Anstellung oder wegen Beförderung von Haupt- und anderen Bolkschulen zu Unter-Realschulen von den Schuldistrikts-Aufsehern, beziehungsweise von den Schulen-Oberaufsehern, im Einvernehmen mit den Schuldirektoren auszustellen sind,

#### S. 33.

Świadectwa wystawione będą według załączonego formularza przez dyrektora i nauczycieli kandydatów, i podpisane spólnie przez C. K. inspektora szkół i naczelnego nadzorcę szkół dyecezalnych.

#### S. 34.

Kto otrzymał takie świadectwo uzdolnienia, może być umieszczonym przy szkołach realnych niższych, połączonych ze szkołami dla ludu, nie tylko jako nauczyciel niższy (adjunkt), lecz także prowizorycznie jako nauczyciel. Stałe umieszczenie zaś otrzyma dopiero po trzechletniej służbie, w ciągu której zdatność swoją w nauczaniu czynem udowodnić powinien. Po upływie tego czasu służby może o stałe pomieszczenie prosić w drodze konsystoryum u władzy krajowej przy przedłożeniu swoich świadectw sprawowania służby i moralności.

#### S. 35.

Stosownie do załączonych świadectw i innych doświadczeń, czerpanych co do aplikacyi kandydata, władza krajowa albo go potwierdzi stale na jego posadzie i tę okoliczność, iż godnym jest pomieszczenia, wyrazi na świadectwie uzdolnienia do nauczycielstwa, albo przedłuży czas próby jego.

#### S. 36.

Świadectwo potwierdzające, iż posiadacz jego godnym jest pomieszczenia, uwalnia takowego przy staraniu się o posunięcie przy szkołach realnych niższych, połączonych ze szkołami dla ludu, od wszelkiego dalszego examinu co do przedmiotów nauczania w niem wyrażonych.

#### S. 37.

Kandydaci, którzy po ukończeniu kursu nie mogą być pomieszczonymi przy szkołach realnych niższych, dla braku miejsc nieobsadzonych, lecz są zmuszonymi przyjmować posady nauczycieli przy szkołach głównych i innych szkołach dla ludu, dla których za zdolnych uważanymi być muszą, nawet przez przeciąg czasu, dłuższy nad okres próby, nie są dla tego wyłączonymi od starania się o posady nauczycielskie przy szkołach realnych niższych, jednakże władze, mające prawo mianowania, mogą czas służby, odbyty przy wspomnianych szkołach dla ludu, w miarę okazanej pilności, tudzież w miarę dowodów przedłożonych co do ciągłej nauki przedmiotów szkół realnych, policzyć za czas próby, lub też naznaczyć dalszy czas próby.

#### S. 38.

W świadcctwach, które dozorcy szkół dystryktowi, a względnie nadzorcy naczelni szkół w porozumieniu się z dyrektorami szkół wystawiać mają nauczycielom, albo dla uzyskania stałej posady, albo dla posunięcia się ze szkół głównych i innych szkół dla ludu, do szkół realnych niższych, poświadczyć należy oprócz spo-

ist nebst der wahrgenommenen Fortbildung derselben in den Lehrfächern, insbesons dere auch die bewiesene Lehrgewandtheit, der an den Tag gelegte Berufseiser und das religiöse, sittliche und bürgerliche Verhalten angemessen zu bezeugen.

### Uibergangs-Bestimmungen.

· S. 39.

In Berücksichtigung des gegenwärtigen Mangels an Lehrkräften für Unter-Realschulen werden folgende vorübergehende Bestimmungen getroffen:

- 1. Der Eintritt in den Kandidatenkurs ist vor der Hand für die Zeit von drei Jahren unter Festhaltung der übrigen Bedingungen auch denjenigen gestattet, welche sich zwar über die im S. 4 vorgezeichneten Bedingungen auszuweisen nicht vermögen, aber doch entweder eine dreiklassige Unter=Realschule mit gustem Erfolge absolvirt haben, oder sich durch eine Aufnahmsprüfung über solche Kenntnisse in jenen Gegenständen, denen sie sich weiterhin widmen wollen, ausweisen, wie sie durch die Absolvirung der vollständigen Unter=Realschule erlangt werden; oder endlich bezüglich jener Kronländer, in welchen noch keine vollständigen Unter=Realschulen bestehen, vorzüglich gute Zeugnisse über die absolvirte zweiklassige Unter=Realschule beibringen.
- 2. In solange bis durch die in Gemäßheit dieser Verordnung einzuführenden Bildungskurse eine hinreichende Anzahl von Kandidaten des Lehramtes an UntersKealschulen herangebildet sein wird, haben die mit dem hierortigen Erlaße vom 26. August 1853, Jahl 7853\*), angeordneten jährlich abzuhaltenden Vefähigungsprüfungen, welche an die Stelle der im §. 115 der politischen Schulversassung vorgeschriebenen speziellen Konkursprüfungen zetreten sind, fortzubestehen, und es sind zu denselben über gehörige Unmeldung zugelassen:
  - a) jene Lehrer und Unterlehrer an öffentlichen oder Privat=Unter-Realschulen, welche behufs der Erlangung einer definitiven Anstellung als Lehrer, oder einer Beförderung auf besser dotirte Stellen, sich den soeben gedachten spezielen Konkureprüfungen zu unterziehen berechtiget waren;
  - b) die sogenannten Zeichnungs-Stipendisten und jene Lehramts-Kandidaten, welsche mit Zeugnissen über den an der Prager Mormal-Hauptschule für Unter-Realschullehrer bestehenden Lehrkurs versehen sind; ferner:
  - c) jene, welche den zweijährigen Praparandenkurs für Haupischulen mit Auszeichenung vollendet haben, oder bis zum Ende des Schuljahres 1855 vollenden werden, wofern sie sich mit Zeugnissen über die zweiklassige Unter-Realschule und einige in das Gebiet der Realschule einschlägige Studien ausweisen; endlich

<sup>\*)</sup> Giehe benfelben unten in ber Beilage.

strzeżonego postępu w kształceniu się w przedmiotach nauczania, szczegolnie także jeszcze biegłość w nauczaniu, któréj dali dowody, okazaną gorliwość w powołaniu swojém, tudzież zachowanie się religijne, moralne i obywatelskie.

#### Postanowienia przechodowe.

S. 39.

Z uwagi na obecny brak nauczycieli dla szkół realnych niższych, wydaje się następujące postanowienia przechodowe:

- 1. Na kurs kandydatów wstąpić mogą także tymczasem na trzy lata, przy zachowaniu innych warunków ci, którzy wprawdzie nie mogą wykazać, iż dopełnili warunków w \\$. 4 przepisanych, lecz przynajmniej ukończyli albo trzechklasową szkołę realną niższą z dobrym postępem, albo też udowodnią examinem w celu przyjęcia złożonym, iż w tych przedmiotach, którym się nadal poświęcać zamyślają, posiadają takie wiadomości, jakich się nabywa przez ukończenie zupełnej szkoły realnej niższej; albo też w końcu, jeżeli w tych krajach koronnych, w których nie istnieją zupełne szkoły realne niższe, okażą bardzo dobre świadectwa z ukończonej szkoły realnej niższej dwuklassowej.
- 2. Dopóki w kursach kształcenia, na mocy niniejszego rozporządzenia zaprowadzonych, nie będzie wykształconą dostateczna liczba kandydatów do nauczycielstwa dla szkół realnych niższych, odbywać się będą nakazane w rozrządzeniu tutejszem z dnia 26 Sierpnia 1853 r. L. 7853 \*) coroczne examina uzdolnienia, które zastąpiły miejsce examinów konkursowych specyalnych, przepisanych w §. 115. urządzenia politycznego szkół, i przypuszczać do nich należy po zgłoszeniu się przepisaném:
  - a) tych nauczycieli i podnauczycieli przy szkołach realnych niższych publicznych lub prywatnych, którzy dla uzyskania stałego umieszczenia za nauczycieli, lub dla posunięcia się na miejsce lepiej uposażone, mieli prawo poddać się pod rzeczone dopiero examina konkursowe specyalne;
  - b) tak zwanych stypendystów rysunkowych i tych kandydatów do nauczycielstwa, którzy są zaopatrzeni świadectwami z kursu szkolnego, otwartego dla nauczycieli szkół realnych niższych, przy szkole głównej normalnej w Pradze; następnie
  - c) tych, którzy ukończyli z wyszczególnieniem dwuletni kurs preparandów dla szkół głównych, lub takowy ukończą do końca roku szkolnego 1855 roku, jeżeli się wykażą świadectwami ze szkoły realnéj niższéj dwuklasowéj, jako téż z niektórych nauk, wchodzących w zakres szkoły realnéj; nakoniec

<sup>\*)</sup> Obacz je niżej w załączeniu.

d) jene, welche eine vorzügliche Tauglichkeit für das Real-Schulfach durch Studienzeugnisse nachweisen, und von der Beibringung des Zeugnisses über den zurückgelegten Präparandenkurs durch die Landesbehörde dispensitt wurden.

**6.** 40.

Den im vorhergehenden Paragraphe, Absatz 2, erwähnten Prüfungskandidaten ist gestattet, in ihrem Anmeldungsgesuche selbst die Gegenstände zu benennen, aus denen sie die Prüfung ablegen wollen; nur haben sie wenigstens so viele zu bezeichnen, als zur Uibernahme einer selbständigen Lehrerstelle an einer zweis oder dreiklassigen Unter=Realschule erforderlich sind.

6. 41.

In den Ländern, in welchen bisher Diözesanschulen = Oberausseher im Sinne der politischen Schulverfassung noch nicht eingefürt sind, hat in allen in dieser Borsschrift angedeuteten Fällen anstatt derselben ein von dem Diözesan-Bischofe zu bestimmender und der politischen Landesstelle zu bezeichnender Kommissär zu interveniren.

#### 6. 42.

Nachdem andere als katholische Ober-Realschulen bisher noch nicht bestehen, folglich auch für nicht katholische Realschullehrer eigene Bildungskurse nach dieser Vorschrift noch nicht errichtet werden können, so sind Kandidaten, die einer anderen Konfession angehören, auch in die für katholische Kandidaten zu errichtenden Vilsdungskurse aufzunehmen. Es versteht sich von selbst, daß sie in solchem Falle zur Theilnahme an dem Religions-Unterrichte und den religiösen Uibunzen der Kandidaten nicht zu verhalten sind. Dagegen haben sie, bevor sie zur Befähigungsprüssung zugelassen werden, sich mit einem Zeugnisse ihres Seelsorgers, oder des für sie bestellten Religionslehrers, über ihre hinreichenden Kenntnisse in der Religion, und über die Erfüllung ihrer religiösen Obliegenheiten auszuweisen, von welchem Zeugnisse in dem Befähigungszeugnisse Erwähnung zu machen ist.

Thun m. p.

d) tych, którzy udowodnią szczególną zdatność do nauczycielstwa w szkołach realnych świadectwami szkolnemi, i uwolnionymi zostali przez władzę krajową od wykazania świadectw z ukończonego kursu preparandów.

S. 40.

Kandydatom do examinu, wspomnionym w ustępie 2 paragrafu poprzedzającego wolno jest zgłaszając się, w prośbie swojéj wymienić przedmioty, z których examin złożyć pragną; jednakże winni są wymienić ich przynajmniéj tyle, ile jest potrzeba, aby objąć udzielne miejsce nauczyciela w szkole realnéj niższéj dwu, lub trzechklassowéj.

S. 41.

W krajach, w których dotąd nie są zaprowadzeni naczelni nadzorcy szkół dyecezalnych w myśl politycznego urządzenia szkół, zamiast takowych pełnić będzie czynności odpowiednie we wszystkich przypadkach, w niniejszym przepisie wskazanych, kommissarz przez biskupa dyecezyi postanowiony, i jako taki władzy krajowej politycznej wymieniony.

S. 42.

Ponieważ dotąd nie istnieją inne tylko katolickie szkoły realne wyższe, zatém dla nauczycieli nie katolickich według niniejszego przepisu nie można jeszcze urządzić osobnych kursów kształcenia, dla tego przyjmowani będą kandydaci, należący do innego wyznania, na kursa kształcenia, które maja być urządzone dla kandydatów katolickich. Rozumić się samo przez się, iż w takim razie nie będą obowiązani brać udziału w nauce religii i w religijnych ćwiczeniach kandydatów. Obowiązani zaś są, zanim bądą przypuszczeni do examinu uzdolnienia, wykazać się świadectwem swojego duchownego, lub nauczyciela religii, dla nich ustanowionego, iż posiadają dostateczne wiadomości w religii, i dopełniali swoich obowiązków religijnych; o którém to świadectwie w poświadczeniu uzdolnienia wzmiankę uczynić należy.

Thun m. p.

## Befähigungs-Zeugniß

## für Lehrer an Unter-Realfchulen,

| Gegenstände                         | Fleiß                   | Crfvlg                  | Unterschrift der Lehre    |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                     |                         |                         |                           |
|                                     |                         |                         |                           |
|                                     |                         |                         | ,                         |
|                                     |                         |                         |                           |
|                                     |                         |                         | U. H. Carrier             |
|                                     |                         |                         |                           |
|                                     |                         |                         |                           |
|                                     |                         |                         |                           |
|                                     |                         |                         |                           |
|                                     |                         |                         |                           |
| -                                   |                         |                         |                           |
| Sein Vortrag ist                    |                         | ndtheit beim Unterrich  | te                        |
| Das sittliche Betragen              |                         |                         | gemäß.                    |
| Mit Nücksicht auf diese<br>iständen | utilijelle ibilib bet . | stanvivat jut           | befähigt erklärt, aus fol |
|                                     | *                       |                         |                           |
| nter=Realschulen in                 | Spra                    | dje Unterricht zu erthe | rilen.                    |

Direktor.

## Świadectwo uzdolnienia

#### dla nauczycieli przy szkołach realnych niższych.

| Przedmioty                             | Pilność        | Postęp                    | Podpisy nauczycieli |
|----------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|
|                                        |                |                           |                     |
|                                        |                | 1                         |                     |
|                                        |                |                           |                     |
|                                        |                |                           |                     |
|                                        |                |                           |                     |
|                                        |                |                           |                     |
|                                        |                |                           |                     |
|                                        |                |                           |                     |
|                                        |                |                           |                     |
|                                        |                |                           |                     |
|                                        |                |                           |                     |
| Wykład jego jest<br>Obyczaje jego były |                | go w nauczaniu<br>zgodne. |                     |
|                                        |                | lat uznanym zostaje z     | a zdolnego wykł     |
| tepujące przedmioty                    |                |                           |                     |
| v column hamalanah mid                 | anyoh m to 1   |                           |                     |
| zskołach realnych niż                  | szych w języku |                           |                     |
|                                        | dnia           | 1                         | 8                   |

### Beilage

## zu dem Erlasse des Ministeriums für Kultus und Unterricht vom 2. November 1854 (Nr. 80 des Landes-Regierungs-Blattes),

an die Landesbehörden: 1. in Böhmen, 2. in Mähren, 3. in Schlessen, 4. in Niesberösterreich, 5. in Desterreich ob der Enns, 6. in Salzburg, 7. in Tirol, 8. in Steiermark, 9. in Kärnthen, 10. in Krain, 11. im Küstenlande, 12. im Dalmazien und 13. in Galizien sammt Bukowina.

#### Rur Alle.

Bei der sehr vermehrten Anzahl der mit Hauptschulen in Verbindung stehenden Unterrealschulen treten häusige Besetzungsfälle erledigter Lehrerstellen, und in
Folge dessen öftere Konkursprüfungen ein, welche, abgesehen von den Unkosten, die
sie den Bewerbern verursachen, viele Störungen im Unterrichte an den mit diesen
Prüfungen beauftragten Schulen herbeisühren, und für diese Anstalten eine harte
Belästigung bilden. Das Ministerium für Kultus und Unterricht sindet sich daher
bestimmt, diese vereinzelten Konkursprüfungen auszuheben, und an deren Stelle
allgemeine, in bestimmten Zeiträumen wiederkehrende Prüfungen für alle jene Kandidaten und Lehr-Individuen, welche sich mit dem zur Bewerdung um erledigte
Lehrerstellen an Unterrealschulen erforderlichen Befähigungszeugnisse versehen wollen,
treten zu lassen. In dieser Absicht werden nachstehende Bestimmungen bekannt gegeben.

1. Die im S. 115 der politischen Schulverfassung für Lehrerstellen der vierten, Klasse vorgeschriebenen Konkursprüfungen werden noch für jene Fälle, wo die Bestehung der erledigten Stelle entweder schon ausgeschrieben ist, oder nicht verschosben werden kann, bis zum Schlusse des 1. Semesters des nächsten Schuljahres 1853–54 gestattet. Mit Anfang des 2. Semesters ist eine allgemeine Befähigungssprüfung wenigstens in jenen Kronländern, wo auf Prüfungs-Kandidaten sicher gestechnet werden kann, oder wo bereits einige Lehrerstellen an Unterrealschulen offen sind, abzuhalten.

Sodann hat, in soferne das Bedürfniß dafür vorhanden ift, am Schlusse die fes Semesters eine zweite, und von da an, zu Ende eines jeden Schuljahres, die Befähigungsprüfung stattzufinden.

2. Dieser Prüfung haben sich sowohl die Kandidaten, welche noch kein Lehr= befähigungs=Zeugniß für die gedachten Unterrealschulen besihen, als auch jene Leh= rer und Unterlehrer, welche nach der bisher bestandenen Vorschrift behufs der Er= langung einer Unstellung als Lehrer oder einer Beförderung auf einen besser do= tirten Posten zur Ablegung einer Konkursprüfung verpflichtet waren, zu unterziehen.

#### Dodatek

do rozrządzenia Ministerstwa Wyznań i Oświecenia z dnia 2 Listopada 1854, (Nr. 80 Dziennika Rządu Krajowego),

do władz krajowych: 1. w Czechach, 2. w Morawii, 3. w Szląsku, 4. w Austryi niższej, 5. w Austryi wyższej, 6. w Solnogrodzie, 7. w Tyrolu, 8. w Styryi, 9. w Karyntyi, 10. w Krainie, 11. w Nadbrzeziu, 12. w Dalmacyi i 13. w Galicyi i Bukowinie.

#### Dla wszystkich.

Przy pomnożonej bardzo liczbie szkół realnych niższych, połączonych ze szkołami głównemi, wydarzają się często przypadki obsadzania miejsc wolnych nauczycielskich, a węskutku tego częste examina konkursowe, które, oprócz kosztów, wynikających ztąd dla kompetentów, sprowadzają przerwy w wykładach przy szkołach, mających sobie poleconém odbywanie tych examinów, i są wielką uciążliwością dla tychże zakładów. Ministeryum Wyznań i Oświecenia widzi się zatém spowodowanem, znieść te pojedyncze egzamina konkursowe, i zaprowadzić w ich miejsce ogólne examina, powracające w pewnych okresach czasu dla wszystkich tych kandydatów i indywiduów nauczycielskich, którzy chcą otrzymac świadectwo uzdolnienia w celu starania się o próżne miejsca nauczycielskie przy szkołach realnych niższych. W tym celu wydaje się następujące przepisy:

1. Examina konkursowe, przepisane w \$. 115. urządzenia politycznego szkół dla miejsc nauczycielskich czwartej klassy, pozwolone są jeszcze w tych przypadkach, w których obsadzenie miejsca próżnego albo już jest rozpisanem, albo odłożonem być nie może, aż do końca 1 półrocza następującego roku szkolnego 1853/54. Z początkiem drugiego półrocza należy odbyć ogólny examin uzdolnienia, przynajmniej w tych krajach koronnych, w których na kandydatów do examinu liczyć można z pewnością, lub tam, gdzie już kilka posad nauczycielskich przy szkołach realnych niższych jest próżnych.

Następnie, jeżeli tego wymaga potrzeba, należy przy końcu tegoż półrocza, odbyć drugi, a odtąd przy końcu każdego roku szkolnego odbywać examin uzdolnienia.

2. Pod ten examin poddać się winni nie tylko ci kandydaci, którzy jeszcze nie posiadają świadectwa uzdolnienia do nauczycielstwa w szkołach realnych niższych, lecz także ci nauczyciele i podnauczyciele, którzy według istniejącego dotad przepisu dla otrzymania posady nauczycieli lub dla posunięcia na posadę lepiej dotowaną, do złożenia examinu konkursowego byli obowiązani.

- 3. Die Abhaltung dieser jährlichen Prüfung wird von der Landesbehörde im Einverständnisse mit dem betreffenden Konstsorium durch die öffentlichen Blätter verlautbar:
- 4. Die Landesbehörde bestimmt den Ort, wo die Prüfung abzuhalten, sowie die Art und Weise, wie dabei vorzugehen ist.
- 5. Kandidaten, welche ein günstiges Zeugniß bei diesen Prüfungen erhalten, sind auf die Zeit von drei Jahren berechtiget, sich um jede offene Stelle, für welche sie als lehrbefähiget erklärt wurden, zu bewerben. Hat ein Kandidat während der drei Jahre keine Unstellung bei einer Unterrealschule erhalten, so hat er die Prüfung zu erneuern, und ist verpflichtet, nachzuweisen, wie er sich in der Zwischenzeit beschäftiget, und wenn er nicht bei einer Schule in Verwendung stand, durch welche Studien er seine Vildung für das Lehrsach vervollständiget habe.

Diese Nachweisung haben auch jene Prüfungs-Kandidaten beizubringen, welsche den pädagogischen Lehrkurs für Haupts oder Unter-Realschulen vor mehr als Einem Jahre vollendeten, und seitdem weder an einer öffentlichen Schule, noch an einer bewährten Privat-Lehranstalt im praktischen Lehrfache Dienste leisteten.

- 6. Kandidaren, welche sich der Befähigungsprüfung unterziehen wollen, haben ihrem bei der Landesbehörde einzubringenden Anmeldungsgesuche nebst dem Taufsoder Geburtsscheine, ihrem Moralitätss und allenfälligen Dienstzeugnisse, die Zeugsnisse über ihre Studien und wenigstens über den mit ausgezeichnerem Erfolge für Hauptschulen zurückgelezten Präparanden-Rurs beizuschließen. Bon der Beibrinsung des Zeugnisses über den zurückgelegten Präparanden-Rurs kann nur in einszelnen Fällen, wo der Präfungs-Kandidat eine vorzügliche Tauglichkeit für das Realschulfach durch seine Studienzeugnisse darthut, die Landesbehörde dispensiren.
- 7. Der Landesbehörde sieht das Recht zu, einzelnen Prüfungs = Kandidaten, welche sich entweder über ihr moralisches Verhalten, oder über ihre Vorbereitung nicht genügend auszuweisen vermögen, die Zulassung zur Prüfung zu verweigern.
- 8. Die Prüfungs-Kandidaten sind verpflichtet, in ihrem Unweldungsgesuche jene Gegenstände zu bezeichnen, aus welchen sie die Prüfung bestehen wollen. Es müssen deren wenigstens so viele sein, als zur Uibernahme einer sogenannten grams matischen oder technischen Lehrerstelle erfordert werden.
- 9. Der durch die Prüsung zu ermittelnde Grad der Lehrbefähigung muß wesnigstens die vollskändige Eignung für Unter-Realschulen von zwei Jahrgangen ersreichen. Kandidaten, welche die Befähigung in diesem Maße nicht besitzen, sind zur Vervollskändigung ihrer Bildung auf Ein Jahr zurückzuweisen.

- 3. O odbywaniu tego examinu rocznego władza krajowa w porozumieniu się z właściwem konsystoryum ogłosi wiadomość przez Dzienniki publiczne.
- 4. Władza krajowa wyznaczy miejsce, gdzie się examin ma odbywać, jako téż sposób postępowania, jaki przy tymże zachowany będzie.
- 5. Kandydaci, którzy otrzymają świadectwo pomyślne przy tych examinach, prawo mają przez trzy lata starać się o każde otwarte miejsce, do którego za zdolnych byli uznani. Jeżeli kandydat w ciągu tych lat trzech nie otrzymał posady przy szkole realnéj niższej, winien jest powtórzyć examin, i obowiązanym jest udowodnić, czem się trudnił w tym przeciągu czasu, a jeżeli nie był używanym przy szkole, jakiemi naukami uzupełnił swoje wykształcenie do stanu nauczycielskiego.

Podobne udowodnienie wykazać winni także i ci kandydaci do examinu, którzy ukończyli kurs pedagogiczny dla szkół głównych lub realnych niższych, przed więcej jak rokiem, i odtąd ani przy szkole publicznej, ani też przy zakładzie prywatnym naukowym, mającym dobre imię, nie byli używani w praktycznym zawodzie nauczania.

- 6. Kandydaci, chcący się poddać pod examin uzdolnienia, winni są do podania swego, którém się zgłaszają u władzy krajowej, załączyć oprócz świadectw chrztu lub urodzenia, moralności i służby, także jeszcze świadectwa nauk odbytych i przynajmniej świadectwo z kursu preparandów dla szkół głównych, odbytego z wyszczególniającym postępem. Od wykazania świadectwa z ukończonego kursu preparandów może uwolnić władza krajowa tylko w szczegółowych przypadkach, w których kandydat do examinu udowodni świadectwami szkolnemi, iż posiada znamienitą zdolność do nauczania w szkołach realnych niższych.
- 7. Władza krajowa ma prawo, odmówić przyjęcia do examinu pojedynczym kandydatom, którzy albo moralności postępowania swego, albo też przygotowania swojego dostatecznie wykazać nie mogą.
- 8. Kandydaci winni są w podaniu swojem, w którem się zgłaszają, wyrazić te przedmioty, z których examin złożyć zamyślają. Tych przedmiotów musi być przynajmniej tyle, ile do otrzymania tak zwanej posady nauczyciela gramatycznego lub technicznego jest wymaganych.
- 9. Stopień uzdolnienia, mający być udowodnionym przez examin, musi dosiągnąć przynajmniej zupełnej zdolności dla szkół realnych niższych dwuklassowych. Kandydatów, nie posiadających uzdolnienia w takim stopniu, należy odesłać na rok jeden dla uzupełnienia wykształcenia swego.

10. Der Prüfung, insbesondere der mündlichen, haben der Volksschulen-Inspektor

für Galizien und Butowina

und so lange ein solcher noch nicht ernannt ist, ein von der Landesschulkehörde zu bestimmender, vertrauungswürdiger Mann als Regierungs-Kommissär

#### für Alle

und der Diözesan = Schulen = Oberausseher, oder in dessen Berhinderung ein vom Ordinariate ernannter Prüfunge-Kommissär beizuwohnen.

Die auszustellenden Zeugnisse find von Beiden zu unterzeichnen.

- 11. Angestellte Lehrer und Unterlehrer, welche die an die Stelle der bisherigen Konkursprüfung tretende Befähigungsprüfung mit gutem Erfolge bestehen, sind in der Regel jeder weiteren Prüfung enthoben, und es ist ihnen gestattet, auf Grund des erlangten günstigen Zeugnisses um die Verleihung einer wirklichen Lehrerstelle, oder um die Beförderung auf einen besser dotirten Posten einzuschreiten, sowie sie sich mit einem empfehlenden Dienstzeugnisse auszuweisen vermögen. Dieß gilt auch von den Kandidaten, welche die Befähigungsprüfung gut bestehen, und während der gedachten drei Jahre eine Anstellung als Unterlehrer oder wirkliche Lehrer erlangen. Nur jene Lehr = Judividuen, welche das Lehrsach auf eine längere Zeit verlassen und zu demselben wieder zurücksehren wollen, haben in der Regel eine neue Prüfung zu bestehen.
- 12. Die angeordneten jährlichen Befähigungsprüfungen haben so lange zu bestehen, als nicht auf eine andere Weise für die Heranbildung befähigter Kanstidaten für den Lehrdienst an den mit der Bolksschule in Berbindung stehenden Unter-Realschulen ausreichend gesorgt sein wird.
- 13. Nach Einführung der jährlichen Befähigungsprüfungen hat es von den Ausschreibungen der disherigen Konkursprüfungen für die einzelnen erledigten Stellen sein Abkontmen, und es haben an deren Stelle Konkurs-Ausschreibungen zur Bewerbung um erledigte Lehrerposten in jenen Kronländern, in welchen auf durch die Befähigungsprüfung hiefür geeignete Kandidaten gezählt werden kann, du treten.

#### 81.

Erlaß der Ministerien der Finanzen, des Innern und der obersten Polizeibehörde vom 23. November 1854,

betreffend die Einführung der besonderen Paß = Kontrole zur Verhinderung des Schleichhandels in Venedig und einem Theile des dortigen Grenzbezirkes.

Ciebe Reichs-Gefetblatt, XCVIII. Stud, Nr. 299, ausgegeben am 27. Movemb. 1854.

10. Przy examinie, szczególniej przy ustnym, znajdować się powinni obecnymi inspektor szkół dla ludu

#### dla Galicyi i Bukowiny

a dopóki takowy nie jest zamianowany, mąż przez władzę szkolną krajową mianowany i godny zaufania, jako Kommissarz rządowy,

#### dla wszystkich

tudzież naczelny nadzorca szkół dyecezalnych, lub gdyby temu co było na przeszkodzie, inny Kommissarz examinowy, mianowany przez ordynaryat.

Świadcctwa wystawione obydwaj podpisać winni.

- 11. Już umieszczeni nauczyciele i podnauczyciele, którzy odbędą z dobrym skutkiem examin uzdolnienia, który obecnie zastępuje miejsce dotychczasowych examinów konkursowych, uwolnieni są w powszechności od wszelkiego dalszego examinu, i wolno im jest na podstawie uzyskanego pomyślnego świadectwa, prosić o nadanie rzeczywiste miejsca nauczycielskiego lub o posunięcie na miejsce lepiéj wyposażone, jak tylko wykazać się potrafią polecającém świadectwem służby. To samo się rozumié o kandydatach, którzy dobrze zdadzą examin uzdolnienia i w ciągu rzeczonych lat trzech otrzymają miejsce podnauczycieli lub nauczycieli rzeczywistych. Tylko ci, oddający się nauczycielstwu, którzy od tego zatrudnienia na czas dłuższy odstępują, i znowu do takowego powrócić zamierzają, winni są w powszechności nowy examin zdawać.
- 12. Nakazane roczne examina uzdolnienia tak długo trwać będą, dopóki w innym sposobie nie obmyśli się dostatecznych środków do wykształcenia zdolnych kandydatów do nauczycielstwa przy szkołach realnych niższych, połączonych ze szkołami dla ludu.
- 13. Po zaprowadzeniu rocznych examinów uzdolnienia, nie będzie się więcej rozpisywać examinów konkursowych dla pojedyńczych miejsc opróżnionych, lecz miejsce ich zastąpią rozpisywania konkursów celem podawania się o miejsca nauczycielskie opróżnione w tych krajach koronnych, w których liczyć można na kandydatów przez examin uzdolnienia do tego zdatnych.

#### 81.

## Rozrządzenie Ministerstw Skarbu, Spraw Wewnętrznych i Naczelnej Władzy Policyjnej z d. 23 Listopada 1854,

tyczące się zaprowadzenia szczegółowej kontroli paszportowej dla zapobieżenia przemytnictwu w Wenecyi i w jednej części tamtejszego okregu granicznego.

Obacz Dziennik Praw Państwa, Część XCVIII, N. 299, wydaną d. 27 Listopada 1854.

## Erlaß des Handels- und Finanzministeriums vom 23. November 1854,

(Reichs-Gesethlatt, XCVIII. Stück, Nr. 300, ausgegeben am 27. November 1854), die Aushebung des Verbotes der Aus- und Durchfuhr von Waffen und Munizion nach der Moldan und Wallachei betreffend.

Mit Allerhöchster Genehmigung Seiner t. k. Apostolischen Majestät wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß mit dem Tage dieser Kundmachung das Versbot der Aus- und Durchfuhr von Wassen und Munizion in der Richtung über die österreichische Staatogrenze zegen die Fürstenthümer Moldau und Wallachei aufgehoben wird.

In den übrigen Richtungen bleiben die Bestimmungen des Ministerial-Erlasses vom 31. Mai 1854 (Reichs-Gesetz-Blatt, Stück XLVIII, Ar. 135, vom Jahre 1854) noch fortan in Wirksamkeit.

Baumgartner m. p.

#### Rozrządzenie Ministerstwa Handlu i Skarbu z d. 23 Listopada 1854,

(Dziennik Praw Państwa, Część XCVIII, N. 300, wydana dnia 27 Listopada 1854), tyczące się zniesienia zakazu wywożenia i przewożenia broni i amunicyi do Multan i Wołoszczyzny.

Za Najwyższem Pozwoleniem Jego C. K. Apostolskiej Mości podaje się do powszechnej wiadomości, iż z dniem niniejszego ogłoszenia znosi się zakaz wywożenia i przewożenia broni i amunicyi w kierunku przez granice Państwa Austryackiego do księstw Multańskiego i Wołoskiego.

W innych kierunkach pozostają w swej mocy postanowienia rozporządzenia Ministeryalnego z dnia 31 Maja 1854 r. (Dziennik Praw Państwa, Część XLVIII N. 135 z roku 1854).

Baumgartner m. p.

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s since the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second 14

# Landes-Megierungs-Blatt

für das

Krakauer Verwaltungsgebiet.

Jahrgang 1854.

## Erste Abtheilung.

XXII. Stuck.

Ausgegeben und versendet am 19. Dezember 1854.

## DZUMNIK BZĄDU KBAJOWEGO

d l a

OBRĘBU ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO.

Rok 1854.

Oddział pierwszy.

Zeszyt XXII.

Wydany i rozesłany dnia 19. Grudnia 1854.

#### 83.

## Verordnung des Justizministeriums vom 23. November 1854,

giltig für Dalmagien,

betreffend die Frage, ob auch nach Einführung der neuen Gerichtsverfassung die Vorladung zum Vergleichsversuche der gerichtlichen Klage vorauszugehen habe.

Siehe Reichs-Gesethlatt, XCIX. Stud, Nr. 301, ausgegeben am 2. Dezember 1854.

#### 84.

## Verordnung des Finanzministeriums vom 28. November 1854,

(Reichs-Geschblatt, XCIX. Stud, Nr. 302, ausgegeben am 2. Dezember 1854), giltig für sammtliche Kronländer des gemeinschaftlichen Zollverbandes,

womit die tarifmäßige Benennung »zerissenes Fischbein« erläutert wird.

Unter der Post 63, a) des Zolltarises vom 5. Dezember 1853, Fisch bein, gerissenes, ist jenes Fischbein zu verstehen, welches keine weitere Bearbeitung als das Zertheilen der Wallsischbarden (des rohen Fischbeines) in Stäbe mittelst irgend eines Schneidewerkzeuges oder einer mechanischen Vorrichtung erfahren hat.

Jedes andere, entweder durch Schaben, Abdrehen, Zurunden, Glätten, Polisen oder auf irgend eine andere Art weiter bearbeitete oder zur Verwendung vorsgerichtete Fischbein ist nach der Tarispost 63, lit. b) als Beinarbeit zu verzolslen, und letztere Gattung Fischbein ist es, welche unter dem im alphabetischen Waarenverzeichnisse zum Zolltarise, Seite 74, vorkommenden Schlagworte: »Fischsein, geschnitten« verstanden werden soll.

Gegenwärtige Erläuterung hat bei den Zollämtern außer dem sombardische venezianischen Königreiche, von dem Tage, an welchem sie zu deren Kenntniß geslangen, bei jenen des genannten Königreiches aber von dem Zeitpunkte, welcher von der internazionalen össerreichisch-estensischen Zollvereins Kommission bestimmt werden wird, in Wirksankeit zu treten.

Baumgartner m. p.

#### **S5.**

## Verordnung des Justizministeriums vom 29. November 1854,

(Reichs-Gesenblatt, XCIX. Stück, Nr. 303, ausgegeben am 2. Dezember 1854), womit für die Stadt Krakau und deren Gebiet, über die Anwendung des Gesetses vom 9. August 1854, Reichs-Geset, Blatt, Nr. 208, betreffend das gerichtliche Verfahren in Rechtsangelegenheiten außer Streitsachen, transitorische Verfügungen getroffen werden.

Seine k. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 12. November 1854; über die Anwendung des Gesetzes vom 9. August 1854,

#### 83.

Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości z d. 23 Listopada 1854, obowiązujące w Dalmacyi,

co się tyczy kwestyi, czy także po zaprowadzeniu nowej organizacyi sądowej miejsce mieć może uprzednie wezwanie do tentowania ugody w przedmiocie skargi sądowej.

Obacz Dziennik Praw Państwa, Część XCIX, N. 301, wydaną dnia 2 Grudnia 1854.

#### 84.

Rozporządzenie Ministerstwa Finansów z dnia 28 Listopada 1854,

(Dziennik Praw Państwa, Część XCIX, N. 302, wydana dnia 2 Grudnia 1854), mające moc we wszystkich krajach koronnych spólnego związku celnego, którém objaśnioną zostaje nazwa taryfowa: "fiszbin darty"

Pod pozycyą 63, a) taryfy celnej z dnia 5 Grudnia 1853, fiszbin, darty, rozumieć należy fiszbin, który nie został dalej wyrobionym nad rozdzielenie rogu wielorybiego (surowego fiszbinu) na prety za pomocą instrumentu rozrzynającego lub przyrządu mechanicznego.

Wszelki inny fiszbin, przez obskrobanie, utoczenie, zaokrąglenie, ogładzenie polerowanie lub w inny jakibądź sposób dalej obrobiony lub do użycia przyrządzony, oclony być winien jako wyrób kościany wedle pozycyi taryfy 63, lit. b), a ten ostatni gatunek fiszbinu jest to, który rozumianym być ma pod słowem wrzędnem: "fiszbin rznięty" znajdującem się w alfabetycznym spisie towarów do taryfy celnej, stronica 74.

Objaśnienie niniejsze wejść ma w wykonanie w urzędach celnych zewnątrz królestwa Lombardzko-Weneckiego, z dniem w którym do ich wiadomości dojdzie, w urzędach celnych rzeczonego królestwa zaś z dniem który oznaczonym będzie przez internacyonalną Komissyę związku celnego Austryacko-Esteńsko-Parmejskiego.

Baumgartner m. p.

#### 85.

Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości z d. 29 Listopada 1854, (Dziennik Praw Państwa, Część XCIX, N. 303, wydana dnia 2 Grudnia 1854),

którém zaprowadzone zostają tranzytoryczne rozporządzenia dla miasta Krakowa i okręgu jego, co się tyczy zastosowania ustawy z d. 9 Sierpnia 1854 r. Dziennika Praw Państwa, N. 208, w przedmiocie sądowego postępowania w sprawach prawa cywi!nego niespornych.

Najwyższém Postanowieniem z d. 12 Listopada 1854 r. raczył Najjaśniejszy Pan, Jego C. K. Apostolska Mość, co się tyczy zastósowania ustawy z d. 9 Sierpnia

Nr. 208 des Reichs-Gesetz-Blattes, über das Verfahren in Rechtsangelegenheiten außer Streitsachen auf gerichtliche Verhandlungen, welche die, noch vor der Wirksfamkeit des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches in der Stadt Krakau und deren Gebiet eingetretenen Erbfälle und anhängig gewordenen Vormundschafts= und Kusratels-Ungelegenheiten zum Gegenstande haben, Folgenoes anzuordnen geruht:

#### S. 1.

In Beziehung auf die Verlassenschaften von Erblassern, welche vor der Wirksamkeit des allgemeinen bürgerlichen Gesethuches verstorben sind, und rücksichtlich deren die, nach den früheren Gesethen eingeleiteten Verhandlungen durch die Einsweisung in den Besith oder die Zuerkennung des Nachlasses bereits beendiget sind, ist von den Gerichsbehörden nichts weiter vorzukehren.

#### S. 2.

Auch in Beziehung auf Verlassenschaften, rücksichtlich welcher zwar bisher noch keine amtlichen Vorkehrungen getroffen worden sind, aber nach den früheren bestans denen Gesetzen die Einleitung einer Verhandlung von Amtswegen auch nicht nösthig war, ist von den Gerichten nicht einzuschreiten, so lange von den Parteien nicht darum angesucht wird.

#### §. 3.

War jedoch eine Verhandlung bereits anhängig, oder die Vornahme derselben von Amtswegen schon nach den früheren Gesetzen vorgeschrieben, oder wird von den Parteien erst nach eingetretener Wirksamkeit der neuen Gesetze die Erbschafts= Annahme oder Ausschlagung angebracht, so ist die Verhandlung sogleich einzuleisten, oder, soserne eine solche bereits anhängig sein sollte, dieselbe fortzusetzen.

Die beim Tribunale zu Krakau anhängigen Verhandlungen sind von dem, an dessen Stelle tretenden Landesgerichte zu beendigen; diejenigen hingegen, welche nach der Wirksamkeit der neuen Gesetze einzuleiten sind, liegen jenem Gerichte ob, welchem nach dem Gesetze über die Zuständigkeit der Gerichtsbehörden in Zwilsrechtssachen die Verlassenschaftsabhandlung zukäme.

#### S. 4.

Bei jeder Verhandlung sind, ohne Unterschied, ob dieselbe erst einzuleiten, veter bloß fortzuseiten sein möge, alle Ansprüche auf den Nachlaß nach den, zur Zeit des Todes des Erblassers bestandenen Gesetzen zu beurtheilen, in Beziehung auf das zu pslegende Versahren aber die Vorschriften des Gesetzes vom 9. August 1854, Nr. 208 des Reichs-Gesetzlattes, zu beobachten.

#### 6. 5.

Alle vor dem Eintritte der Wirksamkeit der neuen Gesetze, in Gemäßheit der bisherigen Gesetze giltig vorgenommenen Todesfalls=Aufnahmen, Inventarien und andere Amtshandlungen behalten auch bei der Fortsetzung der Verhandlung nach

1854 r. N. 208 Dziennika Praw Państwa, o postępowaniu w sprawach cywilnych niespornych, do rozpraw sądowych, za przedmiot mających przypadki sukcessyjne i wiszące sprawy opiekuńcze i kuratelskie, zaszłe jeszcze przed zaprowadzeniem powszechnej księgi ustaw cywilnych w mieście Krakowie wraz z okręgiem jego, rozporządzić co następuje:

#### S. 1.

Co się tyczy puścizn spadkodawców, przed działałnością powszechnéj księgi ustaw cywilnych zmarłych, względem których rozprawy, wedle dawniejszych ustaw wytoczone, już ukończone zostały przez intromisyą w posiadanie (wwiązanie) lub przyznanie spadku, władze sądowe żadnych już dalszych kroków przedsiębrać nie powinny.

#### S. 2.

Także i względem puścizn, w przedmiocie których wprawdzie dotąd nie zarządzono jeszcze żadnych kroków urzędowych, lecz oraz wedle ustaw dawniejszych nie potrzeba było wyprowadzenia rozprawy z urzędu, sądy nie będą działać, aż o to przez strony zawezwane zostaną.

#### S. 3.

Jeżeli jednak rozprawa już była wytoczoną lub przedsięwzięcie onéjże z urzędu już podług dawniejszych ustaw przepisaném było, albo jeżeli przyjęcie sukcesyi lub nieprzyjęcie przez strony wniesioném zostało dopiéro po wprowadzeniu w działalność ustaw nowych, rozprawa natychmiast ma być wyprowadzoną, lub jeżeliby już była wytoczoną, daléj odbywaną.

Wiszące w Trybunale Krakowskim rozprawy, ukończone być winny przez sądy krajowe w jego miejsce wstępujące; te zaś, które po wejściu w działalność nowych ustaw wyprowadzone być mają, należą do tego sądu, któremuby przynależała pertraktacya spadku stosownie do ustawy o właściwości władz sądowych w sprawach cywilnych.

#### **§. 4.**

Przy każdej rozprawie, bez różnicy, czy takowa dopiero ma być wyprowadzoną, czy tylko dalej prowadzoną, cenione być winny wszelkie praworoszczenia do spadku, wedle ustaw, istniejących w czasie zgonu spadkobiorcy, pod względem zaś postępowania przestrzegać należy przepisów ustawy z d. 9 Sierpnia 1854 r., N. 208 Dziennika Praw Państwa.

#### S. 5.

Wszelkie przed wstąpieniem w działalność nowych ustaw, należycie wedle dotychczasowych ustaw przedsiębrane, spisania przypadków śmierci, sporządzania inwentarzów i inne czynności urzędowe zatrzymują moc swoją także i w dalszym

dem neuen Gesetze ihre Wirksamkeit. Alle späteren Akte sind nach den Formen des neuen Gesetzes vorzunehmen.

#### 6. 6.

Handlung über das Erbrecht nicht einzulassen. Besth des Vermögens eines Abwestenden nach den früheren Gesetzen Statt gehabt, so kann der Besitzer bei den neusen Gerichten den definitiven Besitz sich zusprechen lassen, in soserne die, in den früsteren Gesetzen enthaltenen Ersordernisse nachgewiesen sind, ohne Unterschied, ob diese bereits vor der Wirksamkeit der neuen Gesetze oder unter deren Herrschaft zu Stande gekommen seien. Die neuen Gerichte haben sich in eine neuerliche Abshandlung über das Erbrecht nicht einzulassen.

#### 6. 7.

Die Todeserklärung eines Abwesenden kann nach der Wirksamkeit der neuen Gesetze in den darin enthaltenen Fällen (SS. 24, 277 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches) ohne Rücksicht, ob das nach den früheren Gesetzen zulässige Versfahren bezüglich der Abwesenden Statt hatte oder nicht, begehrt werden.

Diese nach den neuen Gesetzen erfolgte Todeserklärung hat aber keine Wirkung auf Rechte, die unter den früheren Gesetzen von dritten Personen erworben worden sind.

#### S. 8.

Die nach den bisherigen Gesetzen giltig bestellten Vormünder und Kuratoren haben auch nach eingetretener Wirksamkeit der neuen Gesetze ihr Umt mit allen, durch diese Gesetze den Vormündern und Kuratoren auferlegten Pflichten, und unter den darin ausgedrückten Beschränkungen der Besugnisse, unter der Uiberwaschung und Obsorge der Gerichte auszuüben.

Vormünder jedoch, welche für Minderjährige aus Anlaß des Todes ihrer Mutter bestellt worden sund, haben aufzuhören, wenn der Vater am Leben ist, und nach den Bestimmungen des allgemeinen bürgerlichen Gesehbuches in die Aussübung der väterlichen Gewalt tritt.

Die Gegenvormünder und Mitwormünder haben nur in denjenigen Fällen, in welchen nach den neuen Gesetzen ein Mitwormund zu bestellen ist, in dieser Eigenschaft ihr Umt fortzuführen.

#### 6. 9.

Die Wirksamkeit des Familienrathes hört auf. — Beschlüsse desselben, welche bei dem Eintritte der Wirksamkeit der neuen Gesetze dem Landesgerichte von Arastau zur Genehmigung vorliegen sollten, sind als Gesuche um Ertheilung der obervormundschaftlichen Genehmigung zu behandeln, und nach Beschaffenheit der Umsstände der zuständigen Vormundschaftsbehörde zuzusenden.

#### §. 10.

Der Bormund eines Interdizirten hat, von dem Zeitpunkte der Wirksamkeit der neuen Gesetze angefangen, die einem Kurator obliegenden Pflichten zu erfüllen.

ciągu rozprawy podług nowej ustawy. Wszelkie późniejsze czynności, przedsiębrane być winny wedle form nowej ustawy.

S. 6.

Jeżeli wwiązanie w uprzednie posiadanie majątku, nieobecnego, miejsce miało wedle ustaw dawniejszych, może posiadacz w nowych sądach przyznać sobie kazać posiadanie stałe, o ile wykazane są wymogi, w dawniejszych ustawach zawarte, bez różnicy, czy takowe do skutku przyszły już przed działalnością nowych ustaw, lub pod panowaniem tychże. Nowe sądy nie powinny wyprowadzać powtórnej rozprawy w przedmiocie prawa dziedzicznego.

#### S. 7.

Ogłoszenie nieobecnego za zmarłego, po wprowadzeniu nowych ustaw żądaném być może w przypadkach tamże zawartych (§S. 24, 277 powszechnéj księgi ustaw cywilnych), bez względu, czy miało miejsce lub nie postępowanie co do nieobecnych, dopuszczalne wedle ustaw dawniejszych.

Ogłoszenie to zaś nieobecnego za zmarłego nie ma żadnego skutku co do praw, przez inne osoby stosownie do dawniejszych ustaw nabytych.

S. 8.

Prawomocnie wedle dotychczasowych ustaw ustanowieni opiekunowie i kuratorowie sprawować będą urząd swój także i po wstąpieniu w działalność nowych ustaw, przestrzegając wszelkich obowiązków, przez ustawy rzeczone opiekunom i kuratorom nałożonych, przy ograniczeniach praw tamże wykreślonych, pod kontrolą i nadzorem sądów.

Ustają atoliż opiekunowie, z powodu śmierci matki dla małoletnich ustanowieni, jeżeli ojciec jest przy życiu, i wedle postanowień powszechnej księgi ustaw cywilnych wstępuje w wykonanie władzy ojcowskiej.

Opiekunowie kontrolni i współopiekunowie tylko w przypadkach, w których wedle nowych ustaw współopiekun ma być ustanowionym, prowadzić będą urząd swój w własności współopiekuna.

S. 9.

Działalność Rady familijnéj ustaje. Uchwały téjże, jeżeliby takowe przy wprowadzeniu nowych ustaw przedłożone były do potwierdzenia sądowi krajowemu Krakowskiemu, uważane będą jako prośby o udzielenie nadopiekuńczego zatwierdzenia i przesłane być mają wedle okoliczności do właściwej władzy opiekuńczej.

S. 10.

Opiekun interdyktem obłożonego, począwszy od chwili działalności nowych ustaw, pełnić będzie obowiązki kuratorowi przystojące.

#### S. 11.

Die nach den bisherigen Gesetzen aus der elterlichen oder vormundschaftlichen Gewalt entlassenen (emanzipirten) Minderjährigen bleiben in dem Genusse der hierdurch erworbenen Rechte. Im Uibrigen sind sie aber als Minderjährige zu behandeln, und es haben daher die denselben bestellten Auratoren ihr Umt als Vormünder nach den Bestimmungen der neuen Gesetze auszuüben.

Krauß m. p.

#### 86.

Verordnung der Ministerien des Innern und der Justiz, des Armee-Oberkommando und der obersten Polizeibehorde vom 30. November 1854,

womit der Belagerungsstand im Großfürstenthume Siebenbürgen aufgehoben wird.

Siehe Reichs-Gefetblatt, XCIX. Stud, Rr. 304, ausgegeben am 2. Dezember 1854.

#### 87.

# Verordnung der Ministerien des Innern, der Justiz und der obersten Polizeibehörde vom 30. November 1854,

giltig für das Groffürstenthum Siebenburgen,

in Betreff der Wirksamkeit des Allerhöchsten Patentes vom 24. Oktober 1852 und der Ministerial=Berordnung vom 29. Jänner 1853 in diesem Großfürstenthume.

Siehe Reichs-Gesethblatt, XCIX. Stück, Nr. 305, ausgegeben am 2. Dezember 1854.

#### 88.

## Verordnung des Finanzministeriums vom 1. Dezember 1854, (Reiche-Gesehlatt, C. Stück, Nr. 306, ausgegeben am 3. Dezember 1854),

i of me the Countries was to be

wirksam für alle Kronländer,

nach welcher gestattet wird, der Stempelpsiicht rücksichtlich inländischer Wechsel noch auf eine andere Art, als dieses die Verordnung vom 8. November 1854 (Nr. 288 des Reichs-Gesethlattes\*) festsetz, Genüge zu leisten.

Das Finanzministerium findet zu gestatten, daß die Stempelpslicht, welcher inländische Wechsel unterliegen, als erfüllt angesehen werde, wenn solche auf einer Blanquette ausgestellt sind, auf welcher vorläufig auf der Lorders oder Rückseite die erforderlichen Marken befestiget und vorschriftmäßig überstempelt wurden.

<sup>\*)</sup> Landes-Regierungsblatt, XVIII. Stud, Dr. 70, Geite 113.

S. 11.

Małoletni, wedle dotychczasowych ustaw z władzy rodzicielskiej lub opiekuńczej uwolnieni (emancypowani, usamowolnieni) pozostają w użyciu praw przez to nabytych. Z resztą zaś uważani być winni jako małoletni, a przeto kuratorowie dla nich ustanowieni pełnić będą urząd swój jako opiekunowie wedle postanowień nowych ustaw.

Krauss m. p.

86.

Rozporządzenie Ministeryów Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości, Nadkomendy Wojsk i Najwyższej Władzy Policyjnej z dnia 30 Listopada 1854,

mocą którego zniesionym zostaje stan oblężenia w Wiélkiem Księstwie Siedmiogrodzkiem.

Obacz Dziennik Praw Państwa, Część XCIX., Nr. 304, wydaną dnia 2 Grudnia 1854.

87.

Rozporządzenie Ministerstw Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Najwyższej Władzy Policyjnej z dnia 30 Listopada 1854,

mające moc w Wielkiem Księstwie Siedmiogrodzkiem,

co się tyczy działalności Najwyższego Patentu z d. 24 Października 1852 i rozporządzenia Ministeryalnego z d. 29 Stycznia 1853 w rzeczoném Wielkiém Księstwie.

Obacz Dziennik Praw Państwa, Część XCIX. Nr. 305, wydaną dnia 2 Grudnia 1854.

88.

Rozporządzenie Ministerstwa Finansów z dnia 1 Grudnia 1854,

(Dziennik Praw Państwa, Część C., Nr. 306, wydana dnia 3 Grudnia 1854), obowiązujące we wszystkich krajach koronnych,

mocą którego dozwolonem zostaje, uczynić zadosyć obowiązkowi stęplowemu, co do wexlów krajowych w inny jeszcze sposób jak ustanowiono w rozporządzeniu z dnia 8 Listopada 1854 (Nr. 288 Dziennika Praw Państwa \*).

Ministerstwo Finansów spowodowanem się widzi dozwolić, ażeby obowiązek stęplowy, któremu ulegają wexle krajowe, uważanym był za wykonany, jeżeli takowe wystawione są na blankiecie, na którym poprzednio na stronie przedniej lub odwrotnej marki wymagane zostały przytwierdzone i wedle przepisów ostęplowane.

<sup>\*)</sup> Dziennik Rządu Krajowego, Zeszyt XVIII., Nr. 70, strona 113.

Zur Uiberstemplung der auf Wechselblanquetten befestigten Marken sind nur die zur Gebührenbemessung bestimmten Aemter 3. B. das Zentral = Taramt in Wien, die Steuerämter, ufsiej di commisurazioni) ermächtiget. Dieselbe darf aber nicht mehr vorgenommen werden; wenn die betreffende Blanquette schon die Unterschrift des Ausstellers oder des Akzeptanten, oder gar beide trägt.

Es sieht Jedermann frei, auf die hier angegebene oder auf die in der Bersordnung vom 8. November 1854 (Nr. 288 des Reichs-Gesehblattes\*) vorgezeichs nete Urt, nämlich durch Uiberichreibung der Marke mit dem Namen des Ansstelslers und Akzeptanten die Stempelpslicht zu erfüllen; daher versteht es sich von selbst, daß bei einem Wechsel, der mit der überstempelten Marke versehen ift, sowohl für den Aussteller, als für den Akzeptanten, die Verpslichtung, ihren Nasmen über die Marke zu schreiben, entfalle. Die Marke mittelst einer Stampiglie zu überdrücken; statt sie zu überschreiben, ist dem Stempelpslichtigen nicht gestattet.

Um die Unwendung der in dieser Berordnung ausgedrückten Gestattung zu erleichtern, wird denjenigen Berschleiß Drganen, welche bisher zum Berschleiße gestempelter Wechselblanquetten berechtiget waren, auch der Berschleiß solcher Wechselblanquetten gestattet, auf welchen die Marken vorschriftmäßig defestiget, und von einem dazu berechtigten Amte überstempelt sind.

Dieje Verordnung hat sogleich in Wirksamkeit zu treten.

Baumgartner m. p.

<sup>\*)</sup> Landed-Regierungeblatt, XVIII. Stud, Dr. 70, Geite 113.

Do ostęplowania znaczków, przytwierdzonych na blankietach wexlowych upoważnione są tylko urzędy do wymierzenia należytości wyznaczone (np. urząd taxalny centralny we Wiedniu, urzędy poborowe (uffici di commisurazioni). Ostęplowanie to nie może atoliż mieć więcej miejsca, jeżeli dotyczący blankiet zaopatrzony już jest podpisem wystawiciela lub akceptanta, lub obydwóch.

Zostawia się do woli każdemu, dopełnić obowiązku steplowego, albo w sposób niniejszém wskazany. albo w rozporządzeniu z dnia 8 Listopada 1854 (Nr. 288 Dziennika Praw Państwa \*) wyszczególniony, to jest przez wypisanie na znaczku nazwiska wystawiciela i akceptanta; a zatém rozumié się samo przez się, iż przy wexlu opatrzonym marką ostęplowaną, odpada obowiązek wypisania na znaczku nazwiska wystawiciela równie jak akceptanta. Markę stampilią odrukować zamiast ją przepisać, nie jest dozwoloném opłacie stępla ulegającemu.

Dla lepszego korzystania z dozwolenia wyrażonego w niniejszém rozporządzeniu dozwolonem jest organom sprzedaży, którzy upoważnieni byli dotychczas do sprzedawania stęplowanych blankietów wexlowych, sprzedawać także takie blankiety wexlowe, na których znaczki stósownie do przepisu są przytwierdzone, i przez urząd do tego upoważniony osteplowane.

Rozporządzenie niniejsze natychmiast ma wejść w wykonanie.

Baumgartner m. p.

<sup>\*)</sup> Dziennik Rządu Krajowego, Zeszyt XVIII., Nr. 70, strona 113.

Well- and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the stat

# Landes-Megierungs-Blatt

für das

Krafauer Verwaltungsgebiet.

Jahrgang 1854.

## Erste Abtheilung.

XXIII. Stud.

Ausgegeben und versendet am 24. Dezember 1854.

## DZIENNIK RZĄDU KRAJOWEGO

dla

OBREBU ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO.

Rok 1854.

Oddział piérwszy.

Zeszyt XXIII.

Wydany i rozesłany dnia 24 Grudnia 1854.

Allianz-Vertrag zwischen Desterreich, Frankreich und England. Geschlossen zu Wien am 2. Dezember 1854,

und in den allseitigen Ratifikazions-Urkunden daselbst ausgewechselt am 14. Des zember 1854,

(Reichs-Gefenblatt, CII. Stud, Rr. 313, ausgegeben am 16. Dezember 1854),

## Nos Franciscus Josephus Primus,

divina favente clementia Austriae Imperator, Hungariae, Bohemiae, Lombardiae et Venetiarum, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Galiciae, Lodomiriae et Illyriae Rex; Archidux Austriae; Magnus Dux Cracoviae; Dux Lotharingiae, Salisburgi, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, Bucovinae, superioris et inferioris Silesiae; Magnus Princeps Transilvaniae; Marchio Moraviae; Comes Habsburgi et Tyrolis etc. etc.

otum testatumque omnibus et singulis, quorum interest, tenore praesentium facimus:

Quum Nobis aeque ac Augustissimis et Potentissimis Principibus Francorum Imperatori et Brittaniae Hiberniaeque Reginae persuasum omnino sit, dirimendis ad Orientem belli contentionibus ad reducende diuturnae paci nihil magis conferre posse, quam peculiari inter Nos foedere jungi; tum a Nobismet Ipsis, quum ab utroque dictorum Augustissimorum et Potentissimorum Principum Ministri plenipotentiarii denominati sunt, qui de sequentibus stipulationibus convenere:

Uptext.

Hibersetung.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa reich, Seine Majestat der Kaiser von Öster-Majesté la Reine ou Royaume Uni de Josen und Ihre Majestat die Königin des Grande-Bretagne et d'Irlande, animées du vereinigten Königreiches von Großbritanien desir de mettre sin le plus tot possible und Irland, von dem Wunsche beseelt, dem à la guerre actuelle par le rétablissement gegenwärtigen Kriege sobald als möglich

### Traktat przymierza między Austryą, Francyą i Anglią.

zawarty w Wiédniu dnia 2 Grudnia 1854,

i zamieniony w dokumentach ratyfikacyi wszech stron tamże w dniu 14 Grudnia 1854.

(Dziennik Praw Państwa, część CII. Nr. 313, wydana dnia 16 Grudnia 1854),

## My Franciszek Józef Piérwszy,

z Bożej łaski Cesarz Austryacki, Karól Wegierski i Czeski, Lombardyi i Wenecyi, Dalmacyi, Kroacyi, Sławonii, Galicyi, Lodomeryi i Illiryi; Arcyksiążę Austryi; Wielki Książę Krakowa; Książę Lotaryngii, Solnogrodu, Styryi, Karyntyi, Krainy, Bukowiny, górnego i dolnego Szlązka; Wielki Książę Siedmiogrodu; Margrabia Morawii; Hrabia Habsburga i Tyrolu i t. d., i t. d.,

Czynimy niniejszém wiadomo wszem w obec i każdemu z osobna, komu na tém zależy:

Powziąwszy przekonanie, które zarówno podzielają Najdostojniejsi i Najpotężniejsi Monarchowie, Cesarz Francuzów, tudzież Królowa Brytanii i Irlandyi, iż do załatwienia zatargów wojennych na Wschodzie i przywrócenia długotrwałego pokoju nic przyczynić się nie może tyle, ile zawarcie szczegółowego przymierza między Nami, zamianowaliśmy My sami, jako téż Obaj wyż wspomnieni Najdostojniejsi i Najpotężniejsi Monarchowie pełnomocnych Ministrów, którzy się zgodzili na następujące punkta:

#### Przekład.

Najjaśniejszy Pan Jego Mość Cesarz Austryi, Najjaśniejszy Pan Jego Mość Cesarz Francuzów i Najjaśniejsza Pani Jéj Mość Królowa połączonego królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandyi pragnąc jak najprędzej położyć kres obecnej wojnie przez przywrócenie powszechnego pokoju na trwałych zasadach, mogących całej Europie dać dostateczną rękojmię, iż nie powrócą zawikłania, które spokój jej zakłóciły w tak nieszczęśliwym sposobie, przekonani oraz, iż nie nie jest tak

de la paix générale sur des bases solides durch Herstellung des allgemeinen Friedens plete de Leurs efforts jusqu'à l'entière daß nichts geeigneter sein wurde, jenes réalisation du but commun qu'Elles Se Ergebniß zu sichern, als die vollsfändige sont proposé, et reconnaissant, en consé-Einigung ihrer Bemühungen bis zur gangjourd'hui sur Leurs positions respectives ten Zweckes, und in Kolge dessen die Nothde conclure entr'Elles un Traité d'Alliance Shre gegenseitige Stellung und die vorauset .ont nomme à cet effet pour Leurs sichtlichen Ereignisse der Zukunft in das Plenipotentiaires:

Sa Majeste l'Empereur d'Autriche:

Le Sieur Charles Comte de Buol-Schauenstein, Son Chambellan et Con- men Rath, Minister der auswärtigen Unseiller intime actuel, Ministre des affaires gelegenheiten und des faiserlichen Sauses. etrangeres et de la Maison Imperiale, Rarl Grafen von Buol-Schauenstein, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de Léo- Großfreuz des faiserlich-österreichischen Leopold, Chevalier de l'Ordre de la Couronne pold-Ordens, Ritter des Ordens der eiser= de fer de la première Classe etc. etc.

Sa Majesté l'Empereur des Français:

Le sieur François Adolphe Baron de Bourqueney, Son Envoye extraordinaire fandten und bevollmächtigten Minister bei et Ministre plenipotentiaire pres Sa Majeste Seiner faiserlich = foniglichen Apostolischen Imperiale et Royale Apostolique, Grand-Majestät, Franz Woolph Baron von Bour-Officier de l'Ordre Impérial de la Légion quenen, Groß = Offficer des Ordens der d'honneur etc. etc.

et Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande:

de Westmorland, Pair du Royaume-Uni Grafen von Westmorland, Pair des de la Grande Bretagne et d'Irlande, Ge-vereinigten Königreiches Großbrittamien

donnant à l'Europe entière toute garantie auf festen Grundlagen ein Ziel zu setzen, contre le retour des complications qui ont welche dem gesammten Europa volle Bürg= si malheureusement trouble son repos: schaft gegen die Wiederkehr der Verwick-Convaincues que rien ne serait plus propre lungen bieten sollen, die seine Ruhe in so à assurer ce resultat que l'union com-unheilvoller Weise gestört haben; überzeugt. quence, la nécessité de S'entendre au- sichen Erreichung des von ihnen beabsichtiget les prévisions de l'avenir, ont résolu wendigkeit erkennend, Sich nunmehr über Einvernehmen zu setzen, haben beschlossen. untereinander einen Alliang=Bertrag einzu= gehen und zu diesem Ende zu Ihren Bevollmächtigten ernannt:

Seine Majestät der Raiser von Dfterreich: Allerhöchst-Ihren Kämmerer und gebeinen Krone erster Klasse u. f. m. u. f. w.

Seine Majestät der Raiser der Franzosen: Allerhöchst-Ihren außerordentlichen Ge-Chrenlegion u. s. w. u. s. w.

und Ihre Majestät die Königin des ver= einigten Konigreiches Großbritannien und Frland:

Le très-honorable Jean Fane, Comte den sehr chrenwerthen Johann Rane

zdolném ubezpieczyć ten skutek, jak zupełne połaczenie Ich starań, aż do zupełnego osiągnienia celu, który sobie postawili, a następnie uznając konieczność porozumienia się obecnie co do wzajemnego stanowiska swego i możliwych wydarzeń w przyszłości, postanowili zawrzeć między Sobą traktat przymierza i zamianowali na ten cel pełnomocnikami Swymi:

Najjaśniejszy Pan Jego Mość Cesarz Austryi zamianował:

Swego Szambelana i tajnego Radzce, Ministra Spraw Zewnetrznych i domu Cesarskiego, Karola Hrabiego Buol Schauenstein, Kawalera Wielkiego Krzyża Cesarsko-austryackiego orderu Leopolda, Kawalera orderu żelaznej korony pierw-szej klassy i t. d., i t. d.

Najjaśniejszy Pan Jego Mość Cesarz Francuzów zamianował:

Swego nadzwyczajnego pełnomocnika i pełnomocnego Ministra przy Dworze Jego Cesarsko-Królewskiej Apostolskiej Mości Franciszka Adolfa barona de Bourqueney, Wielkiego Oficera orderu Cesarskiego legii honorowej etc. etc.

a Najjaśniejsza Pani Jéj Mość Królowa połączonego królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandyi zamianowała:

wielce czcigodnego Jana Fane hrabiego de Westmorland, Para połączonego królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandyi, Jenerała w wojsku królestwa Wielkiej Brytanii, Pułkownika 56 pułku liniowego piechoty, Kawalera Wielkiego Krzyża, wielce

lique etc. etc.

ticles suivans:

#### Article I.

pellent les déclarations contenues dans berufen sich auf die in den Protofollen vom les protocoles du 9 Avril et du 23 Mai 9. April und vom 23. Mai des loufenden de l'année courante et dans les Notes Jahres und in den am 8. August d. J. ausechangées le 8 Août dernier, et comme gewechselten Roten enthaltenen Erklärun-Elles se sont réservé le droit de proposer, gen, und da sie sich das Recht vorbehalten selon les circonstances, telles conditions haben, uach Maggabe der Umstände solche qu'Elles pourraient juger nécessaires dans Bedingungen in Vorschlag zu bringen, welun interet europeen, Elles s'obligent mu-che sie im europäischen Interesse für erfortuellement et réciproquement à n'entrer derlich erachten fonnten, so verpflichten sie dans aucun arrangement avec la Cour sich wechselseitig gegeneinander, mit dem Impériale de Russie avant d'en avoir faiserlich russischen Sofe kein Uebereinkom= délibéré en commun.

#### Article II.

néral des armées de Sa Majesté Britan- und Frland, General im föniglich-großbrinique. Colonel du 56me Régiment d'In-tannischen Heere, Oberst des 56. Linionfanterie de la ligne, Chevalier Grand-Infanterie-Regiments, Großfreuz bes febr Croix du très honorable Ordre du Bain ehrenwerthen Bath-Ordens, und Komman= et Commondeur de la Section militaire du deur der Militar-Abtheilung desselben Drmeme Ordre, Chevalier de l'Ordre Im- dens, Ritter des faiserlich-königlichen miliperial et militaire de Marie - Therèse, tarischen Marien-Theresien-Ordens, Mit-Conseiller de Sa Majeste Britannique en glied des geheimen Rathes Ihrer großbri-Son conseil prive et Son Envoye extra-tannischen Majestät, Allerhöchst-Ihren auordinaire et Ministre plénipotentiaire près ferordentlichen Gesandten und bevollmäch-Sa Majeste Imperiale et Royale Aposto-nigten Minister bei Seiner faiserlich-königlichen Apostolischen Majestät u. s. w. u. s. w.

Lesquels s'étant communique leurs pleins- welche, nachdem sie sich ihre Bollmachten pouvoirs et les ayant trouvés en bonne et gegenseitig mitgetheilt und solche in gehöridue forme, ont arrête et signe les Ar-ger Form befunden, die nachstehenden Pr= tifel festaestellt und unterzeichnet haben:

#### Urtifel I.

Les Hautes Parties Contractantes rap- Die hohen vertragschließenden Theile men zu treffen, ohne darüber gemeinsame Berathung gepflogen zu haben.

#### Urtifel II.

Sa Majeste l'Empereur d'Autriche Rachdem Seine Majestät der Raiser von ayant fait occuper par Ses troupes, en Offerreich fraft des am 14. Juni d. J. mit vertu du traité conclu le 14 Juin dernier der hohen Pforte abgeschlossenen Vertrages avec la Sublime Porte, les Principautés de die Kürstenthümer Moldau und Walachei Moldavie et de Valachie, Il S'engage à durch thre Truppen haben besethen lassen, défendre la frontière desdites Principautes so machen Sich Allerhöchstdieselben verczcigodnego orderu Kąpieli, i Komandora oddziału wojskowego tegoż orderu, Kawalera Cesarsko-Królewskiego wojskowego orderu Maryi Teresy, Członka tajnej Rady Najjaśniejszéj Pani Jej Mości Królowej Wielkiej Brytanii, Swego nadzwyczajnego Posła i pełnomocnego Ministra przy Dworze Jego Cesarsko-Królewskiej Apostolskiej Mości i t. d., i t. d.

Którzy po wzajemném okazaniu pełnomocnictw swoich, znalaziszy takowe wystawione w należytéj formie, ustanowili i podpisali następujące artykuły:

#### Artykuł I.

Wysokię Strony kontraktujące powołują się na oświadczenia, objęte w protokółach z dnia 9 Kwietnia i 23 Maja bieżącego roku, tudzież w Notach zamienionych w dniu 8 Sierpnia, a ponieważ zastrzegły Sobie prawo w miarę okoliczności przedstawić takie warunki, któreby dla dobra Europy za potrzebne uważać mogły, przeto zobowiązują się wzajemnie jedna względem drugiej, iż żadna nie zawrze układu z dworem Cesarsko-Rosyjskim, nie naradziwszy się wspólnie nad takowym.

#### Artykuł II.

Najjaśniejszy Pan Jego Mość Cesarz Austryi na mocy traktatu, zawartego z Wysoką Portą w dniu 14 Czerwca t. r. nakazawszy obsadzić wojskami Swemi księstwa Multańskie i Wołoskie, przyjmuje obowiązek, bronić granic księstw wspomnianych przeciw wszelkiemu powrotowi zastępów rosyjskich; wojska austryackie zajmą tym końcem potrzebne stanowiska, ażeby rzeczone księstwa bronić przeciw wszelkiemu napadowi. Ponieważ równie i Najjaśniejszy Pan Jego Mość

Sa Mojesté l'Empereur des Français et die nothigen Etellungen einnehmen, um lement signe le 12 Mars avec la Sublime ser der Krangosen und ihre Majestät tie Porte un traite qui Les autorise à diriger Königin des vereinigten Königreiches Groß-Leurs forces sur tous les points de l'Em- britannien und Irland am 12. März mit pire Ottoman, l'occupation susmentionnée der hohen Pferte einen Bertrag unterzeich= ne saurait porter prejudice au libre mou-net haben, der Sie ermächtiget, Ihre Etreit= vement des troupes Anglo-françaises ou frafte nach allen Punkten des osmanischen Ottomanes sur ces mêmes territoires con- Reiches zu senden, so kann die oben ermahntre les forces militaires ou le territoire te Besetzung der freien Bewegung der engde la Russie. Il sera formé à Vienne entre lisch-französischen oder der türkischen Truples Plenipotentiaires de l'Autriche, de la pen in densclben Gebietstheilen gegen die France et de la Grande-Bretagne une russische Militarmacht oder das russische Ge-Commission à laquelle la Turquie sera biet feinen Eintrag thun. Es wird zu invitée à adjoindre aussi un plénipoten- Wien zwischen den Bevollmächtigten Ditertiaire, et qui sera chargée d'examiner el reiche, Frankreiche und Großbrittanmens de regler toutes les questions se rappor-eine Kommission gebildet werden, welcher tant soit à l'état exceptionnel et provisoire auch die Türkei eingeladen werden wird einen dans leguel se trouvent les dites Princi- Bevollmächtigten beizuordnen, und deren pautes, soit au libre passage des diverses Aufgabe es sein wird, alle Fragen zu unarmées sur leur territoire.

#### Article III.

contre tout retour des forces russes; les bindlich, die Grenze der genannten Fürstentroupes Autrichiennes occuperont à cel thumer gegen jede Ruckfehr der russischen effet les positions nécessarires pour garan- Streitfrafte zu vertheidigen; die öfferreitir ces Principautes contre toute attaque, chischen Truppen werden zu diesem Zwecke Sa Majeste la Reine du Royaume-Uni de jene Fürstenthumer vor jedem Angriffe zu Grande-Bretague et d'Irlande ayant ega- fdugen. Da auch Geine Majefiat der Raitersuchen und zu erledigen, die entweder den ausnahmeweisen und provisorischen Zufand, in welchent die genaunten Fürftenthumer fidy befinden, oder den freien Durchzug der verschiedenen Armeen durch ihr Gebiet betreffen.

#### Urrifel III.

Les hostilités venant à éclater entre Fur den Fall des Alasbruches der Feindl'Autriche et la Russie, Sa Majeste l'Em- seligfeinen zwischen Deferreich und Rugland pereur d'Autriche, Sa Majeste l'Empereur versprechen Gich Geine Majeftat der Raifer des Français et Sa Majeste la Reine du von Offerreich, Seine Majestat der Raifer Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir- der Frangosen und Ihre Majestat die atolande Se promettent mutuellement Leur nigin des vereinigten Königreiches Groß-Alliance offensive et désensive dans la britannien und Irland gegenfeuig Thre

Cesarz Francuzów i Najjaśniejsza Pani Jéj Mość Królowa połączonego królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandyi podpisali w dniu 12 Marca z Wysoką Portą traktat, upoważniający Ich wysyłać wojska Swoje ku wszystkim punktom Państwa Otomańskiego, przeto powyższe obsadzenie nie może w niczem przeszkadzać wolnemu ruchowi wojsk angielsko-francuzkich albo też tureckich w tychże samych krajach przeciw siłom wojskowym rosyjskim lub przeciw krajom rosyjskim. Złożoną będzie w Wiedniu komisya z pełnomocników Austryi, Francyi i Wielkiej Brytanii i oraz zaproszoną będzie Turcya, ażeby dodała do niej pełnomocnika swego, której komisyi zadaniem będzie rozpoznawać i rozwiązywać wszelkie kwestye, tyczące się stanu wyjątkowego i prowizorycznego, w którym się znajdują wspomnione księstwa, lub też wolnego przechodu rozmaitych wójsk przez ich obręb.

#### Artykuł III.

Na przypadek wojny między Austryą i Rosyą, Najjaśniejsi Monarchowie Jego Mość Cesarz Austryi, Jego Mość Cesarz Francuzów, i Jéj Mość Królowa połączonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandyi przyrzekają Sobie wzajemnie przymierze zaczepne i odporne w obecnej wojnie, i użyją na ten cel według potrzeby wojny wójsk lądowych i morskich, których liczba, rodzaj i przeznaczenie, w danym razie, w późniejszych umowach ustanowione zostanie.

guerre actuelle et employeront à cet effet, Offensiv- und Defensiv-Allianz in dem geselon les nécessités de la guerre, des genwärtigen Kriege, und werden zu diesem forces de terre et de mer dont le nombre, Zwede nach den Erfordernissen des Krieges la qualité et la destination seront, s'il y Land= und Sectruppen verwenden, deren a lieu, determines par des arragemens Zahl, Beschaffenheit und Bestimmung einsubséquents.

#### Article IV.

tendant à la cessation des hostilités.

#### Article V.

la paix génarale sour les bases indiquées Friedens auf den im Artifel I angedeuteten dans l'Article I. ne serait point assure dans Grundlagen im Laufe des gegenwärtigen le cours de la présente année, Sa Majesté Jahres nicht gesichert sein murde, werden l'Empereur d'Autriche, Sa Majeste l'Em- Seine Majestät der Raiser von Öfterreich, pereur des Français et Sa Majeste la Reine Seine Majestät der Raiser der Franzolen du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et und Ihre Majestät die Königin des vereis d'Irlande délibéreront sans retard sur les nigten Königreiches Großbritannien und moyens efficaces pour obtenir l'objet de Irland ohne Verzug über die wirksamen Leur Alliance.

#### Article VI.

Bretagne porteront ensemble le present nien werden den gegenwärtigen Vertrag Traité à la connaissance de la Cour de gemeinschaftlich zur Kenntniß des preußi-Prusse et recevront avecempressement Son schen Hofes bringen und dessen Beitritt adhésion, dans le cas où Elle engagerait bereitwillig entgegennehmen, falls derselbe Sa cooperation à l'accomplissement de sich zur Mitwirkung bei der Ausführng des l'oeuvre commune.

tretenden Falles durch ipatere Berabredun= gen festgesetzt werden sollen.

#### Artifel IV.

Dans le cas prévu par l'Article pré- In dem durch den vorhergehenden Artifel cedent, les Hautes Parties Contractantes bezeichneten Falle versprechen Sich die hose promettent réciproquement de n'accueil- hen vertragschließenden Theile gegenseitig. lir de la part de la Cour Imperiale de Rus-feine Eröffnung und keinen auf Einstellung sie, sans s'en être entendues entr'Elles, der Reindseligkeiten abzielenden Borschlag aucune ouverture, ni aucune proposition Seitens des kaiserlicherussichen Sofes entgegen zu nehmen, ohne Sich darüber unter einander verständiget zu haben.

#### Urtifel V.

Dans le cas où le rétablissement de Falls die Herstellung des allgemeinen Mittel zur Erreichung des Zieles Ihrer Allianz in Berathung treten.

#### Urtifel VI.

L'Autriche, la France et la Grande- Offerreich, Frantreich und Großbritan= gemeinsamen Werkes verbindlich machen würde.

#### Artykuł IV.

W przypadku, przewidzianym w Artykule poprzedzającym, przyrzekają Sobie wzajemnie Wysokie Strony kontraktujące, nie przyjmować żadnych przedstawień ani propozycyj wstrzymanie kroków nieprzyjacielskich na celu mających, nie porozumiawszy się wprzód względem nich między Sobą.

#### Artykuł V.

Gdyby przywrócenie powszechnego pokoju na zasadach, w Artykule I wspomnianych, nie było zabezpieczoném w ciągu obecnego roku, Najjaśniejsi Monarchowie Jego Mość Cesarz Austryacki, Jego Mość Cesarz Francuzów i Jej Mość Królowa połączonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandyi bez zwłoki wejdą w naradę nad środkami, prowadzącemi do osiągnienia celu Swego przymierza.

#### Artykuł VI.

Austrya, Francya i Wielka Brytania podadzą wspólnie traktat niniejszy do wiadomości Dworu Pruskiego i przyjmą z chęcią przystąpienie Jego, w razie, gdy się zobowiąże działać razem przy dokonaniu spólnego dzieła.

#### Article VII.

ratifications seront échangées à Vienne dans und die Ratififazione lirfunden werden zu l'espace de quinze jours.

respectifs l'ont signé et y ont apposé le Bevollmächtigten unterfertiget und mit ihsceau de leurs armes.

Fait à Vienne le deux Décembre, l'an Geschen zu Wien am zweiten Dezemde grace mil huit cent cinquante quatre, ber des Jahres des Heiles Eintausend acht=

(signé)

Roul-Schauenstein.

(L. S.)

Westmorland. (L. S.)

Artifel VII.

Le présent Traité sera ratifié et les Gegenwärtiger Bertrag wird ratifizirt Wien binnen fünfzehn Tagen ausgewechselt werden.

En foi, de quoi les Plenipotentiaires Urtund dessen haben ihn die betreffenden ren Insiegeln versehen.

hundert und vier und fünfzig.

(Gezeichnet)

Bourqueney. Buol: Schauenstein.

Bourquenen. (L. S.)

(L. S.)

Westmorland.

(L. S.)

Nos igitur visis et adcurate perpensis omnibus et singulis his stipulationibus, eas omnes et singulas adprobavimus, atque hisce ratas prorsus gratasque habere declaramus, verbo Nostro Imperatorio adpromittentes, Nos omnia et singula, quae in illis continentur, fideliter adimpleturos esse; in quorum fidem ac robur praesens ratihabitionis Nostrae instrumentum Manu Nostra signavimus, sigilloque Nostro majori adpenso firmari jussimus. Dabantur in urbe Nostra Principe Vienna, die Nona mensis Decembris anno Domini millesimo octingentesimo - quinquagesimoquarto, Regnorum Nostrorum septimo.

#### Franciscus Josephus m. p.

(L. S.)

(L. S.)

Comes a Buol-Schauenstein m. p.

Ad mandatum Sacr. Caes. et Reg. Apostolicae Majestatis proprium:

> Otto Liber Baro a Meysenbug m. p., Consiliarius Aulicus.

#### Artykuł VII.

Niniejszy traktat będzie ratyfikowanym, a dokumenta ratyfikacyjne zamienione będą w Wiédniu w ciągu dni piętnastu.

W dowód czego pełnomocnicy wyż wspomnieni podpisali ten traktat i zaopatrzyli go pieczęciami swemi.

Działo się w Wiédniu drugiego Grudnia w roku Pańskim Tysiac ośmset piećdziesiątym czwartym.

(podpisano)

Ruol-Schauenstein.

Bourqueney. (L. S.)

(L. S.)

Westmortand.

(L. S.)

Zaczem My, przejrzawszy i rozważywszy dokładnie wszystkie powyższe układy i każdy z osobna, potwierdziliśmy wszystkie i każdy szczegółowo, oświadczając oraz niniejszém, iż takowe za potwierdzone i przyjęte uważamy, przyrzekając Naszem słowem Cesarskiem, iż wszystko, cokolwiek w nich jest zawarte, wiernie wypełnimy. Dla nadania temu wiary i mocy, niniejszy dokument ratyfikacyi Naszéj Własną ręką podpisaliśmy i nakazaliśmy zatwierdzić takowy przez przywieszenie do niego Naszéj pieczeci większéj. Dan w głównem mieście Naszem Wiedniu dnia dziewiątego miesiąca Grudnia roku Pańskiego Tysiąc ośmset pięćdziesiątego czwartego, Panowania Naszego w roku siódmym.

#### Franciszek Józef m. p.

(L. S.)

#### Hrabia Buol-Schauenstein m. p.

Z rozkazu własnego Jego C. K. Apostolskiej Mości

Otto baron de Meysenbug m. p. Radzca dworu.

V publicable in the first resident makes 8